

Bion

<36610534000015

<36610534000015

Bayer. Staatsbibliothek



Con Gitano und seine Frau .

## siebenjährige Kampf

auf bet

# Pyrenaischen Halbinsel

vom Jahre 1807 bis 1814;

befonders

meine eigenen Erfahrungen in Diesem Rriege

Bemerkungen über bas Spanische Bolt und Lanb.

23 on

## Fr. Xav. Rigel,

Großherzogliche Badifchem hauptmann, Des Carlefriederiche Militare Ber. Dienfte und des Raiferliche Ruffifchen St. Wladimir Droens Ritter.

Dritter und letter Theil. Mit einem Titelfupfer und drei Planen.

Nastatt 1821. Auf Kosten des Berfassers und bei ibm selbst.



## Fortsetzung bes Subscribentenverzeichniffes.

| Bergoglich=Unhaltsche Saufer.                                       |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| Ceine Durchlaucht, Alexius, Bergoggu Anhalt=                        |   |
| Bernburg.                                                           | 1 |
| Seine Durchlaucht, Leopold, Bergog ju Anhalt-                       |   |
| Dessau.                                                             | 1 |
| Großherzogthum Baben.                                               |   |
| Seine Ronigliche Soheit, Ludwig, Großherzog                         |   |
| Seine Ronigliche Sobeit, ber bochffelige Groß.                      | 1 |
| herzog Carl.                                                        | 1 |
| Ihre Majeftat, Friederike, Konigin von Schme-                       | • |
| Seine Ronigliche Sobeit, Buffav, Roniglicher                        | ı |
| Pring von Schweden.                                                 | 1 |
| Ihre Sobeit, Amalie, Pringeffin von Baben.                          |   |
| Uchern.                                                             |   |
| Herr Stöckle, Sonnenwirth.                                          |   |
|                                                                     |   |
| Abelsheim.                                                          |   |
| Freiherr Carl Friedrich von Adelsheim, Badenscher Major à la suite. |   |
| = Friedrich Ernft Ludwig von Adelsheim, Großherjoglich=             |   |
| Würzburgscher Kammerherr.                                           |   |
| Bodmann.                                                            |   |
| - von Bodmann zu Bodmann.                                           |   |
| Bodigheim.                                                          |   |
| Friedrich von Rudt, Großherzoglich=Badenicher Rammer-<br>berr.      |   |
| Bretten.                                                            |   |
| Serr Amterebifor Eppelin.                                           | , |
| Bruchfal.                                                           |   |
| Freiherr von Ergitteur gu Beitsberg, R. R. Defferreichfcher         |   |
| Dberftlieutenant vom Generalquartiermeifterftabe.                   |   |
| Deffen herr Cohn, Ferdinand, Malthejer Mitter.                      |   |
|                                                                     |   |

|       | Buchen.                                                                         |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| Herr  | Apotheker Ohlinger.                                                             |   |
|       | Büht.                                                                           |   |
| . =   | Posthalter Schlund.                                                             |   |
| 1     | Burgberg.                                                                       |   |
| Freil | ferr von Cannstein auf Burgberg, Großherzoglich = Baden=                        |   |
|       | Carlsruhe.                                                                      | • |
| Herr  | Hauptmann Arnolt.                                                               |   |
| Gein  | e Excellenz Graf von Bothmer, Oberfifammerherr. Budhandler Braun.               |   |
| 2000  | Philipp Macklot, Hofbuchhändler.                                                |   |
| _ 5., | Müller, Hofbuchhändler.                                                         |   |
| Freih | err Georg von Roder zu Diersburg, Großherzoglich = Ba= benfcher Generalmajor.   |   |
| Sein  | e Ercelleng Freiherr von Schaffer, Großbergoglich = Baben=                      | 1 |
|       | icher Generallieutenant und Kriegsministerialprasident.                         | 1 |
| dett  | Stieber, geheimer Kammerier.<br>Die Hofbibliothek.                              | 2 |
|       | Die Lefegesellschaft.                                                           | 1 |
|       | Das Museum.                                                                     | 7 |
|       | Constanz.                                                                       |   |
| Herr  | bon Fren, Rreissecretar.                                                        | 1 |
| *     | von Merhardt, Obervogt.                                                         | 1 |
| Sein  | Rigel, Apothefer.<br>e Ercellenz Freiherr von Wessenberg, Bisthumsverweser      | 3 |
|       | und Generalvicar.                                                               | 1 |
| ,     | Diersburg.                                                                      |   |
| Freik | err Ferdinand von Roder ju Diersburg, Bergoglich=Braun= fcmeigfcher Oberfter.   | , |
|       | Donaueschingen.                                                                 | • |
| Ihr   | e Soheit, Amalie, reg. Fürftin von Fürften-                                     |   |
| Ihr   | e Durchlaucht, Elifabeth, verm. Rurftin                                         |   |
|       | Das Museum.                                                                     | 1 |
|       |                                                                                 | 1 |
| m: 6  | Eichtersheim.                                                                   | • |
| grein | err von Venningen.                                                              |   |
|       | Ettenheim.                                                                      |   |
| gerr  | Carl Laible.                                                                    | 1 |
|       | Freiburg.                                                                       |   |
| Gein  | e Ercellenz, Freiherr von Andlau = Birfeck, Großherzoglich=                     | 2 |
| Herr  | Badenscher Staatsminister und Hofrichter. Secken , Englischer Oberstlieutenant. | 1 |
|       | *                                                                               | - |

| Freiherr Frang von Rageneck, Großherzoglich-Badenscher Saupt-                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| mann.                                                                                 | 1    |
| Herr Amemann Mang.                                                                    | 1    |
| Bagner, Buchhändler.                                                                  | 1    |
| Die Bibliothek des Infanterieregiments von Neuen-                                     |      |
| One Museum                                                                            | 1    |
| Die Universitätsbibliothek.                                                           | 1    |
| Freudenberg.                                                                          |      |
| Herr Justizrath Sartorius.                                                            | 1    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                 | *    |
| Gaggenau.                                                                             |      |
| = Louis Görger, Particulier.                                                          | 1    |
| s Anton Klehe, — —                                                                    | 1    |
| Gerlach sheim.                                                                        |      |
| Seine Durchlaucht, Frang, Fürft gu Calma Reis                                         |      |
| ferscheid = Krautheim.                                                                | 3    |
| Herr Hoffammerassesser Rigel.                                                         | 1    |
| Gutenstein.                                                                           |      |
| = Graf Frang bon Schenk ju Caftell - Gutenftein.                                      | 1    |
| Seibelberg.                                                                           |      |
| = Mitschell, Particulier.                                                             | 1    |
| Geine Excellen; Freiherr von Reigenstein, Grofherzoglich=Ba-                          |      |
| denscher Staatsminister.                                                              | 1    |
| Herr Doctor Zipf.<br>Die Universitätsbibliothek.                                      | 3    |
|                                                                                       | 1    |
| Heinsheim.                                                                            |      |
| Freiherr Carl von Rackenig.                                                           | 1    |
| Lahr.                                                                                 |      |
| Das Museum.                                                                           | 2    |
| Mannheim.                                                                             |      |
| Freiherr Otto bon Gemmingen ju Soffenheim, Grofhergoglich.                            |      |
| Badenscher geheimer Rath.                                                             | 1    |
| = Eigismund von Gemmingen gu Obersbach, R. R. Defter=                                 |      |
| reichscher Kammerherr.                                                                | 1    |
| - von Kinkel, K. Miederlandscher Admiral.                                             | 1    |
| herr Pfarrer Mein.<br>Freiherr von Laroche = Starkenfele, Großherzoglich = Badenfcher | 1    |
| Major.                                                                                | 1    |
| = von Leoprechting, Großherzoglich = Babenicher Sauptmann                             | 1    |
| Berr Reinhardt, Gaftgeber gum Pfalger Sofe.                                           | 1    |
| Freiherr Heinrich Joseph von Rodenstein.                                              | 1    |
| Seine Excellen; Freiherr von Stockhorn, Großbergoglich-Baden-                         |      |
| scher Generallieutenant und Gouverneur von Mannheim.                                  | 1    |
| Herr Graf Friedrich Waldner zu Schmieheim. Die Harmonie.                              | 7    |
| ~ 15 V 101 101 101 101 101 101 101 101 101 1                                          | eff. |

|       | Menzingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Frei  | 6 60 60 60 60 60 60 60 60 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ì |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| \$    | Friedrich von Jobel, R. R. Desterreichscher Kammerberr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |
|       | Michelfeldt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 5.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı |
|       | Muhlheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Herr  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |
|       | Dbergimpern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Herr  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |
|       | Offenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 5     | Postamteverwatter Sichler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I |
|       | Prastened                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , |
| Freih | denscher Kammerhere. Gemmingen, Großherzoglich-Bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|       | Rastate un 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 |
| Herr  | Objective and the control of the con | 2 |
| 2     | Berna, Gafigeber gur Blume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |
| *     | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |
|       | Theodor Rheinboldt, Sandlungebeftissener.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |
| \$    | N/S - 4 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |
| #     | Charles na surveitan Coate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |
| ,     | Inset Reichenau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Frau  | geheime Rathin von Neuffer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |
|       | Rheinweiler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Treih | G ALLMANN AND AND AND AND AND AND AND AND AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |
|       | Rust.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 2     | ebn Bodtin, Großberzoglich-Babenfcher Generalmajor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • |
| •     | Sanct Blassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| •     | von Eichthat, Fabritinhaber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _ |
| •     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L |
| _     | Steinegg, Enlied nan Mammingen Machanisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r |
| ₹.    | Julius von Gemmingen, Großherzoglich = Badenscher Kammerherr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |
|       | Bertheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - |
| Gci   | ne Durchtaucht, Fürft Georg zu Lowenstein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|       | Wertheim Freudenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 |

| Das Mujeum.  Bell am Harmersbach, Freiherr von Meyersbosen au Grobern.  Ronigreich Baiern.  Seine Maieftät, Wartmitian Jaseph, Kontg von Baiern.  Freiher Maieftät, Caroline, Königin von Baiern.  Hre Maieftät Gobeit, Ludwig, Kronprinz  von Baiern.  History Kantaliche Hobeit, Carl, Krinz von Baie  ern, Generallieutenant und Dipisonscommandant.  Hre Königliche Hobeit, Carl, Krinz von Baie  ern, Generallieutenant und Dipisonscommandant.  Hre Königliche Hobeit, Matenn, Beiern, Generating von Phale Baiern,  Geine Hobeit, Alus, Herrog von Baiern, Generatung und Regimentsinhaber.  Amberg.  Hindergements  Amberg.  Das 14. Infanterietegiment.  Augsburg.  Seine Durchlaucht, Anfelm Maria Zugger,  Kürftzu Baben haufen.  Lugsburg.  Seine Durchlaucht, Anfelm Maria Zugger,  Kürftzu Baben haufen.  Berr von Eppeln, Generalmajor und Stadtenmmandant.  Treiberr von Groventeuth, Kegierungspräsibens.  Das 4. Artilleriebataillen.  Baire uth.  Baire uth.  Serr von Belderndorf- Warabein, Premierlieutenant und Kreisadjutant.  von Belden, Regierungspräsident.  Bamberg.  Gerr Graf Caietan von Buttler, Generalmajor und Brigade-  commandant.  Eeine Erzbischhächtiche Gnaden, Graf Joseph  von Etubenberg, Erzbischeft un Samberg. | Serr Revisor Göbet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bell am Harmersbach, Freiherr von Meyershofen zu Gröbern.  Ronigreich Baiern. Seine Majestät, Markmitian Joseph, Konig von Baiern. Ihre Maiestät, Earoline, Königin von Baiern. Ihre Königliche Hoheit, Ludwig, Kronprinz von Baiern. Ihre Königliche Hoheit, Auguste Amalie, Herziogin von Leuchtenberg. Seine Königliche Hoheit, Auguste Amalie, Herziogin von Leuchtenberg. Seine Königliche Hoheit, Auguste Amalie, Hurgischen Kürfin von Pfals Baiern, Generallieutenant und Dipisionscommandant. Ihre Königliche Hoheit, M. Leopoldine, Kurssischen Hoheit, Nins, Herzog von Baiern, Generalmajor und Regimentsinhaber.  Amberg. Seine Hoheit, Nins, Herzog von Baiern, Generalmajor und Regimentsinhaber.  Amberg. Serr von Weinrich, Oberster und Commandant bes zo. Insantterieregiments streiteregiments streiteregiments streiteregiments streiteregiments streiteregiments.  Ansbach. Freiherr von Mulzer, Nices Regierungspräsident.  Lichaffenburg. Seine Durchlaucht, Anseierungspräsident.  Baire uth.  Berr von Ervelberg, Generalmajor und Stadtcommandant. Freiherr von Bölderndorf-Waradein, Premierlieutenant und Kreisadjutant.  von Welden, Regierungspräsident.  Bamberg.  herr Graf Eajetan von Buttler, Generalmajor und Brigadeccommandant.  Samberg.  herr Graf Eajetan von Buttler, Generalmajor und Brigadeccommandant.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |
| Ronigreich Baiern.  Seine Majestät, Maximitian Joseph, Konig von Baiern.  Frem Aickat, Caroline, Königin von Faiern.  Frem Aickat, Caroline, Königin von Faiern.  Frem Aickat, Caroline, Königin von Faiern.  Seine Königliche Hobeit, Ludwig, Kronprinz von Baiern.  Jen Königliche Hobeit, Auguste Amalie, Herzein von Leuchtenberg.  Seine Königliche Hobeit, Cart, Prinz von Baiern, Generalieutenant und Divisonscommandant.  Ihre Königliche Hobeit, M. Leopoldine, Kurfürst von Pfalis-Baiern,  Seine Hobeit, Pius, Herzog von Baiern, Genex ralmajor und Regimentsühaber.  Amberg.  Horr von Beinrich, Oberster und Commandant bes 10. Infanterieregiments sur sich mobseit, Regiments.  Im orbach.  Freiherr von Mulzer, Wice Regierungspräsident.  Ansbach.  Freiherr von Mulzer, Wice Regierungspräsident.  Augsburg.  Seine Durchlaucht, Anselerungspräsident.  Fürst zu Baben hausen.  Freiherr von Erveln, Generalmajor und Stadtcommandant.  Freiherr von Erveln, Generalmajor und Stadtcommandant.  Freiherr von Bölderndorf- Warabein, Premierlieutenant und Kreisadjutant.  von Welden, Regierungspräsident.  Baire ut h.  Bamberg.  herr Graf Caietan von Buttler, Generalmajor und Brigadecommandant.  Commandant.                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Seine Majestät, Wartmitian Joseph, Kontg von Bajern. Ibre Majestät, Earoline, Königin von Baiern. Ideine Königliche Hobeit, Ludwig, Kronprinz von Baiern. Ihre Königliche Hobeit, Auguste Amalic, Herzigin von Leuchtenberg. Seine Königliche Hobeit, Auguste Amalic, Herzigin von Leuchtenberg. Seine Königliche Hobeit, East, Prinz von Baiern, Generalieutenant und Dipisionscommandant. Ihre Königliche Hobeit, M. Leopoldine, Kurssüren von Pfalz-Vaiern, Eeine Hobeit, Aus, Herzog von Baiern, Generalmajor und Regimentsinhaber.  Amberg, Horr von Weinrich, Oberster und Commandant des zo. Insanterieregiments streieregiments streieregiments streieregiments streieregiments.  Ansbach. Freiherr von Mudzer, Vice-Regierungspräsident.  Augsburg, Seine Durchlaucht, Anselm Maria Zugger, Fürst zu Babenhausen.  Lugsburg, Seine Durchlaucht, Anselm Maria Zugger, Fürst zu Babenhausen.  Berr von Eppeln, Generalmajor und Stadtenmmandant.  Breiberr von Groenreuth, Regierungspräsident.  Das 4. Artilleriedataiston.  Baire ut h.  Berr von Belden, Regierungspräsident.  von Belden, Regierungspräsident.  Sere Sas Eastean von Buttler, Generalmajor und Brigadescommandant.  Som Belden, Regierungspräsident.  Seine Erzbischbssiche Snaden, Graf Joseph                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |
| Jore Maickat, Caroline, Abrigin von Saiern. 1 Seine Königliche Hobeit, Ludwig, Kronprinz von Baiern. Ihre Königliche Hobeit, Auguste Amalic, Herzgin von Leuchtenberg. Seine Königliche Hobeit, Auguste Amalic, Herzgin von Leuchtenberg. Seine Königliche Hobeit, Earl, Prinz von Baisern, Generalieutenant und Dizisionscommandant. Ihre Königliche Hobeit, M. Leopoldine, Kurfürsten von Pfalz-Baiern, Seine Hobeit, Nius, Herzog von Baiern, Generalmajor und Regimentsinkaber.  Amberg. Hoberg. Hoberg. Ferr von Beinrich, Oberster und Commandant bes 10. Infanterieregiments stirsticht und sein Regiments.  Um orbach.  Steinwars, Domänenrath.  Unsbach.  Freiherr von Mulzer, Vice-Regierungspräsident.  Ugsburg. Seine Durchlaucht, Ansein Maria Zugger, Fürst zu Baben hausen.  Berr von Expeln, Generalmajor und Stadteommandant.  Freiherr von Gravenreuth, Regierungspräsident.  Das 4. Artilleriebataiston.  Baire uth.  Herr von Woldernovsf-Warabein, Premiertieutenant und Kreiseadjutant.  von Welden, Regierungspräsident.  Bamberg.  Gerr Graf Caietan von Buttler, Generalmajor und Brigadecommandant.  Seine Erzbischhssiche Gnaden, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Stre Maickat, Caroline, Königin von Haiern.  Geine Königliche Hobeit, Ludwig, Kronprinz von Baiern.  Ihre Königliche Hobeit, Auguste Amalie, Herziegin von Leuchtenberg.  Geine Königliche Hobeit, Auguste Amalie, Herziegin von Leuchtenberg.  Geine Königliche Hobeit, M. Leopoldine, Kurfürstin von Pfalz-Baiern,  Geine Königliche Hobeit, M. Leopoldine, Kurfürstin von Pfalz-Baiern,  Geine Hobeit, Nius Herzog von Baiern, Generalmajor und Regimentschaber.  Amberg.  Horr von Weinrich, Oberster und Emmuandant des 10. Infanterieregiments sur sich und sein Regiments.  Amorbach.  Freiherr von Mulzer, Vice Regierungspräsident.  Augsburg.  Seine Durchlaucht, Ansein Maria Zugger,  Fürst zu Baben haufen.  Lugsburg.  Seine Durchlaucht, Anseierungspräsident.  Treiberr von Gravenreuth, Regierungspräsident.  Baire uth.  Herr von Erveln, Generalmajor und Stigadecommandant.  Freiberr von Wilderndorf- Warabein, Premiertieutenant und  Kreisadjutant.  von Welden, Regierungspräsident.  Bamberg.  herr Graf Caietan von Buttler, Generalmajor und Brigadecommandant.  Seine Erzbischssiche Gnaden, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seine Majeftat, Maximilian Joseph, Rontg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Seine Königliche Hoheit, Ludwig, Kronpring von Haiern. Ihre Königliche Hoheit, Auguste Amalic, Herziegin von Leuchtenberg. Seine Königliche Hoheit, Carl, Prinz von Baisern, Generallieutenant und Divisionscommandant. Ihre Königliche Hoheit, M. Leopoldine, Kurfürfin von Pfalz Baiern. Seine Hoheit, Ains, Herzog von Baiern, Generalmajor und Regimentsinhaber.  Amberg. Hoer von Weinrich, Oberster und Evmmandant des 10. Insanterieregiments sür sich und sein Regiment:  Um orbach.  Steinwark, Domänenrath.  Undsfendurg.  Das 14. Insanterieregiment.  Ung burg.  Seine Durchlaucht, Anselm Maria Zugger, Kürstzu Baben bausen.  Berr von Eppeln, Generalmajor und Stadtevmmandant.  Freiherr von Gravenreuth, Regierungspräsident.  Das 4. Artilleriedatailon.  Baire ut h.  Berr von Treuberg, Generalmajor und Brigadecommandant. Freiherr von Bildernobrs-Waradein, Premiertieutenant und Kreiscadjutant.  von Welden, Regierungspräsident.  Bamberg.  herr Graf Caietan von Buttler, Generalmajor und Brigadecommandant.  Seine Erzbischssiche Generalmajor und Brigadecommandant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | von Bajern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      |
| 3 hre Königliche Sobeit, Auguste Amalie, herzogin von Leuchtenberg.  Seine Königliche Hobeit, Earl, Prinz von Baisern, Generallieutenant und Divisionscommandant.  Ihre Königliche Hobeit, M. Leopoldine, Kurfürst von Pfalz-Vaiern, Leopoldine, Kurfürsten von Pfalz-Vaiern, Ceine Hobeit, Nius, Herzog von Baiern, Generalmajor und Regimentsinhaber.  Amberg.  Herr von Weinrich, Oberster und Commandant des zo. Infanterieregiments sur sich nich sein Regiment.  Um orbach.  Eteinwark, Domänemrath.  Unsbach.  Freiherr von Mulzer, Vice-Regierungspräsident.  Ugsburg.  Seine Durchlaucht, Anseierungspräsident.  Lugsburg.  Seine Durchlaucht, Ansein Maria Zugger, Fürst zu Babenhausen.  Berr von Eppeln, Generalmajor und Stadtevmmandant.  Freiherr von Gravenreuch, Regierungspräsident.  Das 4. Artilleriebataillen.  Baire uth.  Herr von Teuberg, Generalmajor und Brigadesommandant.  Freiherr von Bölderndorf-Warabein, Premierlieutenant und Kreisadjutant.  von Welden, Regierungspräsident.  Vamberg.  Herr Gras Caietan von Buttler, Generalmajor und Brigadescommandant.  Seine Erzbischhäsche Gnaben, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |
| Seine Königliche Hobeit, Carl, Prinzvon Baisern, Generallieutenant und Divisionscommandant.  Ihre Königliche Hobeit, M. Leopoldine, Kurfürfin von Pfalz-Baiern, Seine Hobeit, Ains, Herrog von Baiern, Generalmajor und Regimentsinhaber.  Amberg.  Herr von Beinrich, Oberster und Commandant des 10. Infanterieregiments sür sich und sein Regiment:  Um orbach.  Steinwark, Domänemruth.  Un sbach.  Freiherr von Mulzer, Bice Regierungspräsident.  Ugsburg.  Seine Durchlaucht, Anselen Maria Zugger, Fürstzu Babenhausen.  Lerr von Eppeln, Generalmajor und Stadteommandant.  Freiherr von Gravenreuth, Regierungspräsident.  Das 4. Artillericbataiston.  Baire uth.  Herr von Tecuberg, Generalmajor und Brigadecommandant.  Freiherr von Bölderndors Warabein, Premierlieutenant und Kreisadjutant.  von Welden, Regierungspräsident.  Vamberg.  herr Gras Caietan von Buttler, Generalmajor und Brigadecommandant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | non Haiern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      |
| Seine Königliche Hoheit, Earl, Prinz von Baisern, Generallieutenant und Dipisionscommandant. Ihre Königliche Hoheit, M. Leopoldine, Kurfürstin von Pfalz Baiern. Seine Hoheit, Mius, Herrog von Baiern, Generalmajor und Regimentsinhaber.  Umberg.  Herr von Beinrich, Oberster und Einmandant des 10. Insanterieregiments sur sich und sein Regiment:  Um orbach.  Steinwars, Domänenrath.  Unsbach.  Freiherr von Mulzer, Vice Regierungspräsident.  Ugsburg.  Seine Durchlaucht, Anselm Maria Zugger, Fürstzu Babenhausen.  Herr von Eppeln, Generalmajor und Stadtevmmandant.  Freiherr von Gravenreuth, Regierungspräsident.  Das 4. Artisleriebataissen.  Baire uth.  Herr von Eppeln, Generalmajor und Brigadecommandant.  Freiherr von Wölderndorf Warabein, Premierlieutenant und Kreisadjutant.  von Welden, Regierungspräsident.  Das mberg.  herr Graf Caietan von Buttler, Generalmajor und Brigadecommandant.  Seine Erzbischäsische Gnaden, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kogin von Leuchtenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      |
| Thre Königliche Hoheit, M. Leopoldine, Kur- fürftin von Pfalz-Baiern. Seine Sobeit, Aius, Herrog von Baiern, Genes- ralmajor und Regimentsinhaber.  Umberg. Herr von Beinrich, Oberster und Commandant des 10. Infah- terieregiments sur sich nich seint Regiment:  Umorbach.  Steinwars, Domänenrath.  Unobach.  Freiherr von Mulzer, Bies Regierungspräsident.  Usaburg.  Seine Durchlaucht, Anselm Maria Zugger, Fürst zu Baben hausen.  Hugsburg.  Seine Durchlaucht, Anselm Maria Zugger, Fürst zu Baben hausen.  Herr von Eppeln, Generalmajor und Stadtevmmandant.  Freiherr von Gravenreuch, Regierungspräsident.  Das 4. Artilleriebataiston.  Baire uth.  Herr von Bölderndorf-Baradein, Premierlieutenant und Kreisadjutant.  von Welden, Regierungspräsident.  Bamberg.  Gerr Graf Caietan von Buttler, Generalmajor und Brigade- commandant.  Seine Erzbischössiche Gnaden, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seine Ronigtiche Sobeit, Carl, Pring bon Bais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| fürstin von Pfalf. Baiern, Seine Sobeit, Ains, Herzog von Baiern, Genex ralmajor und Regimentsinhaber.  Umberg. Horr von Beinrich, Oberster und Commandant des 10. Insanterieregiments sür sich und seint Regiment:  Um orbach.  Steinwark, Domänenrass.  Unsbach.  Freiherr von Mulzer, Bice Rezierungspräsident.  Uschaffen burg.  Das 14. Insanterieregiment.  Ungsburg.  Seine Durchlaucht, Anselm Maria Zugger, Fürstzu Baben hausen.  Berr von Eppeln, Generalmajor und Stadteommandant.  Freiherr von Gravenreuth, Regierungspräsident.  Das 4. Artilleriebataillon.  Baire uth.  Herr von Bölderndorf Baradein, Premierlieutenant und Kreisadjutant.  von Belden, Regierungspräsident.  Bamberg.  herr Graf Caietan von Buttler, Generalmajor und Brigadescommandant.  Seine Erzbischksiche Gnaden, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Thre Königliche Hobeit, M. Leopoldine, Kur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      |
| Amberg.  Herr von Weinrich, Oberster und Emmandant des 10. Infanterieregiments sur sich und sein Regiment:  Amorbach.  Teiherr von Mulzer, Wice Regierungspräsident.  Ansbach.  Freiherr von Mulzer, Wice Regierungspräsident.  Augsburg.  Das 14. Infanterieregiment.  Augsburg.  Seine Durchlaucht, Anselm Maria Lugger, Fürst zu Babenhausen und Stadtevmmandant.  Herr von Expeln, Generalmajor und Stadtevmmandant.  Freiherr von Gravenreuch, Regierungspräsident.  Das 4. Artisleriebataillen.  Baire uth.  Herr von Wölderndorf Baradein, Premierlieutenant und Kreisadjutant.  von Welden, Regierungspräsident.  Bamberg.  Herr Graf Caietan von Buttler, Generalmajor und Brigadescommandant.  Seine Erzbischssischer Generalmajor und Brigadescommandant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | fürfin unn Meall-Maiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      |
| Amberg.  Herr von Beinrich, Oberster und Commandant des 20. Infanterieregiments sur sich nad sein Regiment:  Um orbach.  Eteinwark, Domänenrath.  Unsbach.  Freiherr von Mulzer, Bice Regierungspräsident.  Usabendurg.  Das 14. Infanterieregiment.  Uugsburg.  Seine Durchlaucht., Anfelm Maria Zugger, Fürst zu Babenhausen.  Herr von Eppeln, Generalmajor und Stadtevmmandant.  Freiherr von Gravenreuth, Regierungspräsident.  Das 4. Artilleriebataillon.  Baire uth.  Berr von Treuberg, Generalmajor und Brigadecommandant.  Freiherr von Bolderndorf-Baradein, Premierlieutenant und Kreisadjutant.  von Belden, Regierungspräsident.  Bamberg.  herr Graf Cajetan von Buttler, Generalmajor und Brigade- commandant.  Seine Erzbischkssiche Gnaden, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | raimaine and Meaimentsinbaker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      |
| herr von Beinrich, Oberster und Emmandant des 20. Infanterieregiments stir sich nich seint Regiment:  Um ordach.  Steinwars, Domänenrath.  Unsbach.  Freiherr von Mulzer, Bice Regierungspräsident.  Uschaffenburg.  Das 14. Infanterieregiment.  Uugsburg.  Seine Durchlaucht, Ansetm Maria Zugger, Fürst zu Babenhausen.  Berr von Eppeln, Generalmajor und Stadtcommandant.  Freiherr von Gravenreuth, Regierungspräsident.  Das 4. Artilleriebataillen.  Baire uth.  Herr von Bölderndorf Baradein, Premierlieutenant und Kreisadjutant.  von Belden, Regierungspräsident.  Bamberg.  herr Graf Cajetan von Buttler, Generalmajor und Brigadescommandant.  Seine Erzbischbssiche Gnaden, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | and the state of t | _      |
| terieregiments für sich und sein Regiment:  Um orbach.  Steinwark, Domänemath.  Unsbach.  Freiherr von Mulzer, Bice Regierungspräsident.  Uschaffenburg.  Das 14. Infanterieregiment.  Uugsburg.  Seine Durchlaucht, Anfelm Maria Zugger, Fürst zu Babenhausen.  Berr von Eppeln, Generalmajor und Stadtevmmandant.  Freiherr von Gravenreuth, Regierungspräsident.  Das 4. Artilleriebataillon.  Baire uth.  Berr von Treuberg, Generalmajor und Brigadecommandant.  Freiherr von Bölderndorf-Baradein, Premierlieutenant und Kreisadjutant.  von Belden, Regierungspräsident.  Bamberg.  herr Graf Caietan von Buttler, Generalmajor und Brigadecommandant.  Seine Erzbischäsische Gnaben, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Treiherr von Mulzer, Bice Regierungspräsident.  Uhaffenburg.  Das 14. Infanterieregiment.  Uugsburg.  Seine Durchlaucht:, Anfelm Maria Jugger, Fürst zu Babenhausen und Stadteommandant.  Freiherr von Gravenreuth, Regierungspräsident.  Das 4. Artilleriebataillen.  Baire uth.  Herr von Bölderndorf = Waradein; Premierlieutenant und Kreisadjutant.  von Welden, Regierungspräsident.  Bamberg.  Herr Graf Cajetan von Buttler, Generalmajor und Brigades commandant.  Seine Erzbischkliche Gnaben, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | terieregiments für fich and fein Regiment:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2      |
| Unsbach.  Freiherr von Mulzer, Vice Regierungspräsident.  Uschaffenburg.  Das 14. Infanterieregiment.  Uugsburg.  Seine Durchlaucht., Anfelm Maria Zugger, Fürst zu Babenhausen.  Berr von Eppeln, Generalmajor und Stadtevmmandant.  Freiherr von Gravenreuth, Regierungspräsident.  Das 4. Artilleriebataillon.  Baire uth.  Herr von Bölderndorf Baradein, Premierlieutenant und Kreisadjutant.  von Welden, Regierungspräsident.  Bamberg.  herr Graf Cajetan von Buttler, Generalmajor und Brigades commandant.  Seine Erzbischkssiche Gnaben, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Freiherr von Mulzer, Bice Regierungspräsident.  Alchaffenburg.  Das 14. Infanterieregiment.  Augsburg.  Seine Durchlaucht, Anfelm Maria Fugger, Fürst zu Babenhausen.  Berr von Eppeln, Generalmajor und Stadtevmmandant.  Freiherr von Gravenreuth, Regierungspräsident.  Das 4. Artilleriebataillon.  Baire uth.  Berr von Bölderndorf Baradein, Premierlieutenant und Kreisadjutant.  von Welden, Regierungspräsident.  Bamberg.  herr Graf Cajetan von Buttler, Generalmajor und Brigades commandant.  Seine Erzbischläsiche Gnaben, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · Steinwark, Domanenrarh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      |
| Das 14. Infanterieregiment.  Tugsburg.  Seine Durchlaucht, Anfelm Maria Zugger, Fürst zu Babenhausen.  Herr von Eppeln, Generalmajor und Stadtevmmandant.  Freiherr von Gravenreuth, Regierungspräsident.  Das 4. Artilleriebataillon.  Baire uth.  Herr von Bolderndorf Baradein, Premierlieutenant und Kreisadjutant.  von Welden, Regierungspräsident.  Bamberg.  herr Graf Cajetan von Buttler, Generalmajor und Brigadescommandant.  Seine Erzbischbsiche Gnaden, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Das 14. Infanterieregiment.  Augsburg.  Seine Durchlaucht, Anfelm Maria Jugger, Fürst zu Babenhausen.  Herr von Eppeln, Generalmajor und Stadtevmmandant.  Freiherr von Gravenreuth, Regierungspräsident.  Das 4. Artilleriebataillen.  Baire uth.  Herr von Treuberg, Generalmajor und Brigadecommandant.  Freiherr von Bölderndorf Baradein, Premierlieutenant und Kreisadjutant.  von Welden, Regierungspräsident.  Bamberg.  herr Graf Cajetan von Buttler, Generalmajor und Brigades commandant.  Seine Erzbischbstiche Gnaden, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3      |
| Augsburg. Seine Durchlaucht, Anfelm Maria Jugger, Fürst zu Babenhausen. Herr von Eppeln, Generalmajor und Stadtevmmandant. Freiherr von Gravenreuth, Regierungspräsident. Das 4. Artilleriebataillon. Baire uth. Herr von Bölderndorf Baradein, Premierlieutenant und Kreisadjutant. von Welden, Regierungspräsident.  Bamberg.  herr Graf Cajetan von Buttler, Generalmajor und Brigades commandant. Eeine Erzbischssiche Gnaden, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      |
| Seine Durchlaucht, Anfelm Maria Jugger, Fürst zu Babenhausen. Herr von Eppeln, Generalmajor und Stadtevmmandant. Freiherr von Gravenreuth, Regierungspräsident. Das 4. Artillerichataillon.  Baire uth.  Berr von Treuberg, Generalmajor und Brigadecommandant. Freiherr von Bölderndorf = Waradein, Premierlieutenant und Kreisadjutant.  von Welden, Regierungspräsident.  Bamberg.  Herr Graf Cajetan von Buttler, Generalmajor und Brigades commandant.  Seine Erzhischbstiche Gnaden, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |
| Fürst zu Babenhausen.  Herr von Eppeln, Generalmajor und Stadtenmmandant.  Freiherr von Gravenreuch, Regierungspräsident.  Das 4. Artillerichataillon.  Baire ut h.  Herr von Treuberg, Generalmajor und Brigadecommandant.  Freiherr von Bölderndorf = Waradein, Premierlieutenant und Kreisadjutant.  von Welden, Regierungspräsident.  Bamberg.  Herr Graf Caietan von Buttler, Generalmajor und Brigades commandant.  Seine Erzbischössiche Gnaden, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 - 15 |
| Herr von Eppeln, Generalmajor und Stadtevmmandant.  Freiherr von Gravenreuth, Regierungspräßdent.  Das 4. Artilleriebataillon.  Baire uth.  Baire uth.  Herr von Treuberg, Generalmajor und Brigadecommandant.  Freiherr von Bölderndorf = Waradein, Premierlieutenant und Kreisadjutant.  von Welden, Regierungspräßdent.  Bamberg.  Bamberg.  Herr Graf Caietan von Buttler, Generalmajor und Brigades commandant.  Seine Erzbischössiche Gnaden, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kürft zu Babenbaufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.     |
| Das 4. Artilleriebataillon.  Baire uth.  Berr von Treuberg, Generatmajor und Brigadecommandant.  Freiherr von Bölderndorf Baradein, Premierlieutenant und Kreisadjutant.  von Welden, Regierungspräsident.  Bamberg.  Berr Graf Cajetan von Buttler, Generalmajor und Brigades commandant.  Eeine Erzbischössliche Gnaden, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berr von Eppeln, Generalmajor und Stadtenmmandant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      |
| Baire uth.  Herr von Treuberg, Generatmajor und Brigadecommandant. 2.  Freiherr von Bölderndorf = Waradein, Premierlieutenant und Areisadjutant.  von Welden, Regierungspräsident.  Bamberg.  Berr Graf Cajetan von Buttler, Generalmajor und Brigades commandant.  Eeine Erzbischössiche Gnaden, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Das 4. Artillericbataillon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      |
| Serr von Treuberg; Generatmajor und Brigadecommandant. 2. Freiherr von Wilderndorf = Waradein; Premierlieutenant und Kreisadjutant.  s von Welden, Regierungspräsident.  Bamberg.  Berr Graf Cajetan von Buttler, Generalmajor und Brigades commandant.  Ceine Erzbischöfliche Gnaden, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pp8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Freiherr von Wölderndorf = Waradein, Premierlieutenant und Kreisadjutant.  son Welden, Regierungspräsident.  Bamberg.  Berr Graf Cajetan von Buttler, Generalmajor und Brigades commandant.  Seine Erzbischöfliche Gnaden, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | herr von Treuberg ; Generatmajor und Brigabecommandant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.     |
| Bamberg.  Berr Graf Cajetan von Buttler, Generalmajor und Brigades commandant.  Seine Erzbischöfliche Gnaden, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Freiherr von Wölderndorf = Waradein; Premierlieutenant und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Bamberg. herr Graf Cajetan von Buttler, Generalmajor und Brigades commandant. Ceine Erzbischbfliche Gnaden, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |
| Gerr Graf Cajetan von Buttler, Generalmajor und Brigades commandant. Seine Erzbischbfliche Gnaben, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bambera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Ceine Erzbischbfliche Gnaben, Graf Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| von Stubenberg, Erzbischof zu Bamberg. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | commandant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | von Stubenberg, Erzbischof zu Bamberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      |

| Dillingen.                                                                                                                                                     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| herr bon Elbracht, Generalmajor und Brigabecommandant                                                                                                          | 2  |
| Eichstädt.                                                                                                                                                     |    |
| Seine Sochfürstliche Gnaden, Pring Joseph zu Bohenlohe-Schillingsfürst, Bischof von Auge-<br>burg.                                                             |    |
| Freising.                                                                                                                                                      |    |
| Das 1. Curaffierregiment.                                                                                                                                      | •  |
| Fürth.                                                                                                                                                         | _  |
| herr von Schonwald, Oberfter und Kreisinspector.                                                                                                               | 2  |
| Herrheim.                                                                                                                                                      |    |
| = Hofmann, Bürgermeister.                                                                                                                                      | 3  |
| Ingolftabt.                                                                                                                                                    |    |
| von Weinrich, Generalmajor und Stadtcommandant                                                                                                                 | 3  |
| Raufbeuern.                                                                                                                                                    |    |
| = Walch, Jacob, Kaufmann.                                                                                                                                      | 2  |
| Rempten.                                                                                                                                                       |    |
| Freiherr von Uechtrig, Oberfter und Kreisinspector.                                                                                                            | 'n |
| Kleinheubach.                                                                                                                                                  |    |
| Seine Durchtaucht, Carl, Fürft zu Löwenstein=<br>Wertheim=Rosenberg.<br>Seine Durchlaucht, Wilhelm, Pring zu Löwen=<br>stein=Wertheim=Rosenberg.               | 1  |
| Rreuzwertheim.                                                                                                                                                 | -  |
| Seine Durchlaucht, Cart, Erbpring zu Lömens<br>fein : Wertheim : Freudenberg.<br>Seine Durchlaucht, Philipp, Pring zu Löwens<br>fein : Wertheim : Freudenberg. | r  |
| Lanbau.                                                                                                                                                        |    |
| herr von Braun, Generalmajor und Feffungscommandant.                                                                                                           | 1  |
| s Schattenmann, Oberburgermeifter.                                                                                                                             | 3  |
| Das 6. Infanteriercgiment.                                                                                                                                     | 1  |
| Landshut.                                                                                                                                                      |    |
| Das 2. Cürassierregiment.                                                                                                                                      | 3  |
| Linban.                                                                                                                                                        |    |
| Das 11. Infanterieregiment.                                                                                                                                    | 1  |
| Markteinersheim.                                                                                                                                               |    |
| herr Graf von Rechtern und Limpurg, Generalmajor und                                                                                                           | 1  |

#### Miltenberg.

Ihre Durchtaucht, Erescentia, berm. Fürftin von kömenftein=Wertheim=Rosenberg.

#### Munchen.

Seine Durchlaucht, Johann Carl, Fürft bon Sos bengollern=Bechingen, Oberstieutenant und Flüs geladiutant.

Seine Durchlaucht, Constantin, Fürst von Lowenstein-Wertheim, Oberster und Generaladjutant. 1 berr Grafinn Buttler Siamund Oberster und Preisinsnector

herr Graf von Buttler, Sigmund, Oberster und Kreisinspector. 1
= Graf Carl von Erbach = Wartenberg = Roth, Oberster und
Klügeladjutant.

Freiherr Espiard von Colonge, Generalmojor der Artillerie. Seine Ercellenz, Freiherr von Hallberg, Generallieutenant und Commandant der Artillerie.

Seine Ercellenz, herr von handel, Generallieutenant und Commandant des Ingenieurcorps.

Seine Ercellenz, Freiherr von Kefling, Oberststallmeister Seine Ercellenz, Graf von Marsigli, Generallieutenant und Capitan en Chef der Hartschiergarde.

Herr Graf Detting und Funfstetten, Generalmajor und Generaladjutant.

Seine Excellenz, Graf Preysing, Staatsrath und Hofcommissa-

Seine Excellenz, Grafvon Nechberg und Nothenlöwen, Staats=.
minister.
Gerr Graf von Nechberg und Nathenlämen, Generalmaiar und

Herr Graf von Rechberg und Nothenlowen, Generalmajor und Generaladiutant. Seine Excellenz, Graf Heinrich von Reigersberg, Justizminis

ster. Seine Ercellenz, Graf Heinrich 52. von Neuß = Plauen, Gene=

rallieutenant und Generaladjutant. Herr von Ringel, wirklicher Staatsrath und Generaldirector. Freiherr von Schleich, Staatsrath und Regierungspräsident. von Ströhl, Generalmajor und Stadtcommandant.

Seine Excellens, Graf von Tauffirchen, Generallieutenant und Generalauditoratschef.

Graf Törring = Guttenzell, Prasident bes Staatsrathes. Graf Triva, General der Artillerie und Chef

des Generalstabes der Armee.
Graf Thürheim, Minister des Innern.

Freiherr Christian von Zweibrücken, Oberster und Flügeladjutant. 2 Das Artillerieregiment.

#### Murnberg.

Herr von Habermann, Generalmajor und Brigadecommandant. Seine Excellenz, Freiherr von Kinkel, Generallieutenant und Regimentsinhaber.

Graf von Psenburg, Generallieutenant und Regimentsinhaber.

| Passau.                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seine Ercellenz, Freiherr von Montigny, Generallieutenant und Stadtcommandant.  Das 8. Infanterieregiment.                                                                        |
| Pirmasenz.                                                                                                                                                                        |
| Berr Doctor Scharnberger.                                                                                                                                                         |
| Regensburg.                                                                                                                                                                       |
| Seine Durchtaucht, Carl Alexander, Fürft von                                                                                                                                      |
| Thurn und Taxis. Seine Durchtaucht, Max. Carl, Erbprinz von Thurn und Taxis.                                                                                                      |
| Freiherr von Dörnberg, Staatsrath und Generalcommisser.  on Tautphäus, Niceregierungsprässdent.  Seine Excellenz, Freiherr von Zoller, Generallieutenant und Divisionscommandant. |
|                                                                                                                                                                                   |
| Rothenberg.                                                                                                                                                                       |
| Herr von Klein, Oberster und Commandant.                                                                                                                                          |
| Spener.                                                                                                                                                                           |
| Freiherr von Schauroth, Major.<br>Herr Graf von Sensfel d'Air, Generalmajor und Brigade,<br>commandant.                                                                           |
| Wallerst ein.                                                                                                                                                                     |
| Seine Durchtaucht, Ludwig, Fürst zu Dettins<br>gen=Wallerstein. Seine Durchlaucht, Carl, Pring zu Octtingen=                                                                      |
| Wallerstein. Seine Erlaucht, Philipp, Grafzu Oettingen= Wallerstein.                                                                                                              |
| Herr von Adigola, Hauptmann und Generaladjutant.                                                                                                                                  |
| Würzburg.                                                                                                                                                                         |
| Freiherr von Asbeck, Regierungspräsident. Herr Graf von Pocci, Generalmajor im Generalstabe. Freiherr von Zurheim, Vicepräsident.                                                 |
| 3 weibrucken.                                                                                                                                                                     |
| Herr von Rebmann, Appellationsgerichtsprasident.                                                                                                                                  |
| Herzogthum Braunschweig.                                                                                                                                                          |
| Braunschweig.                                                                                                                                                                     |
| Seine Durchtaucht, Carl, Bergog ju Braun-                                                                                                                                         |
| Die Schulbuchhandlung.                                                                                                                                                            |
| Freie Stadt Bremen.                                                                                                                                                               |
| Das Bremensche Officiercorps.                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ronigreich Danemart.                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9hr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e Konigliche Sobeit, Caroline, Kronprin-                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | keifin von Danemark.                                                                       |
| Gei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ne Königliche Sobeit, Christian, Pring bon                                                 |
| ~ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Danemark, Winiglich = Danischer General.                                                   |
| Gei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ne Königliche Soheit, Friedrich, Erbpring                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | von Dänemark.                                                                              |
| 6611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ne Königliche Hoheit, Friedrich Ferdinand, Pring von Dänemark, Königlich = Qänischer Genes |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ral.                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ie Durchlaucht, Christian, Bergog von Sol                                                  |
| O C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ftein=Sonderburg=Augustenburg.                                                             |
| Thre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Durchlaucht, Luife, Bergogin von Solftein-                                                 |
| 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonderburg = Augustenburg.                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Copenhagen.                                                                                |
| Serr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Brorfon, Professor und Sauptpaftor an der Garnisonsfir=                                    |
| Special Contraction of the Contr | che, Rit. v. Daneb. Ord.                                                                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | von Flindt, Oberfter, Commandant des Dragonerregis                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ments Pring Frederik Ferdinand, Kammerherr und Rit.                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | des Frant. Ordens pour le merite milit.                                                    |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | v. Friedoe, Generalmajor, Chef eines Husarentegiments,                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kammerberr und Rit. vom Daneb. Ord.                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b. Gabler, Nittmeister und Escadronschef im Dragonerregi=                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ment Pring Fred, Ferd.                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | v. Hägemann, Capitan und Compagniechef im 3. Jutschen                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Infanterieregiment.<br>von Juel, Rittmeister im Dragonerregiment Pring Freb.               |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ferdinand.                                                                                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | von Langheim, Stabscapitan im Holsteinschen Infantes                                       |
| £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rieregiment.                                                                               |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n Rode, Major im 2. Tütschen Infanterieregiment.                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b. Schaumberg, Oberster und Commandant des Holpeinschen                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Confonteriercaiments, Nit, vom Daneb. Ord.                                                 |
| #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schuhothe, Buchhändler.                                                                    |
| #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | von Seidelin, Rittmeister und Escadronschef im Drago-                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nerregiment Prin; Frederif Ferdinand.                                                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | v. Stricker, Major im 2. Jutichen Infanterieregiment. 2                                    |
| Ihrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mini. Det beblieget Zelevenstelle in Only                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2015 Entitlibility June 100 to                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Das Schleswigsche Infanterieregiment.                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Das Celändsche Jägercorps. Das — Lanzenierregiment.                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Freie Stadt Frankfurt.                                                                     |
| Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Durchtauchtigfte Teutsche Bundesversamme                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Andreasche Buchhandlung.                                                               |
| Gerr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n Gebr. Grafen von Bethmann.                                                               |
| Gerr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bernus, Sandelsmann.                                                                       |
| 3)111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brentano, Handelsmann.                                                                     |
| =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trant von Gnaita', Narticulier.                                                            |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | von Maillot de la Treille, Koniglich: Baierscher Genes                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ralmajor und Brigadecommandant.                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P 1 1 3 4 7                                                                                |

| Freiherr von Rothschild, Banquier.<br>Seine Excellens, Freiherr von Wessenberg, R. K. Desterreich= | l |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| scher Bundestagsgesandter.                                                                         | L |
| Frankteich.                                                                                        |   |
| Seine Majestät Ludwig XVIII., König von Frankreich und Navarra.                                    | t |
| Luneville.                                                                                         |   |
| Seine Durchtaucht, Ludwig, Fürft gu Soben-                                                         |   |
| Paris.                                                                                             | , |
| Seine Durchlaucht, Ernft Engelbert, Bergog                                                         |   |
| von Ahremberg.                                                                                     | L |
|                                                                                                    | L |
| Freiherr von Plessen, Oberstlieutenant in der Königlich = Fran-                                    |   |
| Geine Greellen: Braf Arthur Mataifn 3c.                                                            | 1 |
| Serr Rigel, Arnfesing ber Mulif.                                                                   | 1 |
| · Schlettstabt                                                                                     | _ |
| Gan han Olinatan Guantifildian Manage                                                              | 1 |
| Strafburg.                                                                                         |   |
| Complete Stratet Change & Citchen Oben Stratement Den Ofatification                                | 1 |
| = Levrault, Buchkändler.                                                                           | 1 |
| Herrn Treuttel und Würt, Buchh.                                                                    | 1 |
| Herr Weigel, Rechtsgelehrter.                                                                      | 1 |
| Freie Stadt Hamburg.                                                                               |   |
| Das Hamburgsche Officiercorps.                                                                     | 1 |
| Königreich Hannover.                                                                               |   |
| Celle.                                                                                             |   |
| - Thörl, Archidiaeonus.                                                                            | 3 |
| Göttingen.                                                                                         |   |
| = Deuerlich, Buchhändler.                                                                          | 1 |
| Hannover.                                                                                          |   |
| herr von Binke, Generalmajor und Brigadecommandant.                                                | 1 |
| = Fromhagen, Pr. Lieutenant.                                                                       | 1 |
| Freiherr von Greiffeneck, R.R. Defterreichseher Oberftlieutenant                                   |   |
| und Chef d'Affaires.                                                                               | 1 |
| Sellwingsche Buchh. Generallieutenant und                                                          | 1 |
| Brigadecommandant.                                                                                 | 1 |
| Seine Ercellenz Gerr Graf von Rietmansegge, Generallieutes                                         |   |
| hant und Brigadecommandant. herr von Mattin, Generalmajor und Generaladjutant.                     | 1 |
| * Nöbling, Pr. Lieutenant.                                                                         | 1 |

| Heffen.                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| a) heffen = Barchfeld.                                                     |    |
| Geine Durchlaucht, Carl, Landgraf.                                         | ,  |
| b) heffen = Darmftabt.                                                     | •  |
| Seine Ronigliche Sobeit, Ludwig X., Großber-                               |    |
| \$ D G.                                                                    |    |
| Ihre Sobeit, Bilbelmine, Erbgroßherzogin.                                  | 1  |
| Fürstenau.                                                                 |    |
| Seine Erlaucht, Graf Erbach Fürftenau.                                     | 1  |
| Mainz. Berner Beringer.                                                    | ,  |
| Das R. R. Defterr. Inf. Agt. von Kerpen, Nro 49.                           | 1  |
| = R. Preuß. 34. Inf. Rgt.                                                  | 2  |
| c) hessen = homburg.                                                       |    |
| Ceine Durchlaucht, Friedrich Ludwig, Lands graf.                           |    |
| d) Rurheffen.                                                              | 1  |
| Seine Ronigliche Sobeit, ber regierende Rur-                               |    |
| furfi, 28 ilhelm II.                                                       | 1  |
| Seine Rönigliche Soheit, Der höchstelige Rurfürft, Wilhelm I.              |    |
| Cassel.                                                                    | 1  |
| Das Cadetteninstitut.                                                      | _  |
| herr Graf von heffenstein, R.R. Defterreichicher Rammerberr                | 2  |
| und Overstwachtmeister.                                                    | 1  |
| Das Regiment Kurfürst.<br>Das Militarcasino.                               | 1  |
| herr von Schminke, geheimer Rath.                                          | 1  |
| = von Schow, Königlich = Danischer Hauptmann und Kam= merjunfer.           |    |
| Freiherr von Thummel, Generalmajor, Generaladjutant und                    | 1  |
| Oberkämmerer.                                                              | 1, |
| Fritlar.                                                                   |    |
| Das Feldhusarenregiment.                                                   | 1  |
| Hanau.                                                                     |    |
| Die Regimenter Aurpring und Pring Solms.                                   | 2  |
| Rothen.                                                                    |    |
| Herr Molter, Eisenwerksinhaber.                                            | 1  |
| Marburg.                                                                   |    |
| • von Haller, Oberstlieutenant und Commandeur eines Gres nadierbataillons. |    |
| e) Hessen = Philippsthal.                                                  | 1  |
| Seine Durchlaucht, Ernft, Landgraf.                                        |    |
| ~                                                                          | 1  |

| f) Beffen . Rothenburg.                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Seine Durchlaucht, Bictor, Landgraf.                                                | 3     |
| Fürfilich = Dobenzollerniche Baufer.                                                |       |
|                                                                                     |       |
| a) Hohenzollern = Hechingen.                                                        |       |
| Seine Durchlaucht, Friedrich, Fürft.                                                | 1     |
| Seine Durchlaucht, Friedrich, Erbpring.                                             | 1     |
| Ihre Durchlaucht, Pauline, Fürstin.                                                 | . 3   |
| b) Sohenzollern . Sigmaringen.                                                      |       |
| Seine Durchlaucht, Alvie, gurfi.                                                    | 1     |
| Lippe = Detmold.                                                                    |       |
|                                                                                     |       |
| Seine Durchlaucht, Leopold, Fürst. Seine Durchlaucht, Friedrich, Pring.             | •     |
| Ihre Durchlaucht, Pauline, Fürftin.                                                 | 1     |
| Großherzogthum Medlenburg . Schwerin                                                | i.    |
|                                                                                     |       |
| Seine Königliche Hoheit, Franz, Großherzie Seine Hoheit, Fried. Ludw., Erbgroßherzo | g. 1  |
| Ceine Sobeit, Paul, Erbpring.                                                       | 1     |
| herr von Aderhorft, Major.                                                          | 1     |
| s von Blücher, Sec. Lieut.                                                          |       |
| s von Both, Sec. Lieut. Staumann, Lieut. of the late Regt. of Roll in t             | he    |
| Britich service.                                                                    | 1     |
| = von Solftein, Sauptmann.                                                          | 1     |
| s von Holstein, Sec. Lieut.                                                         | 1     |
| s von Kahlder, Nittmeister.                                                         | 1     |
| s von Langermann, Pr.Lieut.<br>s von Leue, Sec.Lieut.                               | 1     |
| = von Lügow, Major.                                                                 | 1     |
| s von Martius, Hauptmann.                                                           | . 1   |
| s von Müller, Dberfter.                                                             | 1     |
| = von Pittmann, Hauptmann.                                                          | 2     |
| = von Pressentin, Major.<br>= Quistorp I., Pr Lieut.                                | 1     |
| on Raven, Pr.Lieut. und Plagadiutant.                                               | 1     |
| . von Reftorff, Sauptmann.                                                          | 1     |
| s von Stein, hauptmann.                                                             | 2     |
| = Sülsdorf, Pr.Lieut. und Adjutant.                                                 | 1     |
| s von Surfau, Major. Sarnow, Hauptmann.                                             | 1 1   |
|                                                                                     | . 1   |
| Herzogthum Massau.                                                                  | •     |
| Seine Durchlaucht, Wilhelm, regierend                                               | e r   |
| Heriog.                                                                             | 1     |
| Ihre Durchlaucht, Auguste, Prinzessin.                                              | 2     |
| Wiesbaben.                                                                          |       |
| herr von Breibenbach : Burresheim, Major und Slugeladi                              | ut. 1 |
| = Hebl, Major.                                                                      | 1     |

X V

#### Gent. Seine Durchlaucht, Pring Bernhardt bon Gach. sen = Weimar, Generalmajor und Commanherr Gronia, Oberfitieut, und Commandant de la Have, Hauptmann bom 2. Bat. Moot, Lieutenant = Adjutant der 17. Inf. 1 von Roonn, erster Quartiermeisterlieut. Div. bon Sternbach, Sauptmann Gorfum. Das Schweizer Regiment von Pellegrini Nro 32. Saag. Seine Ercelleng Freiherr von Constant Rebecque, Generallieute= nant und Quartiermeifter - General der Armee. herr von Detmers, Generalmajor und Commandant von Gudbolland. Das Kriegsarchiv. Graf Limburg = Styrum, Dberftlieutenant und General= adjutant. Start, Doctor und ausübender Arat. 1 Baron von Tegnagel, Oberster. 1 Tripp, Oberster. 1 2Bildemann, Dberfter im Generalftabe. Derzogenbufch. Das Schweizer Regiment Oberft von Jenner Mro 29. Lecuwaarben. Seine Ercellenz Graf von Limburg = Styrum, Generallieutes nant und Gouverneur daselbst Herr von Sykama, Oberster und Commandant von Friesland. 1 bon Wefener, Commandant von Leeuwaarden. Luttich. herr von Godecke, Generalmajor und Commandant der Probing Luttich. Luremburg. herr von Zuplen = Mpeveldt, Generalmajor und Commandant der Proving Luxemburg. Das 36. K. Preuffische Inf. Rgt. Mastricht. Behr, Oberfter im Generalstabe. Schönstädt, Major und Generaladjutant. Sprenger, Dberfilieutenant und Commandant bes Depote der 14. Infanteriedivision. Mons.

von Diermen, Generalmajor und Provingcommandant.

T

1

### Namur.

| Seine Excellenz, Baron von Sindel', Generallieutenant und Commandant d. 6. gr. Mil. Commando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Herr von Ziegler, Generalmajor und Chef des SchweizerRats.<br>Nro 30, für sich und sein Regiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        |
| n n m w e g e n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _        |
| Seine Ercellenz, Baron von Kranenhof, Generallieutenant und Generalinspector des Geniecorps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı        |
| Desterreichsches Kaiserreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Seine R. R. Hoheit, Kronpring Ferdinand. Seine Rais. Hoheit, Erzherzog Carl, Feldmarschall. Seine Rais. Hoheit, Erzherzog Joseph Anton, Feldmarschall und Palatin von Ungarn. Seine Rais. Hoheit, Erzherzog Anton Victor, General der Cavallerie. Seine Rais. Hoheit, Erzherzog Ferdinand, General der Cavallerie und Commandirender in Ungarn. Seine Rais. Hoheit, Erzherzog Johann, General der Cavallerie. Seine Rais. Hoheit, Erzherzog Rainer, General der Cavallerie. | ı        |
| C.S. B. M. C. S. J. M. J. M. J. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        |
| Bellowar in Croatien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -        |
| Warasdiner St. Georger 6. National - Croatisches Grenzin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>,</b> |
| Branbeis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Groffürft Conftantin CaraffierAgt. Nro 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ľ        |
| Brescia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Freiherr von Duka Inf.Agt. Aro 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Color Court of the Comment of the assessment from                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L        |
| herr Baron von Beelen, Major und Commandant Des 12.<br>Jägerbataillons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Baron von Gall, Hauptmann von Jos. Colloredo Inf.<br>Rgt. Nrv 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ĺ        |
| - Graf von Hardegg, Keldmarschallsieutenant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        |
| Erzherzog Ludwig Inf. Agt. Nro 8.  Grenadierbataillon Baron Majus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Bergog Massau Inf. Mat. Mro 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Baron von Nottern, Hauptmann von Kaiser Inf. Agt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |

| hert | Schipkav. Blumenfeld, Oberster und Comdt. des Artill.<br>Rgts. von Reisner Mro 3. Grenadierbataillon Baron Siegler von Eberswald. | 2  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| *    | Baron v. Wipplar, Haupem. v. Jos. Colloredo Inf. Ngt.                                                                             | ı. |
|      | Brür.                                                                                                                             |    |
|      | 6. Jägerbataillon.                                                                                                                | 1  |
|      | Budweis.                                                                                                                          |    |
| =    |                                                                                                                                   | R  |
|      | Capo d'Afria.                                                                                                                     |    |
|      | 9. Jägerbataillon.                                                                                                                | 2  |
|      | Caschau.                                                                                                                          |    |
| . 3  |                                                                                                                                   | 2  |
|      | Chrubim.                                                                                                                          |    |
| ~    | Albert Giulan Inf. Mgt. Nro 21.                                                                                                   | 1  |
|      | Cremona.                                                                                                                          |    |
|      |                                                                                                                                   | 1  |
|      | Czernowit.                                                                                                                        |    |
|      |                                                                                                                                   | 3  |
|      | Eger.                                                                                                                             |    |
|      | , .                                                                                                                               | 1  |
|      | Esseg.                                                                                                                            |    |
|      |                                                                                                                                   | ì  |
|      | Gaja.                                                                                                                             |    |
| E e  | ine Durchlaucht, Carl, Fürft zu Liechten ftein, Mittmeister von Schwarzenberg Uhlanen Mro 2.                                      |    |
|      | Dasselbe Regiment.                                                                                                                | 1  |
|      | Gitschin.                                                                                                                         |    |
|      | Lilienberg Inf. Ngt. Mro 18.                                                                                                      | ì  |
|      | Ø 8 r 3.                                                                                                                          |    |
|      | Erofberzog von Toscana Inf. Ngt. Nro 7. Gras.                                                                                     | 1  |
| Heri | Sauptmann von Grünenberg.                                                                                                         | 1  |
|      | Graf von Mazzucheli, Feldmarschalllieut. und Divisionär.                                                                          | 1  |
|      | Grenadierbataillon von Bittner. Chasteler Inf. Agt. Nro 27.                                                                       | 1  |
| ٠    | Das bobe Generalcommando in Illgrien, Torol 2c.                                                                                   | 2  |
|      | Inner-Desterr. Cordonsbatuillon. Eproler JägerAgt.                                                                                | -  |

| •                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Mrohaska Inf. Ngk. Nero 38.<br>Neuß= Plauen Inf. Ngk. Nero 17.                          | 1   |
| Gtenerscher Cordon.<br>Bogelfang Inf. Agt. Nro 47.                                      | 3   |
| Rosenberg Chevauplegeröfigt. Nev &                                                      | 1   |
| Groß = Topoltschan.<br>Erzherzog Carl Uhlanen Ngt. Nro 3.                               | . 1 |
| Groß=Wardein.<br>Beaulieu Infant.Rit. Nro 58.<br>Hessen=Homburg Husar. Ngt. Otro 4.     | 3   |
| Modena Eurassice Agt. Nro 2.                                                            | 7   |
| Herr Waisenrichter Wilhelm Franz.                                                       | 1   |
| Sermannstadt.<br>Strauch Inf. Ngt. Nro 24.                                              | ,   |
| Sorazdiowiz.  Braf von Rumerskirch.                                                     | . 3 |
| Herodenka.<br>Erzherzog Johann Dragoner Rat. Mro 2.                                     | 3   |
| Herzog Würtemberg Inf. Agt. Nro 40.                                                     | 3   |
| Sosephstadt.<br>Seine Excellenz, Freiherr von Bogelfang, Feldzeugmeister.               | 1   |
| Freiherr von Zucchn, Feldmarschalltieut. und Divisionär.<br>Palombini Inf. Ngt. Nro 36. | 1   |
| Retskemeth.<br>Lothringen Eurassier Rgt. Vero 7.                                        | 2   |
| Klagenfurth.                                                                            | •   |
| Seine Durchlaucht, Fürst Franz von Porzia.<br>Wimpfen Inf. Rgt. Neo 13.                 | 1   |
| Romotau.                                                                                |     |
| 5. Jägerbataillon.                                                                      | 1   |
| Freiherr von Koller, Feldmarschalltieut.                                                | 1   |
| Kaiser Franz Inf. Nat. Nro x.<br>Laibach.                                               | 1   |
| Reuß-Plauen Inf. Agt. Mro 17.                                                           | 1   |
| Leitmeris.                                                                              |     |
| Herzog Wellington Inf. Agt. Mro 42.                                                     | 7   |

| Lemberg.                                                                                        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Das hohe Generalcommando von Galicien.                                                          | 1   |
| Grenadierbataillon de Best.                                                                     | 1   |
| s s von Sterr.                                                                                  | 1   |
| Ling.                                                                                           |     |
| Beine Durchlaucht, Fürft Carl Eugen bon lan                                                     |     |
| berg. Lobi.                                                                                     | 1   |
| Frimont Husaren Nro 9.                                                                          | 1   |
| Mailand.                                                                                        | •   |
| Das hohe Beneralcommando der Lombardie.                                                         | 1   |
| Konig von England Sufaren Rgt. Dro 5.                                                           | 1   |
| Grenadierbataillon Ledzenneko.                                                                  | 1   |
| Radivojevich Inf. Rat. Ntro 48.                                                                 | 1   |
| Vacant Eplenn Infistgt. Nro 51.<br>Grenadierbataillon von Wasserthal.                           | 1   |
| Moor.                                                                                           |     |
| Serr Cheb. Appel, Pr. Rittmeifter )                                                             | ,   |
| Graf Festetits , Dberlieut. ( von Mostin Chevaux                                                | , 1 |
| - Chev. Saibante, Lieut. ( leg. Ngt. Nro 7.                                                     | 3   |
| Die Bibliothek                                                                                  | 1   |
| Magn=Enneb.                                                                                     |     |
| Erzherzog Joseph Husaren Agt. Nro 2.                                                            | 1   |
| Reu = Sanbecz.                                                                                  |     |
| Kauniß=Rittberg Inf. Agt. Mro 20.                                                               | 1   |
| Dedenburg.                                                                                      |     |
| Herzog Albert CüraffierAgt. Nro 3.                                                              | 4   |
| Ofen.                                                                                           |     |
| Hieronnung Colloredo Inf. Mat. Mro 33.                                                          | .1  |
| herr bon Kleschner, Major und Generaladintant.<br>Das bobe Generalcommando im Abnigreich Ungarn | . 1 |
| Grenadierbataillon von Jaroffy.                                                                 | 1   |
| Dilmüt.                                                                                         |     |
| Grenadierbataillon von Frisch.                                                                  | . 1 |
| Alvis Liechtenstein Inf. Ngt. Nto 12.                                                           | 1   |
| Pabua.                                                                                          |     |
| Erzherzog Franz Carl Inf. Agt. Nro 52.                                                          | 1   |
| Das hohe Generalcommando im Venezianischen.                                                     | 1   |
| Grenadierbataillon von Vignette.                                                                | 1   |
| Pardubis.                                                                                       |     |
| Sommariva Carast. Rgt. Nro 5.                                                                   | 1   |
| Pavia.                                                                                          |     |
| Bellegarde Inf. Ngt. Nro 44.                                                                    | .1  |
| Pest b.                                                                                         |     |
| Mic. Efterhasy Inf. Ngt. Dro 32.                                                                | 3   |
| Alle Aller And Mulialde alle and                                                                |     |

| Herr Graf Albert Ginlan bon Marod-Nemeth, Feldmarschalltieut. Grenabierbataillon Piret de Bihain. | _          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bacant Attill. Rgt. Nro 5.                                                                        | 1          |
|                                                                                                   | •          |
| Pestvar.                                                                                          |            |
| Moris Liechtenstein Eurass. Rgt. Nro 6.                                                           | 3          |
| · Pilsen.                                                                                         |            |
| Argenteau Inf. Agt. Nro 35.                                                                       |            |
|                                                                                                   |            |
| Pised.                                                                                            | _          |
| De Vaux Inf. Ngt. Nro 25.                                                                         | L          |
| Prag.                                                                                             |            |
| Seine Durchtaucht, Fürft Withelm von Auers-                                                       |            |
| berg.                                                                                             | <b>B</b> . |
| Ceine Durchtaucht, Erbpring Bilbelm von Mu-                                                       |            |
| ersberg.                                                                                          | L          |
| Ceine Durchlaucht, Fürft Ruboph Colloredo.                                                        |            |
| Mannsfetd.                                                                                        | *          |
| Seine Durchlaucht, Fürft Rudolph Rinsfn.                                                          | L          |
| Seine Durchtaucht, Fürft Anton Isidor Lobko-                                                      |            |
| wit.                                                                                              | 1          |
| Seine Durchtancht, herzog Ferdinand von Lob-                                                      | 1          |
| fomit. Ceine Durchlaucht, Fürst Rochus von Lynar.                                                 | 1          |
| Ceine Durchlaucht, Bergog Carl A. G.v. Nohan=                                                     |            |
| Guene Bouillon.                                                                                   | 1          |
| Ceine Durchlaucht, Bergog Lubwig von Roban.                                                       |            |
| Froon Inf. Ngt. Nro 54.                                                                           | 1          |
| Das hohe Generalcommando.                                                                         | 1          |
| Greth Inf. Rigt. Dro 23.                                                                          | 1          |
| Grenadierbataillon Saller von Sallerftein.                                                        | 1          |
| Berr Graf von Rlebelsberg, Ketdmarfchallieut.                                                     | 2          |
| Kutschera Inf. Ngt. Nro 28.                                                                       | 3          |
| Berr Graf von Leiningen , Dberfter und Comdt. des 11. Inf.                                        |            |
| Rats. Erzherzog Rainer.                                                                           | 1          |
| Grenadierbataillon Oflopsia von Rukburg.                                                          | 1          |
| Freiherr von Palombini, Feldmarschalllieut.                                                       | 1          |
| Berr hauptmann von Schönfeld im Inf. Rgt. von Froon Dro 54.                                       | 3          |
| Grenadierbataillon Schussmann von Hauenfeld.                                                      | 1          |
| Wacant Artill.Agt. Nro 1.                                                                         | 2          |
| Preßburg.                                                                                         |            |
| Seine Durchlaucht, garft Unton Graffalcomics                                                      | •          |
| bon Gnaract.                                                                                      | 3          |
| Kaiser Alexander Inf. Agt. Nro 2.                                                                 | 7          |
| Berr Graf Leopotd von Palffp.                                                                     | 1          |
| Prosnit                                                                                           |            |
| Sach Inf. Agt. Nro 15.                                                                            | 2          |
|                                                                                                   | -          |
| Przemift.                                                                                         | _          |
| Czartorisko Inf. Ngt. Nro 9.                                                                      | 3          |
| Reps.                                                                                             |            |
| Gavopen DragonerRat. Mre 5.                                                                       | 3          |
| wardy in the first state of the state of                                                          |            |

|           | Nobatum.                                                                          |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
|           | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           | Ł  |
|           | Rosenau.                                                                          |    |
|           | On the Mark Mark Grand Company                                                    | 1  |
|           | Sant.                                                                             |    |
|           | Sachsen - Coburg UhkaneuNgt. Nro 1.                                               | 1  |
|           | Salzburg.                                                                         |    |
|           | Großherzog von Baden Inf. Agt. Aro 59.                                            | I, |
|           | St. Potten.                                                                       |    |
|           | Toutschmeister Inf. Agt. Noo 4.                                                   | ħ  |
|           | Saros + Patack                                                                    |    |
| ,         | Kaifer Uhlanen Agt. Nro 4.                                                        | £  |
|           | Stanistau,                                                                        |    |
|           | Biandi Juf. Rgt. Nev 65.                                                          | J. |
|           | Strp.                                                                             |    |
| ,         | Augent Inf. Agt. Aro 30.                                                          | ¥  |
|           | Tarnopol.                                                                         |    |
|           | O'Reilly Chevauxteg. Agt. Nro 3,                                                  | R  |
|           | Tarnow,                                                                           |    |
| 4.7       | Aneswich Dragoner Rgt. Nro 3.                                                     | ħ. |
|           | Temes war                                                                         |    |
|           | Saint Julien Inf. Agt. Nro 61.                                                    | R  |
|           | Tefchen.                                                                          |    |
|           | Wenzek, Colloredo Inf. Agt. Nro 56.                                               | Ŀ  |
|           | Therefiopel.                                                                      |    |
|           | # 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                           | Ą  |
|           | Trevico.                                                                          |    |
|           | Lusignan Inf. Agt. Nro 16.                                                        | 3: |
|           | Trieft.                                                                           |    |
|           | Grenadierbataillon Jurisich.                                                      | ŀ  |
|           | Prinz Leopold beider Sicilien Inf. Agt. Nro 22.,                                  | h  |
|           | Troppau.                                                                          | ·  |
|           | Nacant Joseph Colloredo Inf. Ngt. Nro 57.                                         | K  |
| Areiberr. | Ferdinand SusarenMgt. Nro 3. von Wimpfen, Feldmarschalllieut., Divisionar und Mis | 1  |
|           | rCommandant.                                                                      | Ŀ  |
|           | Ubine.                                                                            |    |
|           | König von Niederland Inf. Agt., Nro 26.                                           | Ą  |
|           | Ungarisch = Brood.                                                                | 1  |
|           | Niesch Drag. Ngt. Nro 6.                                                          | 1, |
|           | Ungarisch - Hradisch.                                                             | _  |
|           | 21. Jägerbataillon.                                                               | 4  |
|           | Wenebig.<br>Wicd-Aunkel Inf. Agt. Nro 34.                                         | ħ  |
|           | were course Sulversion and adv                                                    | 41 |

| Berona.                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Maner von Seldenseld Inf. Agt. Mro 45.                                          |
| Vicenza.                                                                        |
| Kaiser Franz Chevauxleg. Rgt. Mro 1.                                            |
|                                                                                 |
| Meidenau.                                                                       |
| 12. Jägerbataillon.                                                             |
| Wien.                                                                           |
| Seine Durchlaucht, herzog Prosper Lud. bon                                      |
| Abremberg.                                                                      |
| Seine Durchlaucht, Fürft Philipp von Bathnani Gtrattmann.                       |
| Seine Durchlaucht, Fürst Carl August von Bre-                                   |
| ienbeim.                                                                        |
| Seine Durchlaucht, Fürft Frang von Dietrich-                                    |
| ftein.                                                                          |
| Geine Durchlaucht, Fürft Innoeens d'Ebra                                        |
| Odescalchi.                                                                     |
| Seine Durchlaucht, Fürft Paul Anton Efterha-                                    |
| 39 : Galantha.                                                                  |
| Seine Durchlaucht, Fürst Egon von Fürstenberg=                                  |
| Seine Durchtaucht, gandgraf Friedrich von Für-                                  |
| ftenberg Beitra.                                                                |
| Seine Durchlaucht, Fürft Alvis von Raunits-                                     |
| Nittberg.                                                                       |
| Seine Durchlaucht, Fürft Carl Rhevenhüller-                                     |
| Metsch.                                                                         |
| Seine Durchlaucht, Fürft Frang von Robarn ju Gfabrag.                           |
| Seine Durchlaucht, Fürft Alvis Liechtenftein.                                   |
| Seine Durchlaucht, Fürft Joseph Liechtenstein. 1                                |
| Seine Durchlaucht, Fürst Wenzel Liechtenstein. 1                                |
| Seine Durchlaucht, Fürft Joseph Palffn. Erbob. 1                                |
| Seine Durchlaucht, Fürst Prosper Sinzendorf. 1                                  |
| herr Graf Anton Joseph von BathpaniSträttmann.                                  |
| * Graf Johann Bapt. von Bathyani Strättmann. Rönig von Baiern Inf. Ngt. Nro 31. |
| Grenadierbataillon von Vartholemp.                                              |
| Grenadierbataillon von Beriggi.                                                 |
| Grenadierbataillon von Bubna Warlich.                                           |
| Berr Graf von Clary, Major und Sec. Wachtmeifter b. abeligen                    |
| ersten Arcierengarde.                                                           |
| · Graf Ferdinand von Colloredo · Mannsfeld.                                     |
| • Graf Carl von Dietrichstein.                                                  |
| = Graf Franz Jos. von Dietrichstein.                                            |
| Raiser Franz Eurassier Agt. Neo 1.                                              |
| R.R. Hofbibliothek.                                                             |
| Grenadierbataillon Raufmann von Burthenthal.                                    |
| Seine Ercellens, Graf Frang Wengel von Kounig . Rittberg,                       |
| Feldzeugmeifter.                                                                |

| Herr Graf Frang Jof. Khebenhüller : Metfc.             | 1  |
|--------------------------------------------------------|----|
| Klenan Chevaurteg. Net Nro 5.                          | 1  |
| Königl. Ungarische adelige Leibgarde.                  | 2  |
| Erzherzog Mar. Juseph Artill. Agt. New 2.              | 1  |
| Grenadierbataillon Mose von Rollendorf.                | 3  |
| * Graf Nicol. von Palfin, Kammerer.                    | 1  |
| Freiherr Prohasfa, Feldmarschalllieut.                 | 1  |
|                                                        | 10 |
| = Graf von Walmoden = Gimborn, Feldmarschalllieut.     | 1  |
| König von Würtemberg Husaren Agt. Nro 6.               | 1  |
| Wiener = Neustabt.                                     |    |
| Militär = Academic.                                    | 2  |
| ron Dettinger . penf. Rittmeifter und Garnif. Auditor. | 1  |
| . hauptmann Schaffner.                                 | 1  |
| Balosce.                                               |    |
| Zweite Galicische Cordons : Abtheilung unter Major     |    |
| Chev. von Barft.                                       | 8  |
| Bolliew.                                               | V  |
| Hohenzollern Chevaurleg. Agt. Nro 2.                   |    |
|                                                        | 1  |
| Herzogthum Oldenburg.                                  |    |
| Seine Durchlaucht, ber Bergog von Oldenburg.           | 2  |
| Höchstessen Officiercorps.                             | 1  |
| Ronigreich Polen.                                      |    |
| 28 arfdau                                              |    |
|                                                        |    |
| Seine Königliche Sobeit, Pring Abam von                | _  |
| AB ürtemberg, K. ABürtemb. Generallieut.               | 1  |
| herr Graf von Dambski.                                 | 6  |
| Das königlich = Polnische hohe Kriegsministerium.      | U  |
| Preuffische Monarchie.                                 |    |
| Ceine Majestät, Kbnig Fried. Wilhelm IIL               | 1  |
| Ceine Königliche Soheit, der Aronpring.                | 2  |
| Seine Konigliche Sobeit, Pring August.                 | 1  |
| Seine Königliche Sobeit, Pring Carl.                   | 1  |
| Ceine Abnigliche Sobeit, Pring Friedrich.              | 1  |
| Ceine Königliche Soheit, Pring Seinrich.               | 1  |
| Scine Königlich Hoheit, Pring Wilhelm.                 | 1  |
| A a ch e n.                                            |    |
| 1. Aachener LandwehrAgt. (Nro 29a)                     | 1  |
| Un holt.                                               | _  |
| Herr Hofrath Moeger.                                   | 2  |
| Berleburg.                                             | -  |
| Seine Durchlaucht, Fürft Albrecht zu Ganns             | ,  |
| Bittgenftein - Berleburg.                              |    |
| •                                                      | 1  |
| Berlin.                                                |    |
| Ceine Soheit, Bergog Carl von Meklenburg-              | t  |
| Etrelin, Generallieutenant.                            | 2  |
| herr Graf von Arnim, Lieut. und Brigabeadiutant.       | 1  |
| herr von Bischofsmerder, Pr. Lieut. b. Garde bu Corps. | 1  |
| Seine Excelleng, Generallieut. von Brauchitsch.        | 3  |

| Berr von Donhoff, Sec. Lieut, d. Garde du Corps.               | 1   |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Seine Ercelleng, General der Infant. von Gneisenatt.           | 1   |
| herr Sagemann, Capit. Des Berl. Garbelandm. Bat.               | 1   |
| Ceine Excellens, Generallieut. von Knescheck, Generaladjut.    | •   |
| S. W. des Adnias.                                              | 1   |
| Seine Excellens, Generallieut. von Rodrig.                     | 1   |
| Merr and Vindeinar Gas Visit 3                                 | 2   |
| = von Lupinsky, Rittmeister) d. Gardelandw. Cav. Ngte.         | 1   |
| = von Maltzahn, Rittm. d. Garde bu Corps.                      | 1   |
| = Graf von Meerfeldt, Rittm. b. Garbelandw. Cab. Ngts.         | 1   |
| = Buchandler Mittler.                                          | 6   |
| = von Podewils, Major d. Garde du Corps.                       | 1   |
| Ceine Ercelleng, Generallieut. von Rauch, für fich und bas Ge= | _   |
| niecorps.                                                      | 2   |
| herr von Reigenstein, Rittmeister.                             | 1   |
| = von Reuß, Major des Grenad. Nats Kaiser Alexander            | 1   |
| = von Röder, Sec. Lieut. der Garde du Corps.                   | 1   |
| von Schulemann Rittm. und Generaladiut.                        | 7   |
| = Echellhafe, Kriegscommiffariate = Expedient.                 | 1   |
| von Cohr, Oberster der Lehrescadron.                           | 1   |
| = von Stegmann, Rittm. im Rgt. Gardedragoner.                  | 1   |
| = von Stranz, Major im Gardelandw. Cab.                        | 1   |
| = bon Stülpnagel, Rittmeifter & Rat.                           | 1   |
| = von Sudow, Major der Garde du Corps.                         | 1 , |
| Ceine Excellenz, Graf Cauentien von Wittenberg, General        |     |
| der Infanterie.                                                | 1   |
| herr von Unruhe, Sec. Lieut. der Garde du Corps.               | 1   |
| = von Beltheim, Major d. Berl. Gardelandw. Bat.                | 1   |
| . Graf von Wartensleben, Scc. Lieut. } im 2. GarbeRgt.         | 3   |
| = von Werder, Major } bu Fuß.                                  | 1   |
| = von Westarp, Rittm. im Gardelandm. Cas. Rgt.                 | 1   |
| e von Wikleben, Generalmajor und Generaladjut. S. M.           |     |
| des Königs.                                                    | 1 . |
| von Wurmb, Major im Rgt. Garbedragoner.                        | 1   |
| Managalanumanda han Musillania                                 | 1   |
| Manhagutiffania Wuissas                                        | 2   |
| Banks his Canno                                                | 3   |
| (C) and admon department of the                                | 3   |
| Omeine Rivers to the Conf.                                     | 2   |
| CH and a business CO and                                       | 1   |
| CO . Y CO                                                      | 1   |
| Manhald Man Cont                                               | 1   |
| Marhauhlanan Rat                                               | 1   |
| -                                                              | 1   |
| Bonn.                                                          |     |
| 8. Uhlanen Agt.                                                | 2   |
| Brandenburg an ber Savel.                                      |     |
| 6. Caraffier Rgt.                                              |     |
|                                                                |     |
| Braunfels.                                                     |     |
| Seine Durch laucht, Fürft Wilhelm gu Colms.                    |     |
| Braunfels.                                                     | I   |
|                                                                |     |

| •                                                                |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Breslau.                                                         |      |
| Berr von Frankenberg, Lieut. im 1. Caraffier Rgt.                | 1    |
| Bura = Steinfurt.                                                |      |
| Ceine Durchtaucht, Jurft Alexis von Bentheim=                    |      |
| Steinfurt.                                                       | 2    |
| Carolath.                                                        |      |
| Geine Durchlaucht, Fürft Beinrich gu Carolath.                   |      |
|                                                                  |      |
| Coblen 3                                                         |      |
| Berr Carl von Ernfibaufen, R. Preuß. Hauvemann.                  | 1    |
| Freiherr von Münchbaufen Preuß. Oberforstmeifter.                | 1    |
| g. Husaren Agt.                                                  | 2.   |
| Coin.                                                            |      |
| Berr Ballerstädt, Proviantmeister.                               | 1    |
| s Grahn, Garnis. Stabsarzt.                                      | 1    |
| won Hirschfeld, Major   im 25. Inf. Negt.                        | 1    |
| * von starffen, vouget                                           | 1    |
| = von Menze, Rittmeister. = le Blane de Sonville (außer Dienst). | 1    |
| Ot C. O. Super C. Ohandan sant Ohnia shannesha                   | ì    |
| won Lestie, Oberster und Comdt. des 25. Inf. Ngts.               | 1    |
| son Othegraven, Oberffer und Brig. Comdt.                        | 2    |
| Sachmann, Major und Artill. Officier des Plages Coln.            | -4   |
| Crefeld.                                                         |      |
|                                                                  |      |
| 5. Dragoner Regt.                                                | *    |
| Danzig.                                                          |      |
| Serr von Braunfchweis, Oberstieut. und Combt.   bes 4. Inf.      | 1    |
| 2 Doll Mentell Del / Cuptuli.                                    | -    |
| Hie Bibliother                                                   | 1    |
| Dierborf.                                                        |      |
| Ceine Durchlaucht, Fürft Carl zu Wied: Runket.                   | . 1, |
| Dorft en.                                                        |      |
| 1. Münstersches Landw. Rgt. (Nro 13 a)                           | 1    |
| Dhsselborf.                                                      |      |
| Berr von Bauermeifter, Major, für die Schute der 14. Divifion.   | 1    |
| & Graf von Borke, Generalmajor und Divisionar.                   | ı    |
| 12. Infanterie Regt.                                             | 2    |
|                                                                  |      |
| Eisleben.                                                        |      |
| 12. Husaren Regt.                                                | 1    |
| Erfurt.                                                          |      |
| Seine Excellens, herr von Jagow, Generallieut. und Divisionar.   | T    |
| Kensersche Buchhandlung.                                         | 1    |
| 31. Infilgt.                                                     | 2    |
| 32. Inf. Ngt.                                                    | 1    |
| Frankfurt an ber Dber.                                           |      |
| Bert von Braufe, Generalmajor und Divifianar.                    | .1   |
| 8. und 24. Inf. Rat.                                             | 2    |

| Fürstenwathe.                                                        |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| 3. Phianen Not.                                                      | 1 |
| Glabbach                                                             |   |
| 3. Hufaren Regt.                                                     | 1 |
| Glaß.                                                                |   |
| Ceine Durchlaudt, Pring Biron von Curland,                           |   |
| Generallient. und Gouverneur Daselbst.                               | 1 |
| 2. Uhlanen = und 23. Inf. Rgt.                                       | 2 |
| Glogau.                                                              |   |
| Herr Moos, Capitan in der 5. Pionnierabthl.                          | 2 |
| Görliß.                                                              | 4 |
|                                                                      | 1 |
| Samm.                                                                |   |
| Herr Frite, Kriegscommistär.<br>Hannsches Grenadierlandm. Bat.       | 1 |
|                                                                      |   |
| Heinsberg.                                                           |   |
| 7. Dragoner Regt.                                                    | 1 |
| Herford. 2. Mindensches Landw. Regt. (Nrv. 15 a)                     |   |
| _                                                                    | 1 |
| Hohen limburg. Seine Durchlaucht, Fürst Emil von Bentheim=           |   |
| Tecklenburg.                                                         | 1 |
| Iserton.                                                             |   |
| 2. Arensberger Landw Regt. (Nro 16 b)                                | 1 |
| Zülich.                                                              |   |
| 2. Achener Landw. Regt. (Nro 29 b)                                   | 1 |
| Konigsberg,                                                          |   |
| Seine Durchtaucht, Pring Paul bon Burtem=                            | - |
| berg, Major im 3. Eftrass. Rgt.                                      | 1 |
| & i d).                                                              |   |
| Ihre Durchlaucht, Fürftin henriette gu Golme-                        |   |
| Lich und Hohen = Solme.                                              | 1 |
| Magbeburg                                                            |   |
| Seine Ercellenk, Herr von horn, Generalieut, und Inspecteur.         | 1 |
| Gerr von Lobenthal, Generalmaj, und Divisionär. 26. und 27. Inf Rgt. | 3 |
| Magdeb. Grenad. Landw. Bat.                                          | 1 |
| Merseburg.                                                           |   |
| Ceine Excellenz, Graf Kleift von Rollendorf, Generat d. Inf.         | Ì |
| Mühlberg.                                                            |   |
| herr Graf von Schulenburg, Oberfter und Brig. Combt.                 | 1 |
| Månster.                                                             |   |
| = von Luck, Generalmaior.                                            | ħ |
| Saron von Lüpow, Oberffet.                                           | 4 |

| Berr Baron von Schreckenstein, Major und Generaladjutant. Seine Excelleng, Freiherr von Thielmann, Generallieutenant. |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4. Artillerie Brigade.                                                                                                | 1  |
| 2. Dragoner Regt.                                                                                                     | 1  |
| 11. Sufaren Regt.                                                                                                     | 1  |
| 23. und 15. Inf. Regt.                                                                                                | 2  |
| 2. Münstersches Landw. Rgt. (Mro 15b)                                                                                 | 1  |
| Paberborn.                                                                                                            |    |
| 2. Mindensches Landw Regt. (Mro 34)                                                                                   | 2  |
| Pasewalt.                                                                                                             |    |
| 2. Eurassier Agt.                                                                                                     | I  |
| Potsbam.                                                                                                              |    |
| Erftes Garberegt. ju Fuß.                                                                                             | 1  |
| Garbejäger Bat.                                                                                                       | 1  |
| Gardelandw. Cav. Agt.                                                                                                 | 1  |
| Saarbruden.                                                                                                           |    |
| 5. Uhlanen Regt.                                                                                                      | 2  |
| Soeft.                                                                                                                | -  |
| 1. Arnsberger Landw. Rgt. Mro 16 a)                                                                                   | 1  |
|                                                                                                                       |    |
| Stettin.                                                                                                              |    |
| Seine Excellent, herr von Kraft, Generallieut. und Divisionar.                                                        |    |
| 2. Artillerie Brigade.<br>Stettiner Gardelandw. Bat.                                                                  | 1  |
| 2. und 9. Inf. Regt.                                                                                                  | 2  |
|                                                                                                                       | 2  |
| Stolpe.                                                                                                               |    |
| 5. Husaren Regt.                                                                                                      | 3  |
| Torgau.                                                                                                               |    |
| 14. und 21. Inf. Regt.                                                                                                | 2  |
| Treptow.                                                                                                              |    |
| 4. Uhlanen Regt.                                                                                                      | 3. |
| Trier.                                                                                                                |    |
| herr bon Seebach, Rittmeifter } bes 8. Sufaren Regts.                                                                 | 1  |
| Zite Stationyte                                                                                                       | 1  |
| 16. und 17. Inf. Regt.                                                                                                | 2  |
| Wesel.                                                                                                                |    |
| 20. Inf. Negt.                                                                                                        | 1  |
| Weglar.                                                                                                               | _  |
| 2. Schütenbataillon.                                                                                                  | 2  |
| Wittgenstein.                                                                                                         | _  |
| Seine Durchlaucht, Fürft Friedrich gu Gann-                                                                           |    |
| Bittgenstein=Wittgenstein.                                                                                            | _  |
| Ceine Durchlaucht, Boch ft deffen Erbpring.                                                                           | 1  |
|                                                                                                                       | *  |
| Fürstlich = Reußische Baufer.                                                                                         |    |
| Ceine Durchlaucht, Fürst Beinrich LI. zu Reuß-<br>Ebersborf.                                                          | -  |
| Seine Durchlaucht, Erbpring Beinrich LXXII.                                                                           | 1  |
| au Reuß= Cbers dorf.                                                                                                  | 2  |

| Seine Durchtaucht, Fürft Seinrich XIX. ju Ren Greit.                                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Seine Durchlaucht, Fürft Beinrich LIV. gu Rei                                                | t<br>tβ≠   |
| Cobenstein. Sürft heinrich LXII. gu Reu                                                      | H.         |
| Schlaiz.                                                                                     | 1          |
| Rußisches Kaiserreich.<br>Seine Majestät, Alexander I., Raiser und Sell                      | G.         |
| herrscher aller Reussen.                                                                     | ) μ≥<br>1. |
| Thre Majestät, die regierende Kaiserin.<br>Ihne Majestät, die Kaiserin = Mutter.             | 1          |
| Ihre Kaiferliche Soheit, Die Großfürstin Ann                                                 | a. 1       |
| Ihre Sobeit, die Prinzessin Alexander vo Würtemberg.                                         | 1          |
| Madnowfa.                                                                                    | _          |
| Berr von Brummer, Oberfter und Comdt. des Oniprowich                                         |            |
| Inf. Ngts. = von Ralm, Oberster und Conidt. des 28. Jäger Agts                               | . 1        |
| Petersburg.                                                                                  |            |
| Seine Durchlaucht, Fürft von Rostoffeky. Serr von Danielefeky, Oberster und Generaladjutant. | 1          |
| Der Generalstab S. M. des Kaisers.                                                           | 1          |
| = von Grote, Garderittmeister.<br>Freiherr von Lieven.                                       | 1<br>5     |
| Seine Excellen; , herr von Rehmann, wirkl. Staaterath.                                       | 1          |
| Freiherr von Rönne, aus Eurland.<br>Seine Excellenz, Graf von Sollshub, Kammerherr S. D      | 2.         |
| des Kaisers.                                                                                 | 1          |
| Geine Excellenz, herr von Stoffregen, wirkl. Staatsrath. Deffen herr Sohn.                   | 1          |
| Reval.                                                                                       |            |
| Herr von Löwenstern, Oberster.                                                               | 1          |
| Riga. Berr von Ellinger, R. Preuß. geh. Rath und Consul.                                     | 1          |
| Das hohe Generalgouvernement von Lief = Eft = un                                             |            |
| Eurland.                                                                                     | 2          |
| Ronigreich Sachsen.<br>Seine Majestät, König Friedrich August.                               | 1          |
| Ihre R. R. Soheit, Erzherzogin Theresia bo                                                   |            |
| Desterreich.<br>Seine Königliche Soheit, Pring Anton vo                                      | n 1        |
| Seine Ronigliche Sobeit, Pring Elemens vo                                                    | 1<br>n     |
| Each fen.                                                                                    | . 1        |
| Seine Königliche Soheit, Pring Friedrich von Sachsen.                                        | n<br>1     |
| Seine Königliche Hobeit, Pring Maximilian.                                                   | . 1        |
| Chemnis.                                                                                     | 2          |
| Herr Starke, Buchhändler.                                                                    |            |

| Dresben.                                                      |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Arnoldsche Buchhandlung.                                      | 6   |
| Hartenstein.                                                  |     |
| Ceine Durchlaucht, Gurft Fried. Alfred von                    |     |
| Schundurg.                                                    | 4   |
| Hinterglauchau.                                               |     |
| Ceine Erlaucht, Graf Ludwig von Schönburg.                    | à.  |
|                                                               | -   |
| Ceine Durchlaucht, Pring Emil von Solftein-                   |     |
| Sonderburg : Augustenburg, R. Dan. General.                   | 1   |
| Berr J. Benj. G. Fleischet, Buchhandler.                      | 2   |
| = Gleditsch, Buchh.                                           | 1   |
| = Grieshammer, Buch.                                          | 1   |
| · Kummer, Buch                                                | 2   |
| Rodisburg.                                                    |     |
| Ceine Erlaucht, Graf Beinrich von Schonburg-                  | : _ |
| Rocheburg.                                                    | ı   |
| Sanet Marienstern.                                            |     |
| Berr Friedr. Bollborn, Cous-Lieut. und Abtheil. Comdt. in Der |     |
| Armee = Reserve.                                              | 7   |
| Malbenburg.                                                   |     |
| Seine Durchlaucht, Gurft Dito Bictor bon                      | 1   |
| Schönburg = Waldenburg.                                       | a.  |
| Zittau.                                                       |     |
| Herr Schoeps, Buchhandler.                                    | 2   |
| Großherzogliche und Bergogl. Gadfifche Sauf                   | er. |
| Seine Königliche Hoheit, Carl Augun, Gropper                  | 15  |
| and non Beimar.                                               | - 1 |
| Seine Durchlaucht, Bergog Friedrich von Cach                  | 1   |
| Geine Durcht., Erbpring Joseph von Sachsen-                   |     |
| hilbhurahallen.                                               | - 4 |
| Ihre Durcht., Bergogin Louise von Sachien                     | 6   |
| Meiningen.                                                    | 1   |
| Altenburg.                                                    |     |
| Herr Schnuphase, Buchhändler.                                 | 1   |
| Coburg.                                                       |     |
| Herr Meufel und Sohn.                                         | 78  |
| Gotha.                                                        |     |
| ,                                                             | 2   |
| Veckersche Buchhandlung.                                      |     |
| Weimat.                                                       | -   |
| Das Großherzogl. Weimarsche Officiercorps.                    | 4   |
| Fürstenthümer Schwarzburg.                                    | Y   |
| Seine Durchtaucht, Fürft Gunther von Schwar                   | 5=  |
| burg = Rudolfiadt.                                            |     |
| Hechstoessen Ospiciercorps.                                   |     |

| Ceine Durchlaucht, Fürft Günther von Schwarg-<br>burg = Condershausen. | 1  |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Schmeden.                                                              | _  |
| Seine Majestät, Carl XIV. Johann, Konig von Schweden.                  | _  |
| Seine Königliche Sobeit, Joseph Frang Decar,                           | _  |
| Aronpring. Schwedische hohe Kriegsministerium.                         | 1  |
| Schweiz.                                                               |    |
| Bůrich.                                                                |    |
| Berrn Ziegler und Cohne.                                               | 3  |
| Großberzogthum Tostana.                                                |    |
| Seine Raiserliche Sobeit, Ferdinand III., Groß, berjog von Toscana.    |    |
| Seine Soheit, Leopold, Erbgroßherzog bon                               | 1  |
| Ibre Hoheit, Maria Anna, Erbgroßherzogin                               | 3  |
| von Toscana.                                                           | 1  |
| Fürstenthum Walbed.                                                    |    |
| Seine Durchlaucht, Georg Friedr heinrich, Fürft von Balbeck.           |    |
| Ronigreich Wartemberg.                                                 | 1. |
| Ceine Majeftat, Wilhelm I., Konia von Würtemberg.                      | 1  |
| Ihre Majefiat, Charlotte, verw. Abnigin von -                          | X  |
| Seine Königl. Hoheit, Herzog Beinrich.                                 | 1  |
| Bartenstein.                                                           |    |
| Seine Durchlaucht, Carl August, Sürft zu Sobens                        |    |
| lohe = Bartenstein.                                                    | L. |
| Erolzheim.                                                             |    |
| Freiherr von Bömmelberg, Oberster.                                     | 1  |
| Eflingen.                                                              |    |
| herr General Graf von Bismark.                                         | 1  |
| 3. Reiterregiment.                                                     | L  |
| Halten ber gstetten.                                                   |    |
| Ceine Durchlaucht, Fürst Carl ju Bobenlohe=                            |    |
| Bartenstein=Jagstberg.                                                 | 1  |
| Heilbronn.                                                             |    |
| 4. InfanterieAgt.                                                      | 7  |
| Honghataillan                                                          |    |
| Das Garnisonsbataillon.                                                |    |
| Isn n.                                                                 |    |
| Hudwigsburg.                                                           | *  |
| on Brand, Generalmajor und Brigadier der Artillerie.                   | 1  |
| von Burgi, Artilleriemajor.                                            | 1  |
| - von Kung, Hauptmann im 6. Inf. Agt.                                  | 2  |
| • von Sontag, Sauptmann der Artillerie.                                |    |
|                                                                        |    |
|                                                                        |    |

| Der R. General = Quartiermeifter = Stab.                                              | 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 5. und 6. Inf. Sat.                                                                   | 2 |
| 1. und 2. Reiter: Regt.                                                               | 2 |
| Muhlhausen.                                                                           |   |
| Herr Baron bon Palm.                                                                  | 1 |
| Dehringen                                                                             |   |
| Ceine Durchlaucht, Fürft Auguft gu Sobenlobes                                         |   |
| Langenburg = Dehringen.                                                               | 1 |
| Rothenburg am Meckar.                                                                 |   |
| Ceine Bischbfliche Gnaden, herr von Reller, Bischof zu Evara.                         | 1 |
| Stuttgardt.                                                                           |   |
| Ceine Durchlaucht, Georg Ludw., Burft gu Soben-                                       |   |
| lohe = Kirchberg.                                                                     | 1 |
| Seine Durchlaucht, Bilbelm, Fürft gu Lowen=                                           |   |
| stein = Wertheim = Freudenberg.                                                       | 1 |
| herr von Braun , Rittmeister.                                                         | 1 |
| Freiherr von Breunig, Generalmajor.                                                   | 1 |
| Ce. Erc., Freiherr von Döring, Generallieutenant 2c.                                  | 1 |
| = = Braf von Franquemont, Staats. und Kriegsminister.                                 | 1 |
| = = Freiberr von Hügel, Generallieut. 2c.                                             | 1 |
| Herr von Misani, Generalmajor.                                                        | 1 |
| = Rigel, Oberbeonomierath.                                                            | 1 |
| s Graf von Calm, Generalmajor.                                                        | 1 |
| Se. Erc., Graf von Scheeler, Generallieutenant 2c.                                    | 1 |
| Freiherr von Cautphoeus, R. Baiericher Wefandter am R.                                |   |
| Würtembergschen Hofe.                                                                 | 1 |
| Herr von Nalois, Major und Bataillonschef.                                            | 1 |
| Ce. Exc., Graf von Winkingerode, Staatsminister 2c.                                   | 1 |
| Das Artilleriecorps.                                                                  | 1 |
| Die Feldiägerschwadron.                                                               | 1 |
| 2. und 3. Inf. Negt.                                                                  | 2 |
| Die Leibgarde zu Pferd.<br>Tannheim.                                                  | 1 |
|                                                                                       | - |
| Herr Graf Richard von Schneeberg, Kammerherr.                                         | 1 |
| 8. Infanterie = und 4. Reiterregiment.                                                |   |
|                                                                                       | 2 |
| Machen von der En Deserveichisten wird Chumanan                                       | - |
| Freiherr von Dw, R.A. Desterreichscher wirkl. Kämmerer.                               | 1 |
| Waldsee.                                                                              |   |
| Seine Durchlaucht, Fürst Joseph von Waldburg                                          | _ |
| zu Wolfegg = Waldsee.<br>Winneburg.                                                   | 1 |
|                                                                                       |   |
| Seine Durchlaucht, Fürft Frang Georg Carl bon Metternich = Winneburg = Och senhausen, |   |
| R. R. Desterr. Staats = und Conferenzminister.                                        | - |
| Wurzach.                                                                              | 1 |
| Seine Durchlaucht, Fürft Leopold von Baldburg                                         |   |
| 3# Zeil = Wurzach.                                                                    |   |
| יעו און איז איי איי איי איי איי איי איי איי איי                                       | 1 |

### Borrebe.

Es gewährt ein eigenthümliches Vergnügen, eine eingegangene Berpflichtung endlich erfüllen, ein gegebenes Wort lofen zu konnen. Leicht mag es geschienen haben, als sep der Berfaffer faumfelig verfahren bei Wollendung dieses Werkes, beffen baldige Lieferung er versprochen; allein wer des Unternehmens Umfang und eigene Schwierigkeit zu bemeffen weiß, wer die Berufsgeschäfte fennt, die des Berfaffers Stand ihm auferlegt, und wodurch feine 21rs beit oft im besten Fortgange plötlich aufgehalten werden mußte, der wird nicht mit ihm rechten wollen über die Frift, die fich gelegt zwischen den zwei ersten Banden und bem gegenwärtig erscheinenden dritten diefer Geschichte. Aufenthalt erwirfte außerdem noch der Mangel an gutem Papier. Berfaffer hatte in diefer Beziehung von Mehreren ber verehrten Sh. Subscribenten die allerdings begrundete Rlage über geringere Bute und felbft ge= mischte Qualitat des Papiers im zweiten Bande vernehmen muffen, obwohl er verfichern fann, daß es aus gleicher Fabrif und um gleichen Preis, wie bas

im ersten bezogen wurde. Solchem Uebelstande für diesen dritten Band abzuhelfen, hielt er es für gerathener, lieber etwas zu zögern, um sorgfältiger wäh- len zu können, als durch Beschleunigung sich abermals ähnlichem Vorwurfe auszuseßen.

Während der Verfasser indeß so einer Beschulsdigung auszuweichen sucht, muß er einer neuen geswärtig seyn. Denn wem sollt' es nicht auffallen, daß die vier versprochenen Kupferstiche nicht mit ersicheinen? — Die Sache ist aber diese. Erst zwei liegen vollendet; die zwei andern (die Belagerungssplane von Sagunt und Tortosa) befinden sich noch unter den Händen des Herrn Schramm in Münschen. Gleich nach deren Vollendung (die bald zu erwarten) sollen alle vier zusammen unverzüglich nachgesandt werden.

Der wohlwollende Recenfent der allgem. Saller Literaturzeitung (April, 1820, Nro 105) bemerkt nicht mit Unrecht, daß es zweckmäßiger gewesen seyn wurde, wenn der Berfaffer ftatt der landschaftlichen Unfichten Plane der merkwürdigften Schlachtfelder gegeben hatte. Auch irrt derfelbe fich in feiner Bermuthung, daß solche wohl in des Berfaffers Besite fenn durften, feineswegs. Gewiß murbe man gleich von Unfang bergleichen Plane beigeliefert haben, bätte man nicht fürchten muffen, daß des Werfes Preis, dadurch bedeutend ernöhet, zu fehr von der ihm so nothwendigen Theilnahme zurückhalren möchte. Ilm indeg bem Wunfche bes herrn Recenfenten, der vielleicht auch einem Großtheile der verehrten 55. Gubscribenten eigen ift, in etwas zu genügen; fo bat der Verfaffer beschloffen, Diesem dritten Bande an der Stelle der bestimmten landschaftlichen Ansichten wirklich einige der vorzüglichsten Belage= rungsplane beizugeben. Möge man hierin das Stre- ben, dem Werke die höchstmögliche Vollständigkeit und Vollendung zu erwirken, anerkennen! —

Bugleich fühlt fich ber Berfaffer burch bie angejogene Beurtheilung ju dem Entschlusse geneigt, ei= nen Theil seines Borraths von Planen der vorzüglichsten Belagerungen und einiger Schlachtfelder in bem ergablten merkwürdigen Kriege auf besondere Subscription und respective Pranumeration berausjugeben. Die Sammlung wird namentlich enthalten die Belagerung von Oropesa, Lerida, Valencia (zugleich mit den Anfichten diefer drei Städte), ferner die von Mequinenza und Tarragona, so wie die Plane der Schlachtfelder von Margalef und Me-Dellin, beiläufig noch die Unfichten der Stadt Medellin, des Treffens bei Desa de Ibor, zweier Reiterinnen en carcolet, eines Stierfechters, eines Big= capers auf feiner Rarre, eines Arriero, einiger herrn und Damen in Landestracht, zweier Balencianer, zweier Fandangotanzer und zweier Priester. Diese zehn lettern find treue und gut ausgeführte Abbil= dungen in Rupfer, theils in Quart =, theils in Dc= Die Berausgabe ber Plane fann tavformat. geschehen in gut gelungenen Rupferstichen ober Steinabdrucken, jenachdem die Mehrzahl der etwaigen Theilnehmer sich für das Eine oder das Anbere entscheiben wird. Format groß Median. Doch fann der Preis der einzelnen Exemplare, der fich natürlich nach der Zahl ber Interessenten richten muß, eben begwegen nicht wohl im Voraus ein

für allemal bestimmt werden. In dieser Hinsicht darf daher nur das Vertrauen auf des Verfassers Billigkeit Motiv und Leitung geben. Daß auf seinner Seite bei dem Unternehmen so gut wie gar kein Gewinn statt finden kann, wird jedem einleuchten, der mit solchen Lieferungen und deren Kostenaufwand nur oberstächliche Bekanntschaft gemacht hat.

Betreffende Bestellungen bittet man portofrei und in Bälde an den unterzeichneten Verfasser der Geschichte des siebenjährigen Kampfes auf der Pp-

renaischen Salbinfel gefälligft einzusenden.

Der Verfaffer, fo am Ziele feines Unterneb= mens angelangt, hat nur noch Zweierlei zu bemerfen. Bunachft banft er feinen ibm unbefannten Beurtheilern in der Leipziger, Jenaer, Saller Lit Zeitung und dem allgem. Repertorium, so wie dem herrn Sofrath und Ritter Beeren, seinem wohlwollenden Recensenten in den Gottinger gelehrten Unzeigen, für ihre Bute und Theilnahme an seinen für die Wiffenschaft vielleicht nicht gang unbedeutenden, für ihn aber in seiner Lage auf jeden Fall schwierigen Bemühungen. Möge fich diefer britte und lette Band gleicher Aufmerksamkeit erfreuen wie die beiden vorangegangenen und dadurch bei dem Publicum freundlichen Empfang gewinnen! - Das Undere ift biefes, daß der Berfaffer von seinen Lesern mit dem Wunsche scheidet, von ihnen als Freund der Wahrheit und des Menschenthums befunden zu werden, aber eben deßwegen auch der Nachsicht gewärtig seyn zu dürfen, die Jeglichem, der als Mensch Menschliches fordern will, nothwendig ift.

Rastatt am 18. October 1821.

F. X. Rigel.

Der

## siebenjährige Kampf

auf ber

# Pyrendischen Halbinsel

bom Jahre 1807 bis 1814.

Dritter und letter Theil.

## Erste Abtheilung.

Vierter Feldzug.

Bon den Borbereitungen der Franzosen mm Uebergang über die Sierra Morena bis zur Belagerung von Eindad Rodrigo durch den Marschall Massena.

#### Erster Abschnitt.

Anfang der Anstalten jur völligen Bezwingung Spanien's. Wellington's Ruckzug nach Portugal. Seine deßfallsige Erklarung. Soult's heer zur Eroberung Andalusien's. Bewegungen desselben gegen die Sierra Morena. Verschiedene Gefechte mit den Spaniern. Flucht und Niederlage der Lehtern. Schlechte Benuhung der Vortheile. Einnahme von Cordoba, Granada, Sevilla und Malaga. Zwecks widriges Betragen des Konigs Joseph. Bewegungen des Victor's schen Corps gegen Cadiz. Beschreibung dieser Festung in militaris scher Hinsicht. Anstalten gegen dieselbe. Deren Mistingen.

Gerona war gefallen, die seindlichen Heere theils gesichlagen, theils zurückgedrängt, die schwärmenden Insturgentenhaufen zerstreut oder zernichtet. So schien nach langem Wechsel ber Sieg des Usurpators Herrschaft in Spanien's nördlicher Hälfte zu begünstigen. Zu gleischer Zeit (wie wollte das Glück jegliche Wehr vor seis

III.

nem Gunftlinge brechen) wich in Teutschland bes Sabs: burgischen Raiserhauses alte Macht bem gewaltigen Un= brange ber Frangosischen Waffen, und Großbritannien's Unternehmen gegen die Schelde mußte scheitern. Gin wohlgeruftet' Deer von 38919 Mann war in ben lets ten Tagen bes Julius 1809 gen jenen Fluß von Eng= land aus herübergefandt worden, um Napoleon's Streit: fraft zu theilen und so Desterreich's ungleichen Rampf mit Frankreich zu unterftugen. Dur 21321 fehrten von bies fer Expedition gesund nach den Britischen Safen gurud \*). Mit verdoppelter Macht konnte der Eroberer fich jest wieder gegen die Pyrenaische Salbinsel wenden, indem er feine vereinigten Beere dorthin zu neuem Rampfe führte. Alle Straßen nach Spanien maren mit Trup= pen bebeckt, und Banonne fo wie Perpignan glichen ungeheuern Cafernen, in benen es von schnell antoms menden Kriegern aller Waffengattungen wimmelte. bestanden nicht allein aus vollzähligen Divisionen gebienter Leute, sondern auch aus neu ausgehobenen

<sup>\*)</sup> Co nach der Lifte, welche die Generaladjutantur dem Englischen Pars lamente vorlegte. Getodtet waren vor dem Jeinde 47 Officiere 2100 Gemeine; gestorben an Rrantheiten 20 Officiere 1854 Gemeine; defertirt und entlaffen . 109 Mann; frant . 2179 Officiere, 11289 Gemeine. und alfo auffer Ctand ju fechten . 17598 Mann.

Conscribirten, bie man in bem Lager von Boulogne und den Garnisonen in Bataillone vereinigt batte, um Die geschwächten Regimenter der Franzosischen Armee in Spanien zu vervollständigen. Co hatten in kurzer Zeit 60,000 Mann die Pyrenaischen Bollwerke überschritten, eifersvoll, bem langen, beharrlichen Blutkampfe ein ras fches Ende zu machen. Diesen folgte ein herrliches Corps von 6000, meift zu Jug Dienenden Gendarmen gur handhabung ber Rube und guten Ordnung im In: nern, zur Berhinderung ber Beerflucht und gur Gintreibung ber Menge von Rachzüglern, Die ber Schands lichkeiten und Greuel so viele verübten. Außerdem soll= ten sie zum Theil dazu dienen, mehrere gunachst der Frangofischen Grenze auf ber Beerstraße gelegene, durch die Frangosen zu kleinen Festungen umgewandelte Orte gu befeten. Diese Plate, bald mit bem nothigen Rrieges bedarf hinlanglich verseben, waren in allen von jenen Truppen eingenommenen Provinzen in gewisser Entfers nung an geeigneten Puncten errichtet worben, theils jum Schutze ber bas Land unaufhörlich burchzighenden beweglichen Colonnen, theis und vorzüglich zur Giches rung ber Beerstraßen und ber Berbindung ber verschies benen Armeecorps mit der Operationsbasis, theils ends lich zu Sammelplatzen aller aus Frankreich anlangen= ben Erganzungetruppen, und der noch nicht vollkommen in den Baffen geubten Confcribirten, die man bier vols lends ausbildete und fodann zum Activdienste abgeben ließ.

Die vorzüglichsten dieser festen Waffenplatze sah man auf der Hauptverbindungsstraße zwischen Bayonne und

Tolebo. Diese Stadt selbst, die Somosierra, Aranda de Duero, Burgos, Pancorbo und Bitoria gehortes zu denselben, so wie in der hauptstadt der Buen Re= tiro, deffen Fortification man noch fortwährend ver-Letterer biente jum Sauptdepot der Frango: sischen Centralarmee, so wie Burgos, ber Schluffel von Altcastilien, jum Bereinigungspunct aller Streit= frafte jener starken Truppenmassen, die bald unter Maffena, Napoleon's tuhnftem und gludlichftem Stell= vertreter, zur Eroberung Portugal's heranzogen. Uns ter den minder bedeutenden Forts auf dieser Linie, die auch zugleich Stapenorte maren, gablte man außer ans dern Drun, Ernani, Tolosa, Billarreal, Mondragon, Miranda de Ebro, Briviesca, Celada del Camino, Billadrigo, Torquemada, Duenas, Balladolid, Bals destillas, Olmedo, Santa Maria de Nieva, Segovia, Otero de Herreros, Guadarrama und Illescas.

Cs konnte nicht lange verborgen bleiben, daß jene 60,000 Franzosen größten Theils zur Eroberung der Andalusischen Provinzen bestimmt waren, obschon man vorgab, sie gegen Valencia verwenden zu wollen. Sonz der Zweisel hatte von dem wahren Plane auch Welzlington Kunde. Statt ihnen indeß sogleich bei ihrem Anmarsche die Spise zu bieten oder doch wenigstens, nachdem dieselben wirklich über die Sierra Morena in die paradiesischen Gesiste des Spanischen Südens vorzgedrungen, sie, wie einst der tapfere Reding, auf diezsem südlich der Guadiana gelegenen Scheidegebirge im Rücken zu bedrohen, faßte er den unseligen Gedanken, noch vor ihrem Erscheinen auf Iberischem Boden, troß

aller Gegenvorstellungen ber Spanier, mit seiner burch Rube gestärkten Urmee bas Spanische Extremadura zu verlassen und nach Portugal in die Gegend von Almeis ba hinuberzuziehen, wo feine Gegenwart bamals um fo nugloser senn mußte, da Del Parque's und Beres: ford's Divisionen, überdieß noch durch zwei Festungen gedeckt, auf diesem Puncte mehr als hingereicht baben wurden, alle Unternehmungen des Marschalls Ren, der ihnen allein mit kaum 14,000 Mann gegenüber stand, Belche Grunde ben Eng. nachdrucklichst abzuweisen. lischen Heerführer zu dieser, nach der gesammten Lage ber Dinge zwecklosen, ja fogar burchaus nachtheiligen Bewegung bestimmten, moge man von ihm felbft in feis nem Abschiedsschreiben vernehmen, welches er unter dem 9. December 1809 an die Junta von Extremadura erließ.

Meine herrn! Ich habe die Ehre, Guere Ercellens "zen zu benachrichtigen, daß in Folge der Kriegsereige "niffe in Altcastilien ich es fur nothig erachte, meinen "schon fruher gefaßten Entschluß, die mir untergeorde "nete Britische Armee nach dem nordlichen Tajo gu "führen, jest zu verwirklichen. Schon morgen wird fie ihren Abmarsch dahin beginnen. Mit Bergnus "gen hore ich indeß, daß bes widrigen Geschicks, so "die Spanischen Waffen in Allteaftilien und in der ,Mancha betroffen, so wie der dadurch vom Seinde ein= "genommenen Stellungen ungeachtet, Diese Bewegung "ohne Gefahr fur die Sicherheit Extremadura's noch "ausgeführt werden fann. Mein Sauptquartier wird "noch einige Tage zu Badajoz bleiben. Ich benute "biefe Belegenheit, um Guern Excellenzen fur bie Sof=

Michkeiten und die Beweise von Achtung, die mir mahe "rend meines Aufenthalts bei Ihnen geworben, wie "nicht minder fur die angestrengte Gorgfalt und ben "loblichen Gifer, womit Gie ben in Diefer Proving cans "tonnirenden Theil meiner Truppen den nothigen Munds "bebarf zuführen ließen, meine Erkenntlichkeit in der "That zu außern. Wollen Guere Ercellengen meiner "Berficherung glauben, daß es mich eben fo febr fchmerzt, "burch Umftande von ber größten Wichtigkeit fur bas "Gemeinbeste mich genothigt zu sehen, mit meinen Trup= "pen nach einem andern Puncte der Balbinfel gu gies "ben, als mich von Mannern zu entfernen, benen ich "so viele Berbindlichkeiten schuldig bin. Ich bitte "Euere Excellenzen, Sich überzeugt zu halten, baß es "mir daß größte Bergnugen gewähren wird, ber Land. "schaft Extremadura und ber Stadt Badajog zu nugen. "zugleich daß es mich stets ungemein freuen foll, zu "vernehmen, wie Gie nichts fur Ihre Gicherheit gu bes "fürchten haben, und es Ihnen wohl geht."

"Id) habe die Ehre u. f. f.

Unterg. Wellington."

Ebenso erließ er einen Tagsbesehl an seine Armee, worin er unter Anderm sagt: "Ermuntern wir und "aus der Thatenlosigkeit, in der wir bisher an den "ungesunden Usern der Guadiana gestanden, und keh=
"ren nach dem heilsamern Elima von Beira zurück,
"Portugal's nördliche Grenze zu decken, die seit der
"vor kurzem erfolgten Niederlage der Spanier dem sich
"mit jedem Tage verstärkenden Andrange der Franzo=
"sen gänzlich Preis gegeben ist."

Diesen Ankundigungen folgte alebald ber allmalige Abmarsch ber Englander aus Extremadura nach Portus gal. Die unglucklichen Spanier überließen fie auf fol= de Beife abermals ohne beren Berfchulden ihrem Ges schicke und fich allein, ungeachtet bieselben nach Bel= lington's eigenem Geftandniß fein heer mit allem Dige thigen unterftugt hatten. Durch Diefes Berfahren, bem die Englander freilich andere Beweggrunde unter= gulegen wiffen, murden ohne Zweifel nebft den Provins zen Jaen, Cordoba, Granada und Sevilla auch die festen Seeplate, Cabig und Cartagena der Frangoff: ichen Uebermacht gefallen fenn, hatte Soult eigenmach: tig handeln konnen. Diefer aber mußte Joseph's Bes fehlen gehorchen, der, wenngleich personlich tapfer, bennoch ein Laie in der Kriegskunft, burch feine Un= thatigkeit die ichonften Plane bes Erftern vereitelte.

Mit dem Beginn des Jahres 1810 hatte jener Felds herr das zur Eroberung Andalusien's bestimmte Heer bis auf 55,000 Mann Kerntruppen verstärkt. Es bes stand aus dem ersten, vierten und fünften Sorps, aus den königlichen Garden, der Division Dessolles und eis ner Infanteriebrigade Spanier, die sich zwischen Mas drid und Toledo zusammenzogen. Ersteres bildete die Vorhut, bei Aranjuez den Tajo überschreitend, und warf den Spanischen Nachtrab gegen die Sierra Morena zurück, indeß die übrigen Truppen über Toledo gegen dies ses Gebirge vordrangen und sich mit jenem bei Madride; jos vereinigten, im Rücken gesichert durch zwei Divisis onen unter General Loison, die vom obern Shro ber ges gen Madrid vorrückten. Des Feindes Ausmerksamkeit

ju theilen und baburch feinen Widerstand zu vermindern, manbuvrirte bie Urmee, brei Sauptcolonnen formirend. Die rechts unter Bictor jog über Ciubad Real, Arga= mafilla und Retamal gegen Almaden del Azogue, wors aus fie eine Spanische Division vertrieb, dieselbe uber ben Guadalmez bis Santa Eusemia und Belalzagar vers folgend; die andere links unter Cebaftiani mandte fich über Billanuera de los Infantes und La Puebla del Principe gegen Billamanrique. Unch sie verjagte ben Keind aus biefem Orte und ließ in Almedina und Torre be Juan Abad Besagungen gurud. Beide Colonnen trafen am 15. Januar auf diefen Puncten ein, mabrend Die mittlere, aus Mortier's Geertheil, ber Division Def= folles, ben foniglichen Garden und der Spanischen Bris gade gufammengefest, von Joseph und Coult in Person angeführt, auf ber hauptstraße von Madrid nach Ca= big über Balbepenas und Torrenneva gegen Santa Erug be Mudela im Marsch begriffen war. Am 18. traf sie hier ein. Ebendaselbst errichtete Tags barauf ber Ronig fein hauptquartier, nachdem er Die beiden weiter vor= warts am Fuße ber Sierra Morena gelegenen Orte El Bifo und El Bifillo burch einen Theil des funften Corps und burch die Division Deffolles hatte befegen laffen.

Der Plan, in solcher Weise des Feindes Augenmerk auf seine beiden Flügel hinzulenken, gelang vollkommen. Denn seinen rechten besonders bedroht wähnend, schwächs te er den Mittelpunct, indem er jenen verstärkte. Freis lich mochte er in seine, an den verschiedenen Eingängen der Sierra Morena auf allen Straßen mit so großer Sorgs falt und rastloser Unstrengung gemachten Verschanzungen,

Minen und Durchschnitte das größte Bertrauen fegen, ju deren Bertheidigung, außer einer Menge fanatifirter Bauern, eine Armee von 30,000 Mann, von Ariezaga geführt, bereit ftand. Allein mas fonnte man von einem folden Feldherrn erwarten, ber noch vor wenig Tagen Spanien's fraftigfte Jugend auf Dcana's Gbenen bluid und planlos geopfert? Wie fehr mußte man vielmehr für bes Landes Unabhangigkeit fürchten, ba man ihn mit einer fast um die Salfte ichwachern Urmee, als bie feindliche, von Neuem gegen Frankreich's erften Feld= herrn auftreten fah? Dazu gesellte fich, baß feine etwai= gen Streitkrafte von Montigon bis Puertollano auf einer Einie von achtzehn Caftilischen Leguas vertheilt ftanden, daß Wellington mit ben Briten nach Portugal gegangen, und somit bem Wegner ein um fo leichterer Gieg bereitet Der Frangofische Dberbefehlshaber hatte auf feinen Flanken weder den herzog Del Parque noch Bentura Caro's Balencianische Schaaren zu furchten. Er fannte Beider Unentschloffenheit. Bur Befampfung ber feinen Ruden umschwärmenden gablreichen Guerrillas aber ma= ren einige fleine Abtheilungen hinreichend.

Den 20. hatte man zum Angriff bestimmt. Dessolz les, durch das 21. Jägerregiment zu Pferd verstärkt, brach daher an diesem Tage Morgens mit seiner Division von El Viso auf. Seinen Marsch nahm er über die alte, durch den Felspaß del Rey nach La Carolina sich hinziehende Straße. Sein Besehl sautete, zwischen letzter Stadt und Santa Elena zu Ventanueva, dem Verzeinigungspuncte jener und der von Despeña Perros heraussührenden neuen Straße, den Feind im Rücken zu

fassen. Bald war die Division Spanier, so jenen Pas besetzt hielt, mit dem Bayonnett aus ihren Verschanzuns gen geworfen und völlig in Unordnung gebracht, ben Siegern eine Menge Waffen, Lebensmittel und Gepäckt zurücklassend. Sie sich über Abgründe und steile Gebirsge, ohne fürder des Generals Dessolles Bewegungen aufzuhalten.

Gleichzeitig hatte Mortier gur Umgehung bes faft unangreifbaren Engpaffes von Despena Perros die Di= vifion Gazan in zwei Colonnen vorruden laffen. eine unter General Braper bemachtigte fich bes Defile's von Mulador, burch welches fich ein überaus beschwers licher Fußpfad windet, der im Ruden aller feindlichen Berschanzungen, Minen, Berhaue und Wegburchschnitte bei Correderas mit der Sauptstraße sich vereinigte. Wahrend nun jene Colonne Diese Bewegung ausführte, kamen bie andern zur Unterstützung derfelben mit fuhnem Ungestum ben Berg binan, ber zwischen biefem Pag und Gefolgt von ben tonigli= Despeña Perros sich erhebt. den Garden, ber Spanischen Brigade und ber Reiterei, rudte Girard's Division, ebenfalls von Mortier's Corps, auf der Beerstraße in eben bem Mage vor, als der Feind pon Gazan's Truppen zurudgeworfen warb, bes Springens dreier Minen ungeachtet, die Letterer ba, wo fich ber Deg zwischen schroffen und tiefen Berggrunden und fents rechten Felsklippen am meiften verengt, angelegt hatte. Die beabsichtigte Wirkung war in jeder Sinsicht ungemein gering; sie kostete weder viele Menschen, noch bedurfte es einer langen Zeit, den Weg wieder gangbar zu machen. Raum eine halbe Stunde mochte dadurch der Marsch ber

Colonnen aufgehalten werden. Sogleich warf fich nun Girard auf die von einer feindlichen Division besetzten Sohen von Collado de los Gardinos auf dem linken Ufer des Almudiel, überflügelte fie, erstürmte ihr verschanztes Lager, nahm funfzehn zum Theil noch befpannte Rano= nen fammt Munition, eine Menge Gepack und trieb fie tiefer in die Bebirge, wo fie, vom 100. Linieninfanterie= regiment ereilt, über 700 Todte und 40 Gefangene ver= lor, worunter eilf Officiere. Der Gieg wurde vollstan= biger gewesen senn, hatte bie einbrechende Macht die all= gemeine Berwirrung und Flucht bes Feindes nicht beguns fligt, zumal ba die Schwierigkeit des Bodens nur eins zelne Berfolgung geftattete. Nichts desto weniger er= reichten die Frangofen, des ermudenden Rampfes bes heutigen starken Marsches ungeachtet, noch vor Mit= ternacht die schone Stadt La Carolina auf dem Ramm ber Sierra Morena, wo sie, so wie in Santa Elena, bes tråchtliche Magazine fanden.

Heftiger war der Spanier Widerstand auf den beiden Flügeln, wohin Ariezaga, um nicht im Rucken genoms men zu werden, den Kern seiner Truppen vertheilt hatte, das durch Natur und Kunst schon verschanzte Centrum gegen jeden Angriff hinlanglich geschüft glaubend. Dessen ungeachtet blieben auch Sebastiani und Victor Sieger. Dieser nahm, nachdem er sein Geschüß und Gepäck wegen der steilen und fast undurchdringlichen Gezbirgspfade auf die große Heerstraße nach Santa Eruz de Mudela zurückgeschickt, seine Richtung über Torrecams vo, Villanueva de la Jara o de Cordoba und Monztoro gegen Andujar im Königreiche Jaen, um sich hier

an des Gnadalquivir herrlichen Ufern mit bem Hauptscorps des Königs, das auf der Straße von La Carolina heraufzog, zu vereinigen. In einem Tage hatte er alle Hindernisse, so ihm Natur und Feind in den Weg gelegt, überwältigt, jede Stellung desselben mit dem Bayonnett genommen und ihn unaufhaltsam vor sich hergejagt. Doch nicht ohne blutige Opfer ward dieses Tages Lors beer errungen. Mancher der Tapfern siel, von Kugeln getroffen oder burch Steine zerschmettert, die man von den Bergen gegen sie hinabgerollt. Noch bedeutender aber litten der Gegner ungeregelte Hausen, die durch des kühnen Angriss Ungestum geschreckt, Gewehre, Geschütz und Gepäck im Stiche ließen.

Wahrend biefer Niederlage bes Feindes im Mittelpunct und auf dem linken Ilugel errang Sebastiani einen noch weit großern Bortheil über deffen rechten, ber ben Eng= pag von San Estevan besetzt hielt. Rasch drang er ges gen diesen vor, nahm ihn ebenfalls mit dem Banonnett und brachte die Spanier in gangliche Unordnung. tausend derselben murden theils getodtet, theils gefangen genommen; außerdem eroberte man mehrere Sahnen, vieles Gepad und zehn Stud Geschut. Von hieraus nahm Gebaftiani feine Richtung über bie Benta de los Cantos abwarts bes linken Guadalenufers gegen bas Thal Arquillos, wo er am 21. mit vier Reiterregimen= tern und seiner gangen Infanterie auf ben feindlichen General Castejon, Marques de Badillo, stieß, ber sich hier in einer ftarfen Position aufgestellt hatte. alsbald unternahmen gegen dieselbe das funfte Franzo= fische Dragonerregiment und die Polnischen Lanciers ben

Angriff. Schnell mar des Feindes Linie durchbrochen. Dritthalbtausend Gefangene murden ihm abgenommen. Unter diefen gablte man den Unfuhrer felbft, ein Grenas bierregiment, bas Regiment Malaga und bas funfte, von Sevilla nebst vier Fahnen. Berftreut floben bie ges - fchlagenen Spanier in hastiger Gile gegen ben Guadal= quivir nach ben Stadten Baega und Ubeda; aber eben fo schnell folgte ihnen der Sieger nach, um fich der über Diesen Bluß führenden Uebergange bei Puente del Dbiss po, Puente nueva, Puente de Mazuecos und Puente andha zu bemåchtigen. Bahrend er dieses ausführte, betachirte er eine leichte Colonne rechts über den Gua= balen gegen Linares auf ber Strafe nach Baylen, um fo durch die Berbindung mit dem funften Corps, das bereits an bemfelben Tage in biefem burch Dupont's Niederlage bekannten Orte angekommen war und ihm auf eben dem Bege die Division Deffolles und die Rei= terbrigade des Generals Beauregard entgegengeschickt hatte, bem Feinde ben Rudzug abzuschneiden. inzwischen, geschwinder und der Wege kundiger, als sei= ne durch angestrengte Marsche ermudeten Besieger, rete tete noch ben Großtheil seines Deeres burch bie eiligste Flucht, von bem jeboch fast gangliche Auflosung die Folge war. Mur zwei gefchloffene Infanteriecolonnen nahmen ihren Rudzug nach ber Stadt Jaen, die Reiterei nach Sevilla. Erstern folgte Cebastiani mit dem vierten Corps und der Division Dessolles, mahrend der Ronig am 22. Abende fein Sauptquartier von Baylen nach Uns buiar verlegte, mo Tage zuvor bereits bas erfte und funfte Corps ohne Widerstand eingerudt maren. Gben

fo leicht überschritten jene Generale ben Guabalquivir. Erst bei Mancha Real hatte sich der Feind in zahlreichen Massen aufgestellt, um das rechte Ufer des Flüßchens Jaen und die Stadt gleiches Namens zu vertheidigen. Allein nur kurz war der Kamps. Die fliehenden Spasnier wurden zum Theil durch die nachsetzende Französische Reiterei niedergehauen, zum Theil in ihre von Monchen um Jaen angelegten Berschanzungen zurückgejagt, diese selbst aber nach leichter Gegenwehr genommen. Hier wie in der Stadt fand man 44 Artilleriestücke, fast zur Hälfte Belagerungsgeschütz, 6000 Flinten, vier Millionen Instanteriepatronen nebst einer Menge Munds und anderer Kriegsbedürfnisse.

Gleichzeitig (am 23. Januar) befette General Bilatte Die Stadt Cordoba, die ber Feind ohne Schwertstreich verlaffen hatte. Um 25. nahm bort ber Ronig fein Saupts quartier, nachbem Tags zuvor ber Reft bes erften und bas funfte Corps ebendafelbst angelangt maren. hier fiel den Frangosen eine gleiche Angahl Flinten sammt einem betrachtlichen Arfenal fur die Artillerie in die San= Eben fo geringen Widerftand leifteten Bacar und bas auf bem rechten Guadalquivirufer fünfthalb Leguas von Cordoba, auf einem hohen Berge gelegene Fort, Castillo genannt, wo ber Feind vier Achtpfunder und eine Saubite, so wie auf seinem Rudzuge in die Gebir= ge noch feche andere Artillerieftude gurudließ. Go vers galt das Geschick ben großen Berluft, we'chen vor achts gehn Monaten in eben diefer Gegend die Frangofen er= litten, die jest als Sieger den Spaniern in wenig Tagen 80 Feuerschlunde, 8 Fahnen, viele Mund: und andere

Kriegsvorrathe und 6000 Gefangene, worunter zwei Ges nerale und eine bedeutende Anzahl Officiere, abgenom= men hatten.

Bas fo Glud und Tapferkeit Bortheilhaftes ermirkt, verstand Joseph nicht rasch genug zu nuten. Wollte er Des Sieges Wichtigkeit gang erfassen und bes Bluts ber Seinigen schonen; so war unaufhaltsames Berfolgen bes gefchlagenen Feindes nothwendig. 3mar entfendete er fcon am 26. ben General Gebaftiani von Jaen gen Gra= nada und Tage barauf vom erften Corps bie Dragoner= division Latour : Maubourg nach Lena, die Infanterie nach Carlota und Rambla, so wie einen Theil des funf= ten über den Genil nach Ecija; allein er felbft, noch von vielen Truppen umgeben, vergenbete die fofibare Beit mit vorläufigem Organisiren, pomphaften Proclamatis onen, Unreden an die Magistrate und mit firchlichen Feierlichkeiten, um badurch, wie er hoffte, bie Gemuther der sublichen Bewohner Spanien's, die er zu wenig fannte, fur fich und feine Sache zu gewinnen. Schmach und furgfichtig genug, ließ er fich burch ben Schein ber Unterwerfung, Diese naturliche Folge augenblicklicher 3wingewalt, betriegen. Es genuge, hier nur den Aufruf zu lesen, ben er an Cordoba's Burger erließ, an biefelben, die anderthalb Jahre zuvor von seiner Urmee gangliche Plunderung erfahren.

"Der Augenblick ist erschienen, wo ihr die Wahrheit, "bie ich euch zu sagen mich gedrungen fühle, mit Ru= ", zen vernehmen könnt. Jeder Kundige weiß, daß seit "mehr als einem Jahrhundert die Alles beherrschende "Macht der Umstände wollte, daß Spanien an Frankreich) "burch des Bundniffes und der Freundschaft Band ges Alle eine außerordentliche Staatsummals "knupft sen. "zung das Frangofische Regentenhaus vom Throne fließ, "mußte ber Spanische Zweig basselbe entweder unterftu-"ben und die Waffen nicht eher nieberlegen, bis beffen "Wiedereinsetzung erzwungen mar, ober gewärtigen, ber-"einst felbst Spanien's Scepter zu verlieren. Es bedurf= "te eines zu großen Selbenfinns, eine fo entschiedene "Partei zu ergreifen; man hielt fur beffer, von ber Bus "funft zu erwarten, was man fich nicht getraute, mit "den Waffen in der Hand zu unternehmen. "brider Cabinett glaubte, seine geheimen Plane enthullen "und fich gegen Frankreich ruften ju burfen, als es bas= "felbe im Rampfe mit einer entfernten Macht verwickelt "fah. Allein der Sieg bei Jena brad auch feine ftolgen "Entwurfe in Trummer gufammen. Bu dem Cyftem "von Berftellung gurudfehrend, übernahm es wieder die "Rolle ber Baseler Unterhandler; jedoch vergebens. "Der Besieger Europa's ließ sich nicht tauschen. Die "Spanischen Prinzen, bes Rampfes Glud nicht versu= "chend, entsagten ber Krone, fich einzig auf Unterhands "lungen fur ihr Privatintereffe einlaffend. Die Gran= "den von Spanien , die Generale, die Erften aus dem "Bolke, fannten diese Wahrheiten. Gie leisteten mir "ihre Eidschwure zu Madrid. Doch ber Borfall zu Ban= "len verwirrte Aller Ropfe, die Furcht bemachtigte fich "ber Rleinmuthigen; nur die Aufgeklartesten und Gemis= "senhaftesten (!) brachen die mir beschworne Treue nicht. "Ein neuer Continentalfrieg und England's Mithulfe ver: "langerten einen ungleichen Rampf, beffen Schrechniffe

"die Nation in voller Mage fühlt. Sein Ausgang mar "nie ungewiß; bas Loos der Waffen hat heute entschieden. "Wird der Friede im Innern nicht ungefaumt hergestellt, "wer mag fodann die Folgen einer fo blinden hartnackig= "feit voraussehen! Die Erhaltung von Spaniens In: "tegritat und Unabhangigkeit ift Frankreiche Intereffe, "vorausgefest, daß es zu Bund und Freundschaft mit "bemfelben wiederkehrt; im Gegentheil muß diefes trachs .ten, es zu schwächen, zu theilen und zu vernichten. "Gott, der in der Menschen Bergen liest, fennt das In-"tereffe, bas mich bei diefer Unrede befeelt. Spanier. "noch hat das unwandelbare Berhangniß (el destino "inmutable) feinen Ausspruch nicht gethan. Lasset euch "nicht furder durch Leidenschaften tauschen, die unfer "gemeinschaftlicher Feind in euch aufgeregt! Bedient "euch eurer Bernunft! Gie wird euch in Frankreichs "Rriegern Freunde zeigen, die eure Bertheidigung über= "nehmen wollen. Doch ift der rechte Zeitpunct da; ver= "fammelt euch um mich, und mit diefem Tage beginne fur "Spanien eine neue Epoche bes Ruhms und des Glude! "Gegeben zu Cordoba am 27. Januar 1810.

"(Unterg.) 3ch, der Ronig."

Die Taschen voll ahnlicher Anreden und Proclamen erhoben sich Seine Katholische Majestät am 28. nach Ecija\*), wo es an eben diesem Tage zu einem leichten Cavalleriegesechte kam, das sich zum Bortheil der Franz zosen entschied. Unterdessen hatte Sebastiani seine Bes

<sup>\*)</sup> Uftygis mit bem Beinamen Hugufta Firma.

wegung gegen Granada fortgefett, wo fich bas Bolt, burch fanatische Monche jum Widerstande gegen die ans rudenden Fremblinge aufgeregt, in zahlreichen Saufen zu versammeln begann, vertrauend dem Muthe von 3000 Reitern und einer doppelten Angahl Fugvolt, fo ihm die Generale Ariezaga und Freire zuzuführen versprochen. Dief jedoch zu verhindern, verstartte Gebaftiani feinen Marfch, mit der hauptmaffe feines Corps und dem Geschutz den Weg über Alcala la Real nehmend, mahrend er die leichte Reiterbrigade Penreimont links über Cambil nach llanos del Poquelo entsendete, wo fie den Feind erreichte und ihm nach furgem Rampfe nebft einer be= trachtlichen Ungahl Gefangener 32 zu Granada's Bertheis digung bestimmte Feuerschlunde, worunter einiges Bela= gerungsgeschut, abnahm. Eben fo geringen Widerstand fand die Sauptcolonne, an ihrer Spige Dberft Corbineau mit 1000 Boltigeurs und bem 20. Dragonerregiment, welchem General Roirot mit bem 12. und 16. Drago. nerregiment als Stugpunct folgte. Jenseit der Stadt Alcala la Real traf biefe Borhut auf den General Freire, ber, hier mit 1500 Reitern aufgestellt, ju einem ernst= haften Gefechte entschloffen schien. Doch bald erlag auch er dem raschen und geregelten Angriffe Corbineau's, 200 Todte, eben so viele Gefangene, worunter 13 Officiere nebst dem Obersten des Regimente Fernando féptimo, 300 Pferde und vier Kanonen sammt betrachtlicher Mus nition zurudlaffend, nachdem man ihn brei Stunden Wegs verfolgt hatte. Auf beiden Puncten geschlagen, nahm hierauf Ariezaga feinen Rudzug gen Murcia; Ges baftiani aber, diesen doppelten Gieg, ber fich fcon allein

von ber physischen Ueberlegenheit der Streitkrafte seines Corps erwarten ließ, augenblicklich benützend, ruckte noch an demfelben Abend (28. Januar) in Granada ein, nach: dem ihm einige Stunden zuvor die Obrigkeiten diefer als ten berühmten Sauptstadt die Erklarung von der Unter: werfung ihrer Mitburger schriftlich überreicht hatten, die fie am folgenden Tage mit dem Eid der Treue befiegel: Man fand hier zwolf Artilleriestude, einige Bor: rathe von Pulver und Rugeln; doch an Mundbedarf nur Beniges von Bedeutung. Auch wurden mehrere friegs: gefangene Frangosen, die zeither in schrecklichen Rerfern geschmachtet, in Freiheit gesetzt und ein trefflich organis firtes Schweizerbataillon von 1000 Mann, bas bei Bay: len mit Dupont gleiches Schicksal gehabt, der Frangosis fchen Urmee wieder einverleibt.

Um sowohl gegen die zahlreichen Schwarme der Guserrillas, die mit frechen Umtrieben in der nahen Sierra Nevada hausten, einen sichern Vertheidigungspunct zu haben, als auch Granada's Einwohner, denen man troß ihres kaum geleisteten Eides wegen der oft gepredigten Spanischen Monchsmoral "haeretico non est servanda sides" zu trauen nicht Ursache hatte, im Zaum zu halten, gab Sebastiani sogleich Besehl zur Besessigung des Mausrischen Schlosses Alhambra, welches diese große Stadt beherrscht, so wie zu dessen Proviantirung auf sechs Mosnate. Darauf ließ er 1200 Mann als Besatzung desselben zurück und zog mit seinem Corps in zwei Colonnen über's Gebirge gegen Málaga, wo unter Leitung Don Vicente Abeillo's, eines vormaligen Obersten Spanischer Liniens truppen, sanatische Buth, von den Mönchen und Engest

lanbern angefacht, fich aller Gemuther bemachtigt hatte. Die eine jener Colonnen erreichte am 30. Loja, Die ans dere Tags barauf Untequera. Bald waren Alhama und alle Gebirgepaffe, welche ber Feind, 6000 Mann ftart, bis auf den legten Blutstropfen zu vertheidigen gelobt, von ben Frangofen übermaltigt. Rasch brang nun Mil= baud's Reiterbivifion gegen Malaga vor, weder durch die abgegrabenen Wege noch durch der Spanier Gegen: wehr felbst aufgehalten, die ihr jeden Schritt vorwarts ftreitig machten. Bor diefer Stadt aber fließ fie auf die feindliche Sauptmaffe, welche Reiterei und eine gahlreis che Artillerie bei fich hatte. Bu fchwach, mit feiner Die vifion allein etwas Entscheidendes zu unternehmen, muß= te Milhaud die Infanterie erwarten. Bevor aber diese anlangte, ward er vom Feinde lebhaft angegriffen und gus rudgedrangt. Jest erschien Gebaftiani mit einem Theil bers felben und fandte mehrere Parlementars an die Spanier, fie gur Dieberlegung ber Waffen aufzufordern. Allein die= fes Anerbietens mit Sohngelachter fpottend, fturgten fie sich in gedrängten Maffen auf die Franzosen, ein sehr heftiges Artillerie: und Kleingewehrfeuer unterhaltend. Rasch entschlossen warf sich jedoch der Lettern Reiterei, von der Infanterie gefolgt, im Galopp in den unform= lichen Saufen, sobald derselbe nur ihrer Fronte nahe ge= kommen war, hieb 1500 Mann zusammen, worunter viele Monde und andere Geistliche, und drang mit den Fluchtigen zugleich in die Stadt ein, in beren Strafen das Feuer bis zur Ankunft der Frangbfischen Infanterie und Artillerie fortdauerte, durch beren Erscheinen bem ungleichen Rampfe ein schnelles Ende ward. Außer jes

ner Einbuße an Menschen verloren bie Spanier noch 148 Feuerschlunde von jedem Caliber, einen fur ihre Urmee in Catalonien bestimmten Artillerietrain von 43 Feld= ftuden mitgerechnet, 25 im Safen befindliche Schiffe und eine Menge Mund = und Schießbedurfniffe. Much unterwarf fich in Folge diefer wichtigen Eroberung Tags barauf (6. Februar) Belez-Malaga. Die Saupter des neuen Aufstandes murden bier den Frangofischen Trup= pen zur Bestrafung überliefert; Die bewaffnete Maffe felbst aber fand Schutz im naben unwegsamen Gebirge, wohin fie fich gurudgezogen, um unter eines Capuciners Leitung, der fich Generallieutenant nennen ließ, bald wieder zu erscheinen und die Frangosen fortwahrend gu beunruhigen, obschon Malaga's Fall den gegen Gibraltar und Cadiz hinliegenden Theil der Proving Granada, welcher noch bis bahin mit diesen beiden wichtigen Punc= ten in Berbindung ftand, ganglich abschnitt und die Enge lånder weiter von ber Rufte entfernt hielt.

Während dieses Siegeszugs des vierten Corps in der Provinz Granada zur Linken der Hauptarmee war auch diese, wiewohl mit tadelnswerther Langsamkeit, auf der Hauptstraße gegen Sevilla vorgerückt. Zwar traf Bictor schon am 28. Januar zu Carmona ein; alz lein Joseph und Soult kamen erst am 31. hier an, nach; dem sie binnen zehn Tagen kaum funfzehn Meilen zu: rückgelegt hatten. Dem General Albuquerque, welcher, aus Estremadura herbeieilend, dagegen in neun Tagen einen Marsch von 123 Teutschen Stunden gemacht, war dadurch Zeit geworden, sich mit des Generals Sairis Trups pen zu vereinigen. Mit ungefähr 18,000 Mann konnte

er so zwischen letztgenannter Stadt und Alcala de Gua= daira oberhalb Sevilla noch fruh genng eine feste Stels lung einnehmen, um diefen fo wichtigen Ort bes Gus bens, von bem zeither ber Brennstoff ber Insurrection in alle Theile ber Monarchie ausgegangen mar, gegen ben andringenden Feind zu fchugen. Doch Bictor's Er= scheinen in der Spanier Fronte und Mortier's Ueberfiugelung rechte, wodurch fie Gefahr liefen, von Del Pars que's Heertheil und felbst von Cadiz abgeschnitten zu werden, nothigte fie zum Rudzuge über Utrera und Les brija \*) nach Zerez be la Frontera und Arcos de la Frons Alles, was ihnen nun noch zu thun übrig blieb, war, die Befatung jenes ftarfen Sechafens mit 7000 Streitern zu vermehren, ein Greigniß, das fur die Fran= josen, die foldes durch schnelles Berfolgen fehr leicht hatten verhindern konnen, hochst unangenehm senn muß= Inzwischen ward nun der Lettern Unnaherung ge= gen Andalusiens Sauptstadt durch tein Sinderniß mehr aufgehalten. Wirklich erschien auch bereits am 29. 3a= nuar Bictor's Borbut vor den Manern berfelben, um jur Uebergabe aufzufordern. Der Feind erwiederte bem Untrage jedoch mit einigen Kanonenschuffen, wie es scheint, gegen des Gouverneurs Befehl, indem diefer bald darauf Unterhandlungen anknupfte und die verzo= gerte Uebergabe der Stadt damit entschuldigte, daß er bei einer so geringen Anzahl von Linientruppen dem Bilz len der zahlreichen Haufen insurgirter Landleute, welche,

<sup>\*)</sup> Debriffa, nach einer Schaumfinge bes Raifers Claudius, mit dem Beinamen Beneren.

ju Sevilla's hartnadigfter Vertheibigung entschloffen, ben größten Unfug verübten und jeden rechtlichen Mann miße handelten, nicht gebieten konne. Alls namlich Tage dar= auf Bictor die um diese Stadt aufgeworfenen Werke, welche bei bem Mangel an hinreichenden Bertheidigern wegen ihrer übergroßen Ausdehnung leichten Gieg ver= sprachen, recognoscirt und das Nothige jum Sturm auf ben 31. Januar angeordnet hatte, fehrten die burch Monche aufgeregten Gemuther zu ruhigerer Befinnung gurud, und es erschienen wirklich zwei Parlementars in des Marschalls Hauptquartier Terra Blanca mit dem Unerbieten, unter der Bedingung Gevilla zu übergeben, baß man biefer Stadt, ale ber erften ber vier Undalu= fischen Konigreiche, Die ihr gebuhrende Auszeichnung und Unabhangigkeit zusichere, zugleich die Zusammenbe= rufung der Cortes zur Abfassung von Reichsgesegen ver: Doch der Frangosische Feldherr, nicht ohne ordne. Grund entruftet über bas ftolze Berlangen einer anarchis Schen Ginwohnerschaft, erwiederte furg, fie muffe fich bei ihrer gegenwartigen Lage gludlich preisen, wenn ber Ronig geruhe, fie feines Schutes zu verfichern und von ihr dadurch bas Unheil, welches eines unrechtmäßis gen (!) Widerstandes gewohnliche Folge fen, abzuwen= Um fie indeg, unbeschadet bes foniglichen Inte= resses, über ihr Schicksal zu beruhigen, gab er ihren Abgeordneten nachstehende, von ihm eigenhandig unter= zeichnete Erflarung mit :

"Der Reichsmarschall herzog von Belluno, Ober= "befehlshaber des ersten Corps der Franzosischen Urmee "in Spanien und s. f. Nach den Absichten Seiner Ma"ieftat bes Ronigs wird ben Ginwohnern und ber Be: "fagung von Gevilla vollfemmene Sicherheit und Schut "zugestanden. Rein Individuum, zur Burgerschaft ober "Garnison dieser Stadt gehörig, von welcher Claffe und "welchem Stande es fenn mag, foll wegen Sandlungen "ober Meinungen, die dem Intereffe des Ronigs wider= .ftreiten, fo fern folde vor bem heutigen Tage vorfielen "ober geaußert wurden, jemals gerichtlich belangt ober be= "ftraft werden. Gines besondern Schutes genießen Die "Rirchen und Rtofter, unfere beilige katholische Religion "und ihre Priefter. Es liegt einzig in bem freien Bil-"len ber Spanischen Militarpersonen, ihren Dienst unter "ben Truppen Seiner Majestat bes Ronigs fortzuseten "ober zu ihren Familien gurudzukehren, um bort rubig "zu leben, nachbem fie jedoch zuvor ihre Waffen abgelie-"fert und fich bem Konig unterworfen haben. Uebers "haupt foll Gevilla, feine Ginwohnerschaft und bie ges "genwartige Befatung mit aller Seiner Majeftat eigenen "Milbe und Gerechtigfeit behandelt, und jede ung es "fetliche Steuer auf's ftrengfte unterfagt werden. "Die Frangofischen Truppen wird man in Cafernen und "Rlofter, die Officiere aber in besondere Baufer unter-"bringen, wohin ihnen ber Militarordnung gemaß alle "gebührenden Bedurfniffe geliefert werden muffen,

"hauptquartier vor Sevilla am 31. Januar 1810.
(Unterz.) Der Herzog von Belluno."

Mit dieser ausweichenden Erklarung zufrieden, kehrten die Abgesandten nach der Stadt zuruck. Auch hier ge= nügte sie, das Bolk beruhigte sich, und am 1. Februar Morgens zehn Uhr wurden den Franzosen die Thore über=

geben. Die vorgefundenen Kriegsvorrathe waren größer als man gedacht, da man wußte, daß der Feind schon einige Tage früher einen beträchtlichen Theil davon nach San Lucar de Barrameda weggebracht, vieles den Engsländern, verkauft, und das Bolk mehrere Magazine gesplündert habe. Sie bestanden in großen Borrathen von Lebensmitteln; einer bedeutenden Anzahl von Schießges wehren, 20,000 Sabeln, 4500 Lanzen und 3152 Englisschen und Spanischen Dolchen, sechs Millionen Infansteriepatronen, 2000 Sentner Pulver, 40,000 Kanonenskugeln und 475 Artilleriestücke, von denen 140 in Batzterien ausgefahren standen.

Bon diesem gludlichen Greigniß benachrichtigt, faums te Joseph keinen Angenblick, die eroberte Stadt mit feis ner Gegenwart zu beehren und ihr feine koniglichen Ge= finnungen aus bem Alcazar ju Gevilla, wo er noch an bemfelben Tage Nachmittags brei Uhr feinen feierlichen Einzug hielt, in einer pomphaften Proclamation fund Nicht minder vergeubete er bie koftbare Zeit mit hochtrabenden und ftolgen Dankfagungen an feine Ur= mee, worin es unter Anderm bieß: "Es ist ber Wille "von Spaniens Ronig, baß fich zwischen ben beiben Gau= "len des Bercules noch eine britte erhebe, die ber fpates "ften Rachkommenschaft und ben Seefahrern beider Bel-"ten bie Namen ber Anführer und ber Frangofischen Corps "bezeichne, Die Spanien erobert haben." Ueberhaupt wurde Joseph um vieles fluger gehandelt haben, hatte er gleich von Anfang Bictor's Beertheil gegen Cabig ents fendet, statt denfelben zwei Tage vor Sevilla aufzuhals ten und ihn hernach bennoch in die Umgegend jenes wiche

tigen Seeplages aufbrechen zu laffen. Es hatte biefes um fo unbedenklicher geschehen konnen, ba Mortier's Truppen zur Eroberung von Sevilla, fo wie zur Sand= habung der Ruhe und Ordnung in diefer Stadt mehr als hinlanglich gemefen maren. Go aber fah fich Mars fch ill Bictor erft am 4. Februar Abends im Stande, mit feiner Infanterie Puerto be Santa Maria, fo wie den Canal oder Fluß von Trocadero, und mit ber Reiterei Puerto Real zu besetzen. Durch jenen nuglofen Aufents halt verlor er einige überaus wichtige Tage. Ware er bagegen fogleich von Sevilla aufgebrochen, murbe es ibm moglich geworben fenn, felbst in fleinen Marschen von etwa taglich feche Stunden bereits bis zum 3. Febs ruar bei Cadit anzukommen und fich besfelben zu bes mådtigen, ba Albuquerque erft am 4. Morgens mit feis ner Berftarkung bort eintraf, fogleich alles Mögliche gur Rettung dieser Stadt und ber Insel Leon aufbietend, mos fur ihm jedoch nur Undank ward, indem er burch bie Ranke feiner Feinde von diefem ehrenvollen Poften furg barauf entfernt, mit ber Gefandschaft am Sofe von Sanct James beauftragt mard.

Bevor wir inzwischen zur gedrängten Darstellung ber Operationen der Französischen Armee vor dieser berühmsten, in jeder Hinsicht merkwürdigen Seestadt übergehen, mag es vielleicht für Manchen nicht ganz uninteressant senn, wenn hier von ihrem damaligen Besestigungszusstande ein treues Bild, wenigstens den Hauptzügen nach, entworsen wird.

In grauer Vorzeit begab es fich, daß an Spanien's fublicher Rufte ein von Nordwest nach Gutost einbre-

chender Meeresarm einen felfigen Theil bes Geftabes vom Seftlande trennte. Zwei Infeln bildeten fich aus bem abgeriffenen Stude mittelft ber Cabig= und Puns talesban, so wie bes Flusses ober Canals San Pedro. Auf ber nordwestlichen berfelben, ber fogenannten Cabigs insel, einer schmalen fich 3000 Klafter weit ins Meer erstreckenden Erdzunge, ragen ftolz über felfigem Boden bes reichen Cadiz hoch aufgethurmte Balle aus des Dce= an's Fluthenumarmung. Gegen ben tobenden Wogen= fchlag fchut fie eine Steinverkleidung, toftspielig, aber Des Ingenieurs Don Thomas Munog fest geschaffen. funftreichem Plane verdankt man fie. Er begann biefelbe 1788 und brachte fie brei Jahre barauf gur Bollendung. Die andere jener Infeln, burch ben Dcean, ben Gan Pedrocanal und die Puntalesban gebildet, liegt sudofts lich und übertrifft die Erstere an Fruchtbarkeit und Gros Be. Sie ift mit biefer durch einen funftlichen, drei Enge lische Meilen langen und 60 Fuß über dem Ocean ers habenen Steindamm, mit dem Festlande aber vermittelft einer auf funf schmalen Bogen ruhenden Steinbrude, Puente Suazo genannt, verbunden, heißt Isla de Leon und hat die Form eines Dreiecks. Auf derfelben befins det sich mit 40 bis 50,000 Einwohnern die offene Stadt gleiches Namens, Die ale Borftabt ober als Fortsetzung von Cadis zu betrachten, welches felbft nur 20,000 Men= Bon bort aus allein ift von ber Landseite schen zählt. her ein Angriff auf diesen Ort möglich, ber jedoch burch das nicht besonders muhvolle Durchstechen jenes Damms, ber fich mit dem Fort Torre Gorda Schließt, überaus erschwert werben fann. Um oftlichen Ende ber Leonsins

fel ift ber San Pedrocanal, beffen Mundung bie gleiche namige Felfeninsel hinlanglich beschützt. Er besteht weniger aus Baffer, als einem biden, fast undurchbrings lichen Schlamme. Seiner Lange von 3 Frangofischen Meilen, und feiner Breite von 240 bis 420 guß unge= achtet, hat er bei bochftem Wafferstand nur 25 Schuhe Diefe. Ueber ihn fuhrt bie obengenannte Brude von Suazo, welche bie Spanier bei Bictor's Unnaberung Nicht minter vorzügliche, und gum sogleich zerstörten. Theil noch ftarfere Außenwehren von Cadig, aus benen basselbe mit gewöhnlichem Belagerungsgeschutz nicht bes Schoffen werden kann, bilben noch die Berschanzungen von Cantera und Suazo auf der Leonsinsel, ebenso die von San Luis, von Matagorda auf ber offlich vom Fest: lande hereingehenden Erdzunge, beren Feuer, ben Gin: gang vom Fluffe Trocadero vertheibigend, fich zugleich mit dem bes Forts Puntales oder San Lorenzo freugt, die von Santa Catalina, la Puntilla, la Gallina und Polinar de Cuito an den nordlichen Ufern der Rhebe. Die Infel felbst ift durch verbedte Strandbatterien geschirmt, so wie Cadis durch seine eigenen hohen Balle gegen die Landseite. Gudlich und nordlich ragt bas ho= he Felsenufer, eine Menge Klippen lauren im Berborge= nen. Dadurch wird basfelbe von biefen Seiten gang unzuganglich, mahrend auf der Insel bas obengebachte Fort Puntal und westlich zur Rechten der Cadizban, auf einer weit in Gee reichenben Landzunge bas auf Klippen erbaute Fort San Sebastian fich erhebt. fteres Schließt bas Meer von drei Seiten in seine Urme, auf ber vierten bieten ihm zwei Bollwerke, ein Baffer=

graben, ein halber Mond und palisabirter bebeckter Weg binlanglichen Schut. Bon dem zweiten, bas bei unge= ftumem Meere gang mit Baffer umgeben, gieht eine bobe Mauer bis Cadig, ber andern Berschanzungen nicht gu gedenken, die burch ben Britischen General Gir Thos Sie erstreckten sich mas Graham angeordnet worden. von dem bstlichen Ufer des San Pedrocanals rechts bis an den Ocean und links bis la Carraca, einem fark besetzten, fur die Spanische Marine hochst merkwurdis gen Punct, der als ein vorgeschobenes flankirendes Werk anzusehen ift. Die Cadizban, der Stadt Puerto be Santa Maria gegenüber, die außere und erfte von beiden, zwar ausgedehnt genug, um jede Gattung von Schiffen faffen zu konnen, allein nur gum Sandel be= stimmt, zwischen dem Festlande nordostlich und der Les onsinsel sudwestlich, hat einen fehr weiten, indeß mes gen ber vielen, bereits ermahnten, theils fichtbaren, theils unfichtbaren Klippen außerst gefahrlichen Gingang. Rechts von demfelben bemerkt man las Puercas, eine Menge über das Baffer hervorragender Felfen. der Mitte befindet sich unter dem Wasser ein anderer Fels, la Galera genannt, ber um fo mehr zu furchten, da nichts fein Dasenn andeutet. Bei großem Daffer= stand gleiten indeß Schiffe mittlerer Große sonder Gies fahr über ihn hinweg. Die Puntalesban, die innere und Sauptniederlage der Spanischen Werfte und Mili= tarmarine, von der Rord: und Landseite den schonen Fleden Puerto Real bespulend, wird von zwei nicht über 3000 Schritte von einander entfernten Landzungen ge= bilbet. Sie findet Coug und Sicherheit in bem Fort

San Luis auf der am Eingang dieser Bay liegenden kleinen Insel la Carraca, nicht minder in den Forts Puntal und Matagorda. Eine ansehnliche Besatzung vermehrte die Krast der Bertheidigung. In allen genannsten Werken besanden sich an 22,000 Mann, worunter der vierte Theil Engländer und Portugiesen. So durch Nastur, Kunst und Truppen geschützt, mußte dieser Plazz, einer noch so überlegenen Gegenwehr gewachsen, alle Borkehrungen und Angrisse der Franzosen nothwendig vereiteln.

Raum in Puerto be Canta Maria angelangt, traf Bictor sogleich Unftalten zur Biederherstellung ber von bem Feinde zerftorten Bruden von Canta Maria und San Pebro, imgleichen fammelte er alle Barten, wos von er einige zur Berbindung zwischen erft genanntem Drie und Puerto Real auf bem Can Pedrocanal aufstells te, nicht minder thatigst bemuht, die Cantonnirungen feiner Truppen durch andere zweckdienliche Borkehrungs Inzwischen fertigte er jedoch am 6. en zu sichern. Februar einen Parlementar nach Cadig ab, die Stadt zur Unterwerfung aufzufordern und ihr zugleich Berzeis hung fur alles Bergangene zu versprechen. Alls categos rische Antwort erfolgte ein überaus lebhaftes Artilleries feuer ber schwimmenden Englischen und Spanischen Batterien auf feine bem Strande nahenden Colonnen. Ein zweiter Untrag der Urt, vom Marschall Soult am 10. Februar von Chiclana aus an ben Bergog von 211= buquerque auf ber Insel Leon gerichtet, hatte gleich uns wirksamen Erfolg. Mit maunlicher Entschlossenheit er= widerte diefer noch benselben Tag des Erstern Schrei=

ben unter Anderm also: "Mein herr herzog! Der "Einklang ber Gefinnungen, welche gang Spanien gur "Bertheibigung gegen eine ungerechte Berrichaft und "zur Rache eines an feinem verehrten und rechtmäßigen ,Monarchen, Ferdinand dem Siebenten, begangenen "Thronraubs befeelt hat, ift ein fprechender Beweis für "die Gerechtigkeit ber Sache, die ich zu vertheidigen übers Sie burfen fich baher leicht überzeugen, "nommen. "daß die Spanische Nation zur fraftigften Gegenwehr "fest entschlossen ift, trot ber Ungludefalle, die von "Urfachen herruhrten, fo nicht mehr vorhanden, von "ihrer wenigen Erfahrung und bavon, daß fie mit "England noch in feinem fo innigen Bers bande ftand als jest. Richt eher wird fie die "Baffen niederlegen, bis sie ihre gesetmäßigen Rechte "wieber erkampft hat, am wenigsten wird fich die Fe-"ftung Cabiz bazu entschließen, die bei ihrem jetigen "Bertheidigungszustand (der nicht zu vergleichen mit "ber Lage, worin fie fich noch vor wenigen Tagen bes "fand) selbst vor einer Armee von 100,000 Mann nicht "die geringste Beforgniß fpurt.

"In Betreff Ihrer Theilnahme an dem Schicksal "der Bewohner von Cadiz und dieser Insel rathe ich "Ihnen, Ihre Absichten darauf fahren zu lassen, weil "Sie doch nur zwecklos Ihre Truppen ausopfern wurz "den; denn ich kenne die Vortheile der Meinigen, die "sie nicht nur vermöge des Bodens und der von ihnen "besetzten Stellungen, sondern auch hinsichts des Ges "meingeistes haben, mit dem sie jeden Dienst mit den "Engländern, unsern innigsten Bundesgenossen, gemeins

"schnen zu bemerken, daß die erhabene Britische Nation, "eben so edelmuthig als groß und tapfer, keineswegs "die ihr von Ihnen angeschuldigte Absicht hegt, sich "der Feste Sadiz als eines Eigenthums zu bemächtigen. "Nur darauf ist ihr Streben gerichtet, uns durch alle "ihr im Ueberfluß zu Gebot stehenden Mittel, um wels "che wir sie gebeten, und welche wir mit Dank anneh" "men, bei dieser Bertheidigung zu unterstüßen. ——

"Die Kriegsgefangenen werden so behandelt werden,
"wie man es von gebildeten Bolkern erwarten darf.
"Bir wenigstens werden das Beispiel der Französischen
"Truppen, welche die Spanier unter Belegung des Nas
"mens von Insurgenten einem grausamen Tode opfer"ten, keineswegs nachahmungswerth finden. Unter den
"gegenwärtigen Umständen endlich kann ich mich mit
"Ihnen in keine Unterredung einlassen, so lange näms
"lich noch fremde Truppen Spanien besetzt halten, Fers
"dinand dem Siebenten seine Krone noch nicht zurück"gegeben ist, und ich mich nicht in einer Lage besinde,
"Ihr gütiges Unerbieten mit Vergnügen anzunehmen".

Auf eine solche Sprache, die sich ihrem Wesen nach so sehr von iener des Generals Morla bei der Uebers gabe von Madrid unterschied, war Soult nicht vorbezreitet. Dadurch in seinen Hoffnungen getäuscht, diezsen starken und so äußerst wichtigen Waffenplatz auf dem Wege gutlicher Unterhandlungen in seiner Gewalt zu bekommen, Hoffnungen, wozu ihn allerdings die in demseiben herrschende Uneinigkeit berechtigte, schritt er daher sogleich zu ernstern Maßregeln, die bereits bez

gonnene Arbeit verdoppelnd, um burch hunger ober die Beforgniffe einer Belagerung die Uebergabe gu bez wirken. Er schnitt sofort die Berbindung zwischen Cas diz und bem Festlande ganglich ab, ließ auf allen die Umgegend beherrschenden Puncten Geschutz aufführen, Batterien errichten und zu Chiclana, Puerto Real, Pu= erto de Santa Maria, Rota und San Lucar de Bar. rameba verschangte, von einem biefer Puncte gum ans bern ziehende Lager anlegen, Medina Sidonia aber burch eine ftarte Truppenabtheilung befegen. Gein vorzugs lichstes Augenmerk mar auf ben Canal von Trocadero gerichtet, wo durch raftlofe Thatigfeit bis zum 14. Febs ruar eine große Batterie emporftieg, theils um auf eis ne ungemeine Entfernung ungeheuere Bomben nach Cabig zu schleubern, theils jum Schutze gegen die Angrifs fe ber feindlichen Ranonierschaluppen. Gleichzeitig murden langs demselben und auf ber Insel San Luis jur Dedung ber Bewegungen ber Infanterie und zu ihrer Sicherheit vor den feindlichen Rugeln Schulterwehren Eine nicht geringere Regfamfeit belebteaufgeworfen. die Arbeiten auf bem Safendamm und bem Ray von Puerto Real, wo man zur Bertheibigung diefer Stadt gegen bie Angriffe bes Feindes zur Gee zwei Batterien errichtete. Bur beffern Berbindung murben die Bege ausgebessert, mehrere Landungsschaluppen, Bloß: und fliegende Bruden thatigft gefertigt, wozu man fich gum Theil ber vom Feinde zu Puerto Real, Puerto be Sans ta Maria, im Canal von Trocadero, zu Chiclana und in ben umliegenden Gumpfen gurudgelaffenen Barten bediente, anderer Borkehrungen auf allen schicklichen

III.

Puncten der ganzen Einschließungslinie nicht zu geden=

Die wenig indeß dieselben zu einem gludlichen Erfolge geeignet schienen, bewieß Josephs angstliches Muben, durch überredende und vielversprechende Pro= clame und Umlaufichreiben bas zu bezwecken, mas die Gegenwart und die Anstrengungen seiner Truppen, Die sich auf 8000 Mann Reiterei und 22,000 Mann Infanterie betiefen ; zu erwirken nicht vermochten. forderst ward ber gegen die neue Dynastie am meisten entruftete geiftliche Stand burch ben Cultminifter Don Miguel Jose de Azanza am 14. Februar aufgefordert, bas Mögliche zu versuchen, um ben Irrgeführten (!) die rechte Bahn zu bezeichnen; felbft Granada's Bur= ger mußten die Ginwohner von Cadiz am 23. desselben Monate zur Uebergabe Schriftlich einladen, und gulegt ward noch in der Madriter Sofzeitung ein allgemeiner Aufruf an das Andalusische Bolk erlassen, sich dem neuen herrscher zu unterwerfen. Jedoch alles verges Jene Schmeichelworte und Prachtphrasen ver-Flangen spurlos, wie vom Winde fortgeweht, Sohn und Spott erscholl als Antwort. Jest nahm man seine Bu= flucht zu einem andern Runstgriff, ber indeß ebenso fol= genlos blicb. Es erschienen namlich in des Konige Jofeph Hauptquartier zu Puerto be Canta Maria, wo er am 16. Februar feinen feierlichen Ginzug gur Schau gab, zwölf (wie man dem Berfasser versicherte) von ihm bezahlte Abgeordnete aus mehreren Andalusischen Stadten mit der Bitte, Seine Majeftat moge geruben, ihnen zu erlauben, unter ber Egide ber Parlementar=

flagge nach Cadiz zu steuren, um dessen Bürger durch mündliche Vorstellungen zur Uebergabe zu bewegen. Der König nahm ihren Antrag, wie leicht zu begreisfen, huldvoll auf und erlaubte dessen Ausstührung. Jezne schifften sich ein. Allein kaum hatte sich diese Friesdensgesellschaft vom Strande etwas entsernt; als sie schon mit einem lebhaften Feuer aus den Englischen und Spanischen Kanonierschaluppen und der Orohung empfangen ward, man werde ihre Mitglieder als Vasterlandsverräther in den Abgrund hinabsenken, wosern sie nicht auf der Stelle zurückkehrten. Sie thaten, was die Selbsterhaltung gebieterisch sorderte.

Go schwand denn jede Aussicht ber Frangosen, auf gutlichem Wege fich Meifter biefer Tefte zu machen. Inzwischen selbst mabrend biefer Untrage nichts verfaus mend, was ihnen noch burch bie Gewalt der Baffen zu beren Befig verhelfen konnte, fuhren fie thatigft fort, die um die Infel in einem Salbeirkel angelegten Berke zu vervollständigen und neue aufzuwerfen. Bald hat= ten sie auf der Sanct Ludwigsinsel, auf der Straße von Barquilla, von Arrecife, von Chiclana nach Canti-Petri, von Puerto Real nach ber Brude von Suago und vielen andern Puncten ftarke Berschanzungen zu Stande gebracht; mit einem Wort: die gange Rufte bot ben Unblick eines befestigten ungeheuern Lagers, wo sich Batterien an Batterien reiheten, mit dem fcmerften Caliber befett.

Einige kleine Neckereien, Canonaden und das weis tere schnelle Borschreiten der Französischen Werke abges rechnet, fiel bis zum 7. Marz nichts von Bedeutung

Un biesem Tage aber erhob fich ber furchterlichfte Sturm an ber gangen Rufte Undalufiens, ber, bis gum 10. fortwuthend, in biefer furgen Zeit zum Schaben ber blokirten Insel mehr gethan, als die Franzosen binnen Monatsfrist, wiewohl die zunachst bem Meere befindlichen Batterien und Laufgraben der Lettern ib= rerseits nicht gang unbedeutend baben litten. Bier Gpas nische Linienschiffe, mehrere Fregatten und einige funf. gig Rauffahrteischiffe wurden zwischen der innern Cadigs bay und ber Mundung des Guadalquivir von den Wels Schredlich war hier ber Unblid eis len verschlungen. niger taufend Ungludlichen, Die, auf ihren gertrummers ten Schiffen mit den Wogen ringend, größten Theils ber Gewalt bes emporten Elements erlagen und uns Mur 600 Spanier und Englander fanden, terfanken. von bem Sturm mit einem Linienschiff von 80 Ranos nen auf den Strand getrieben, Rettung in ben Armen ihrer Feinde, ber Frangofen. Alehnlichen Berluft zu verhuten, ftedten die Englander felbst zwei andere Lis nienschiffe und eine Fregatte in Brand.

Ein anderes Ereigniß, für die Franzosen wichtiger, fand im April statt. Den 21. waren sie mit ihren Ars beiten so weit vorgerückt, daß sie den Fall des Forts Matagorda mit Recht erwarten mochten. Daher grifs sen sie dasselbe an diesem Tage mit einer überlegenen Artillerie von 40 Kanonen und Morsern an; bald hob sich ein Schutthausen, wo es gestanden. So einem fernern Widerstande nicht mehr gewachsen, ward es von seiner tapfern Besahung unter Capitan Maclaine, der es troß seiner Unhaltbarkeit zwei Monate lang rühms

lichst vertheibigt hatte, am 23. geraumt und mit einunds gwanzig Ranonen den Frangofen überlaffen, die es fos gleich in ein haltbares Bert umschufen, um von da aus Die Stadt Cadig mit Erfolg beschießen zu tonnen. Diefer Eroberung ftand in genauer Berbindung die Bes freiung von 1500 Frangosen, worunter 600 Officiere, die auf bem Schiff la Castilla gefangen fagen. Rachdem fe die Spanische Besagung entwaffnet, fappten fie in ber Nacht vom 15. Mai beffen Untertaue und ließen es, bie Leitung einigen barauf befindlichen Sachverstandigen vertrauend, nordwestlich von Motagorba 700 Klafter von den Batterien ber Ihrigen auf den Strand laufen. Durch die thatige Beihulfe der Lettern murden fie trot bes ungeftumen Meeres und bes lebhafteften feindlichen Feners von mehreren Batterien und ben fie verfolgenden Ranos nenboten fast Alle gerettet. Ein Bageftud übrigens, bas uns eher von der Bergweiflung, die durch bie bars barische Behandlung der Spanier nothwendig entstehen mußte, eingegeben, als von eigentlichem Beroismus ers zeugt zu fenn fcheint.

Immittelst war es auf andern Puncten Subspanien's und namentlich in den Gebirgen von Alpujarras, von Ronda, und auf dem Lande in Extremadura, wohin Mortier seine Richtung genommen, zu blutigen, zum Theil für die Franzosen nachtheiligen Gesechten gekomsmen. Diese waren freilich seit ihrem Uebergange über die Sierra Morena durch einen Zuwachs von 5000 Mann auf 60,000 verstärkt worden; allein dennoch konnten sie dem allseitigen Ungestüm der Parteien nicht immer wirks sam entgegentreten, indem ihre Hauptmacht bei Cadiz

concentrirt fand, ber Ueberreft ber Truppen aber in funf Spanien's Guben wimmelte Provinzen vertheilt war. von friegerischen Saufen, Die, von dem Adel, der Geift: lichkeit und den Englandern unter die Waffen gerufen, von allen Seiten auf bie gegen sie ausgeschickten beweg= lichen Colonnen eindrangen. Daß die Factel des Auf: standes ja nicht erloschen moge, hatten die Englander gleich bei dem Erscheinen des Bictor'schen Corps vor Cadiz fur ihre Berbindung mit bem Innern des Landes geforgt. Gie fprengten zu biefem Ende die Linien von San Roque vor Gibraltar und zerftorten alle Werke langs ber Rufte von Allgeciras. Jene wenigstens vor der Sand wieder herzustellen und badurch dem ungehemmten uns mittelbaren Ginfluß der Briten auf diesen Theil ber Salb= infel zu fteuern, ward die Division Dessolles beordert. Allein sehr bald mußte sie von dem Unternehmen sich wie= ber abwenden und zurudfehren, weil ihre Gegenwart gur Wiederherstellung der Berbindung der Sierra Morena mit ben übrigen Theilen von Andaluffen, welche von un= gefähr 30,000 Mann, meift Schleichhandlern, verschmige ten Dieben und andern Bauernhaufen unterbrochen morben, unumgänglich nothwendig mar.

Detaschements den durch Blake im Königreiche Murcia neu gebildeten Ausgeboten irgendwo Stand zu halten. Die beschlossene Bezwingung dieses Landes mußte so vor der Hand unterbleiben, obgleich jener General, über Belez el Rubio und Lorca dahin vorgedrungen, sich der Havptsstadt Murcia bereits am 23. April bemächtigt und den geschlagenen, 17,000 Mann starken Feind nach Erobes

rung seiner in sechszehn Redouten um diesen Ort aufges fahrenen 60 Ranonen und Zerstörung einer Ausrüffung von 120 Artilleriestücken nebst einer Million Patconen theils bis vor Cartagena selbst, theils über Orihuela hinaus bis gegen Esche verfolgt hatte.

Undere feindliche Streifpartien, jum Theil aus elens bem Gefindel und Linientruppen gusammengefett, durche zogen des Landes Inneres, Schrecken verbreitend bei Freund und Feind. Unter die berüchtigsten Saufen dies fer Art, bie theils in Madrid's Rahe theils in la Man= cha ihr heilloses Wefen trieben, gehörten, außer vielen . andern, die von Empezinado, (dem Pechgeschwarzten) Morillo, Juan Diag, Chaleco, Francisqueti und Me= bico. Mancher aus dem Frangofischen heere hatte fich ihnen zugesellt. Disciplinirtere Truppen ftanden unter Baffecourt's und Billacampa's Befehlen, welch' Legterer, von Suchet aus Aragon vertrieben, fich mit Erfterm in bem Gebirge Alcaraz, welches oben genannte Proving vom Konigreiche Murcia trennt, vereinigt hatte, um mit Beihulfe jener fleinern Guerrillas die Berbindung zwischen Mabrid und ber Sierra Morena ebenfalls zu unterbrechen.

Wie leicht mußte es unter diesen Umständen auch noch jetzt gewesen senn, die Franzosen zum zweiten Male zur Räumung Andalusien's zu zwingen, wenn Welzlington, statt in Portugal's Gebirgsschluchten einem noch weit entsernten Feinde unthätig entgegenharrend, sich im Norden jener Provinz auf des Guadalquivir rechtem User zwischen Cordoba und Hinojosa aufgestellt und auf solche Weise alle Verbindung der Französischen Südarme mit der Hauptstadt unmöglich gemacht hätte! — Nur den

eben so weisen als kraftigen Vorkehrungen bes Marschalls Soult, dem nach Joseph's (im Junius erfolgter) Rud's kehr nach Madrid ein freierer Wirkungsfreis angewiesen war, konnt' es endlich gelingen, die Insurgentenhaufen, die sogar durch ein Spanisch : Portugiesisches Corps von Allentejo her unterstützt worden maren, gegen die Mitte des Julius und zum Theil noch früher sowohl in Extres madura als Andalusien und la Mancha gu gerftreuen, fie tiefer in ihr Gebirge gurudgutreiben und bie verlaffe= nen Plate wieder einzunehmen. Ihr Verluft mar bes deutend, besonders da, mo größere Massen einander ges Indeß tofteten biefe errungenen Bors genüberstanden. theile auch ben Frangosen manch' theueres Opfer; mehrere Officiere von hohem Rang (unter andern der tapfere Bes neral Beauregard) befanden fich unter den Todten.

Mit diesen Borfallen schließen wir, wie's uns dunkt, am schicklichsten die Darstellung des vierten Feldzuges in Sudspanien, um nach des Landes oftlichen und nordlis chen Provinzen zuruckzublicken und die Ereignisse des Kriegs nachzuholen, die sich dort mittlerweile begeben.

## 3 weiter Abschnitt.

Augereau's Unstalten jur endlichen Eroberung des Schlosses von Sostale rich. Gegenanstrengungen der Spanier besonders unter D'donel. Schlacht bei Bique. Niederlage der Spanier. Bereitelung anderer Unternehmungen derselben jum Entsase des Schlosses von Hostalrich. Macdonald übernimmt statt Augereau's den Oberbesehl über das 7. Armeecorps; dessen Operationen. Ankunft des 8. Armeecorps unter dem Herzog von Abrantes; Unternehmungen desselben. Neue Berssuche der Spanier zum Entsase der Feste Hostalrich; Bereitelung derselben. Endlicher Jall dieser Feste. Eroberung Lerida's durch Suschet betreffende Borkehrungen und Unternehmungen desselben. Ersoberung von Mequinenza durch diesen General. Unskalten hierzu; Fall der Feste.

ungeachtet bennoch gefallen, hat dieser Geschichte zweister Theil langst berichtet. Glücklicher behauptete sich das Schloß selbst, in welches sich die muthigen Bertheisdiger der Stadt zurückgezogen. Wohl mochten sie in diesem Felsennest, das, nicht nur seiner Festigkeit sondern auch seiner Lage nach einer der wichtigsten Puncte Caztalonien's, jeder formlichen Belagerung trosend nur dem Hunger bezwingbar war, Pino's Aussorderung zur Uebersgabe mit Hohn erwiedern. Hierdurch veranlaßt, beschloß der Marschall Augereau, die Division jenes Generals zur Berstärkung seines Belagerungscorps vor Gerona wieder an sich zu ziehen. Die Eroberung dieser Hauptsseste indeß, so wie die unmittelbar darauf erfolgten Miederlagen der Spanier in Catalonien machten es ihm

möglich, int lanse des Januars besagte Truppenabtheis lung wieder gegen Hostalrich vorrücken zu lassen, um mit Ernst den Fall des Schlosses zu betreiben. Auch mochte er zur Ausführung seines schon längst entworsfenen Planes, der unter Mitwirkung eines Theils des dritten Corps die Bezwingung der besestigten Städte Lerida, Tortosa und Tarragona zum Gegenstande hatte, jest mit größerer Entschiedenheit sich bereiten.

Daß dieß die Spanier nicht gleichzültig ansehen mochten, bewies D'donel, dem nunmehr nach Blake's Abgang zur Armee von Murcia der Oberbeschl in Castalonien anvertraut war, durch sein Streben, mittelst einer Schlacht Augereau's Absichten zu vereiteln und dessen kaum wiederhergestellte Verbindung mit der Französischen Grenze aus's Neue zu unterbrechen.

Retre feiner Truppen in der Gegend von Bique, einer kleinen Catalonischen, acht Meilen nordlich von Barzcelona auf bem rechten Terufer zwischen den unbeträchtlischen Flüßchen Merder, Corps und Gorri gelegenen Stadt vereinigt, wo sich sein Hauptquartier selbst bez sand. Ihrer wollte sich D'donel vorcest bemächtigen, um, nach Zernichtung der Souham'schen Division, die er im Vertrauen auf den guten Geist seiner Truppen als unbezweiselt voraussah, gegen die übrigen Französssischen Abtheilungen besto leichteres Spiel zu haben. Zu diesem Ende versammelte er bei Mona, außer einisgen Tausend Bergiägern, 1200 Reiter und 12,000 Mann Linieninsanterie, die er zum Theil aus den Sesssangen der seisten Plätze zusammengebracht, dazu eine

verhältnismäßige Anzahl Geschütz. In drei Colonnen bewegten sich diese Truppen gegen die rings mit Bersgen oder schroffen Felsenmassen jumgebene Ebene von Bique, die, nur durch drei Schluchten zugänglich, bei einer Länge von sechs und einer Breite von neun Stunsden gleichsam ein Eben darbietet. Es war am 20. Febzruar Morgens sieben Uhr, als sich D'donel's Colonnenzspiken zeigten. Zu gleicher Zeit ließ er durch ein anzderes Corps von 2000 Mann Linieninfanterie, 200 Pferden und 1500 Miquelets unter Ansührung eines Schweizerobersten den nur äußerst schwach besetzen Ort Besalu, dann noch durch ein drittes von 6000 dieser Letzern das Blocadecorps von Hostalrich selbst angreisen.

Die erste jener Colonnen, über Tona vordringend, beplopirte vor diesem Dorf, die gange Reiterei auf ihrem rechten Flügel; bie zweite, von bem Gebirgepaffe Ges: pina herabsteigend, bildete fich links von ber erftern in Schlachtordnung, die britte aber befette, nachbem fie bie Schlucht von Salfora burchbrungen, bas Gebirge, welches westlich von Bique bie Ebene beherrscht; ber Miquelets unter Rovira nicht zu gedenken, wovon ein Theil fich auf ben Sohen aufstellte, mahrend ber ans bere, bald burch Linientruppen unterftugt, bas vierte Bataillon des dritten leichten Infanterieregiments in Gurp mit ungemeiner Lebhaftigkeit angriff und nach einer mannhaften Wegenwehr nach Vique zurudwarf. Schnell folgte der Feind in geschloffenen Maffen. Bieraus bef= fen Abficht mit einiger Wahrscheinlichkeit errathend, hats te Couham seine ganze Division noch schneller in ber Ebene unmittelbar oberhalb biefer Stadt vereinigt, Die

Infanterie im Borbertreffen, Die Reiterei gur Unters ftugung ber beiben Glugel und der Artillerie. hatte man fich mit einigen Kanonenschuffen gegenseitig begrußt; als sich auf ber gangen Linie ein fehr starkes Rleingewehrfeuer erhob. Die Spanier, gleich mit dem Rern ihrer Truppen, worunter zwei Schweizerregimens ter, bas Gefecht beginnend, zeigten mehr Ruhnheit, als man sonft in Flachen von ihnen zu erwarten ges wohnt war. Ihre Reiterei erhielt die ehrenvolle Bestims mung, die Frangofische Beerabtheilung ju überflügeln-Raum aber hatte die Bewegung von ihrer Rechten ges gen beren Linke begonnen, als Souham gum Cavalles rieangriff blasen ließ. Entschlossen warf sich bas 24. Dragonerregiment, auf seinem linken Flugel burch bie Grenadiercompagnie von Rapoleondragoner unterftut, gegen bie feinblichen, fast vierfach überlegenen Reit. maffen. Nach hartem Rampf und ichmerglicher Ginbufe geiang es ihm erft, unter Unführung feines braven Dberften Deford, der felbst durch einen Gabelhieb vermuns bet ward, diese zu burchbrechen und gum Rudzuge gu zwingen, welche inzwischen durch das Kleingewehre und Rartatschenfeuer noch bedeutenden Berluft erlitten.

Mit allen seinen Reserven ruckte jett D'donel gegen bas Franzosische Sentrum an, das aus dem 42. Regis ment Linieninfanterie und dem 4. Bataillon des 93. bes stand. Es zu durchbrechen, war sein Plan. Der Kampf wuthete mit Tod und Verderben. Heldenmuthig rangen die Spanier, ihren braven Anführer, der Alles mit vieler Umsicht geordnet, stets an der Spitze, nach des Sieges Palme, das kleine Häuslich ihrer Gegner

mit einem Sagel von Rugeln überfcuttenb. Unerfchuts terlich aber standen diese Tapfern, das feindliche Feuer nach Rraften erwiedernb, noch mehr ermuthigt burch das herrliche Beispiel bes tapfern Oberften Espert. Die wenig letterer fich schonte, bewiesen feine kugeldurchs locherten Rleiber. Nachbem der Tod drei volle Stuns den auf diesem Puncte seine Opfer mit schonungelose Gier gewürgt, ließ endlich D'donel ab vom unnugen Rampfe, fich ploglich mit breifach überlegener Macht gegen bie beiden Flugel der Frangofen werfend, fie gu Befonders ichien ber rechte, wo fich Cous umgeben. ham im Augenblicke felbst befand, feines Planes Biel gu Allein so trefflich auch diese kuhne Bewegung fenn. geleitet warb, und so entschlossen die Spanier bem To= De entgegengingen; fo scheiterte bennoch ihr Muth wie ihr Unternehmen an ber Beharrlichfeit bes erften leichs ten Infanterieregiments, bas, nicht minder tapfer, als feine Rameraden im Mittelpuncte, aller Orten, wo ber Reind durchbringen wollte, beffen Ungriffe, fo geregelt und fuhn fie auch fenn mochten, ftets mit empfindlis chem Berluft fur biefen gurudgewiefen hatte. Dag bas bei auch bieferseits mand' Opfer fiel, bedarf bes Bes Gehäuft lagen Tobte, Sterbende und richtes nicht. Bermundete um Die Steitenden. Unter Lettern befand fich Souham felbst, ber, von einer Flintenfagel hart am linken Schlaf getroffen und badurch gur fernern Leis tung bes Gefechts unfahig gemacht, biefelbe bem Bris gadegeneral Augereau übertrug, ohne fich jeboch von feinen Braven zu entfernen, bie, mit Liebe ihn umfaf= fend, nunmehr racheglubend mit frischem Muth und

unwiderstehlicher Tapferkeit auf der Gegner neu vors ruckende Scharen eindrangen und sie endlich mit Beis hulfe der Reiterei über'n Haufen warfen.

Bahrend so auf diesem Puncte die Menge der Tapf: erkeit und dem Genie lange Zeit das Gleichgewicht hielt, hatte sich auch ein nicht minder hartnackiger Rampf auf Souham's linkem Flugel entfaltet. Gine starke feindliche Infanteriecolonne, von einem Theil der Reiterei unterstützt, war sturmend gegen benselben vor: gedrungen, indeß der andere ihn umging und von allen Seiten mit bald großern bald fleinern Saufen umschwarms te. Lange behaupteten die Franzosen hier den ungleichen Rampf, des Feindes ungestümem Undrang falte Ents schlossenheit entgegensetzend, bis diefer endlich, alle feine Reiterei um fich gesammelt, beim britten Ungriff, ber auf beiden Seiten viel Blut gekoftet, diefe tapfere Schar auseinanderriß und zum schnellen Rudzug zwang. wollten die Spanier den Mord gegen einige einzelne fluchtende Saufen wenden, als das 24. Dragoner =, bas 3. provisorische Jagerregiment zu Pferd und eine Escas bron von Napoleondragoner in gestrecktem Galopp zur Rettung berbeieilten. Besturzt über folch' unerwartet Erscheinen, gaben fich die feindlichen Reiter der Flucht, ihre Infanterie, die meift aus Schweizern bestand, im Stiche laffend. Diese, durch bes Rampfes lange Dauer fcon ziemlich ermattet und von allen Seiten abgeschnite ten, erlagen bald dem Sturmritte der Unfrigen. fend Mann wurden gefangen, zwei Fahnen genommen und diefer Flugel unter fortwährender Megelei bis Tona gejagt. Die Unordnung bei demfelben mar fo groß, baß

fie fich fogleich ber gangen übrigen Linie mittheilte, Die nun ebenfalls in wilder Flucht enteilte, wodurch fich bann bas Glud bes Tages fur Frankreich's Abler ents Schied. Der Feind, welcher ben gangen Tag uber mit eds lem Muth ben heißen Kampf bestanden und burch ruhms liche Unftrengung mehr als einmal ben Sieg auf feine Seite zu gieben gedrobet, ward gegen Abend ganglich aus einandergesprengt und bis Mona verfolgt, wo er fich vor der Schlacht, solche Riederlage wohl nicht ahnend, fondern vielmehr des gludlichen Erfolgs ficher, gefammelt Sein Berluft murde sonder 3meifel noch weit bes batte. tradtlicher gewesen fenn, hatten bie schroffen Berge bas weitere Nacheilen unserer Reiterei nicht unmöglich ges macht. Def ungeachtet betrug er an Todten, Bermuns teten und Gefangenen über 4000 Mann; ber Unfrige, etwas über ein Drittheil geringer, war besonders burch die trefflichen Miquelets verursacht worden, die felten ibs res Zieles fehlen.

Fast nicht besser ergieng es jenen Spaniern, die unsterdessen den Posten von Befalu, nordlich von Gerona, angegriffen, den sechszig brave Berger mit unglaublicher Tapferkeit vertheidigten. Diesen Braven brachte zulest General Guillot eine Berstärkung von 1200 Mann, wosdurch der Feind mit Verlust von 300 Mann zurückgeschlassen und bis jenseit Olot verfolgt ward.

Gleich fruchtlos war die Unternehmung der andern Solonne gegen Hostalrich, so wie die Angriffe ganzer Schwarme von Landleuten auf die übrigen in der Umges gend befindlichen Hauptposten der Franzosen. Mazuchelz li, der für den Augenblick vor jener Feste die Italienis

fche Divifion befehligte, hatte folche Magregeln getrof. fen, daß die Spanier allenthalben, wo fie fich zeigten, mit empfindlichem Berluft gurudgeworfen und gerftreut wurden. Ebenfo ergieng es jenen Saufen, die um bie= felbe Zeit unter Leitung einer fich in ber Begend von Are= nis be Mar gebildeten Insurrectionsjunta die Rufte be= unruhigten. Gine Abtheilung von 15,00 Mann ber Ber-Dier'schen Division genügte, Die Junta sowohl als Die Banden felbft gu gerftreuen. Allein biefer verschiedenen, zum Theil theuer errungenen Bortheile der Frangofen uns geachtet, konnte ber Emporung Flamme bennoch nicht Berftarft famen die zersprengten gebampft werben. Scharen wieder auf andern Puncten gum Borfchein und trieben, namentlich bei Barcelona, ihre Redheit fo weit, daß sie bei hellem Tage vor ben Thoren biefer Stadt die Frangofischen Posten aufhoben ober nieders Schoffen.

Solcher Berwegenheit zu steuern, beorderte ber Marsschall herzog von Tarent (Macdonald), bem indeß Naspoleon an Augereau's Stelle, ber mahrscheinlich mehr aus Furcht vor Gesahr als aus Sorge für seine Gesundsheit seine Abberusung nach Frankreich gewünscht haben mochte, ben Oberbesehl über das siebente Corps in Castalonien übertragen hatte, den General Schwarz mit dem ersten Nassau'schen Infanterieregiment und einem Sächsischen Bataillon. Anfangs glücklich, vermochte er bis Manresa, einer alten nordwestlich von Barcelona, nicht weit vom Monserrat entlegenen Stadt vorzudringen. Endlich aber mußte er, der mit jedem Tage sich mehrens den Zahl seiner Gegner nicht fürder gewachsen, nach

dreiwochentlichem vergeblichen Rampfe und schmerglicher Einbuße fich aus den Gebirgeschluchten nach Barcelona zurudziehen. Gin Tagsbefehl vom 6. April zollte hier feinen Truppen wegen ihres ausgezeichneten Betragens in den verschiedenen Gefechten gegen die ungleich ftarfern Insurgentenhaufen überftromendes Lob. Gine Folge Dies fer Bewegung war indes die frische Verproviantirung Barcelona's, die um fo mehr Noth that, da die Borra= the aller Art besonders durch die täglich sich mehrenden Rranken und Bermundeten fo ziemlich aufgezehrt waren. Hostalrich's Eroberung war nunmehr Macdonalt's nach: ftes Biel. Wie er nach bemfelben gestrebt, wie er es endlich errungen, foll biefer Weschichte Berlauf weiter enta. falten, sobald wir, der dronologischen Ordnung folgend, Die wichtigern Begebenheiten in Spanien's Nordwesten in gedrängter Rurge berichtet haben werden.

Ein ähnliches Vild, wie in allen von den Franzosen besetzten Provinzen der Haldinsel, bot sich auch hier der Betrachtung dar. Tägliche Scharmützel, die, bald mehr bald weniger Blut kostend, fast immer zum Vorstheil derselben aussielen, wechselten mit größern und bes deutendern Gesechten. Eine schmerzliche Niederlage erlitzten unter Andern die Asturischen Hausen in Oviedo's Nähe, wo sich zeither Bonnet's Hauptquartier befunden. Diesem ihre Hauptstadt zu entreißen, hatten dieselben kein Mittel unversucht gelassen und zu dem Ende alle ihre dortigen Streitkräste um jenen Punct vereint. Seine wahre Absicht auf geschickte Weise verbergend, war Bonznet Ansangs Februar bis la Pola de Siero zurückgegans gen, wo er seine ganze Macht um sich versammelte. Rasch

UI.

folgte ber Feind aus feinen Bergichluchten bis auf bas rechte Ufer ber Mora, mo er bei ber Brude von Colloto Stellung nahm. Aber ichon am 14. desfelben Monats ward er hier von den Franzosen mit solchem Ungestum und fo unverhofft angegriffen, daß Der Theil feiner Bor= but, welcher bem Tobe ober ber Gefangenschaft entrann, sich zur Rettung in ben Fluß fturgen mußte. Mit gleis der Macht und Raschheit, bes heftigften feindlichen Ge= fchuge und Rleingewehrfeuers ungeachtet, ber Brude fich bemeisternd, erzwangen fie ben Uebergang. Mit gefall= tem Bayonnett begannen fie fodann ohne Bergug den Un: fall auf die hinter berfelben aufgestellten Maffen. Bald waren diese durchbrochen, der Feind zur schleunigsten Klucht genothigt und ihm, außer einem Berluft von 400 Todten, 500 Gefangene abgenommen, worunter ein Brigadier nebst brei Dberftlieutenants. Unausgesett bis über Naranco verfolgt, wo der Frangofische Bortrab über= nachtete, nahm er erft bei Penaflor wieder Stand, um ben bortigen furchtbaren Gebirgepaß zu vertheidigen. Allein noch hatte er seine zersprengten Saufen nicht alle gesammelt; als icon am 15. faum mit Tagesanbruch Die Sieger erschienen, auch diese Stellung überwaltigten und fast gleichzeitig mit deren Bertheidigern auf bas linke Nalonufer übersetzten, lettere bis an die Navia, unfern Galicien's Grenze, raftlos verfolgenb. Doch weis ter vorzubringen, durfte Bonnet vor ber Sand nicht ma= gen; er begnügte fich beghalb, bie wichtigsten Puncte zwischen bem lettern Fluffe und ber Rafera gu befegen und durch bewegliche Colonnen wie Proclame die Eins wohner dur Unterwerfung aufzuforbern.

So kam der April heran, ohne daß in diefer Gegend etwas von Belang vorgefallen mare. In der Nacht vom 6. dieses Monats aber traf eine Division Galicier, die bei Penaffor über den Rason gegangen war, mit eben fo unerwartetem als heftigem Anfall auf Bonnet's Bor= hut bei Lorcano, Unordnung und nicht unbeträchtlichen Berluft in derfelben verurfachend. Gleichzeitig setten die Afturier bei Goto über diesen Fluß, mahrend zahlreiche Schwarme zum Theil unbewaffneter Landleute, von Lis nienofficieren geführt, über Manzaneda gegen Dviedo pordrangen, um fich diefer Stadt zu bemeiftern. Go von allen Seiten umflammert und angegriffen, hatte Bonnet harten Rampf; boch gelang es endlich feiner Unftrengun= gen unermudlicher Ausbauer, den Feind, wenngleich mit herbem Berluft, von sich abzuwehren und sich in feiner inne gehabten Stellung zu behaupten.

Was zu diesem glücklichen Ecfolge, der ihm jedoch kein weiteres Bordringen nach Galicien erlaubte, am meizsten beigetragen haben mochte, war das Erscheinen des achten, aus den Divisionen Clauzel, Solignac und Las grange bestehenden Armeecorps im Königreiche Leon unter des Herzogs von Abrantes Oberbeschl, der, bereits am 13. Februar aus Frankreich in Burgos angelangt, bald darauf sein Hauptquartier vorrückend nach Vallados lid verlegte. Seine Operationen begann er mit der Einznahme von Astorga \*), welches 3000 Spanier besetzt hielten, während andere zahlreiche Hausen derselben in der Umgegend cantonnirten. Indeß General Loison mit

<sup>\*)</sup> Dem Afturica Augusta der Alten.

eben nicht bedeutender Macht gegen biefen wichtigen, durch Natur und Runft befestigten, auf dem rechten Tus ertoufer gelegenen Punct sich in Marsch setzte, ward Ge= neral Sainte = Croix mit brei Schwabronen weiter gegen Portugal's nordliche Grenze zur Erforschung der dort aufgestellten feindlichen Streitkrafte entsendet. Mach Bers treibung einiger kleinen Spanischen Borposten fette er bei Aguilar über die Tera und traf bei Alcanizas auf eis ne Colonne von 900 Mann Infanterie und 200 Reitern, welche diese Stadt unter dem Schutze eines von Bras gança bis Miranda be Duero gezogenen Portugiefischen Truppencordons befetzt hielten. Bei ihrer fo ftarfen Stels lung einen Augriff nicht rathfam erachtend, nahm er ba= ber seine Richtung auf Torneros, überschritt bei Cass trocontrigo die Eria und stieß bei Villaverde unverhofft auf eine andere feindliche, aus 3000 Mann Spanischer Linieninfanterie, 600 Reitern und einem Portugiesischen Bufarenregiment bestehende Truppenabtheilung. Thre fehlerhafte Aufstellung schien ihm leichten Sieg zu verfprechen. Unverweilt griff er baher bie in die Gbene vor: geschobene Cavallerie mit ungemeiner Lebhaftigfeit an, tobtete ihr 200 Mann, nahm 60 Gefangene und warf ben Rest gegen bas auf ben Sohen in Diereden aufgeftellte Fugvolt jurud.

Nicht so glucklich war Loison bei seinem Unternehmen auf Astorga selbst, da er, nur einige leichte Artilleries stucke bei sich suhrend, seiner Aufforderung zur Uebers gabe des Platzes kein Gewicht zu geben vermochte. Ein Brief Junot's erwirkte kein gunstigeres Resultat; auf ihrem Entschlusse zur hartnäckigsten Vertheidigung fest beharrend, wollte denfelben die fiolze Befagung nicht einmal annehmen. Golder Uebermuth entruftete biefen heerführer und veranlaßte ihn, mit ftarkerer Macht und bem nothwendigsten Belagerungsgerath felbst beranzu= Raum waren durch die Division Solignac, wels gieben. the ausschließlich bas Belagerungscorps bilbete, mahrend gur Dedung besfelben andere Abtheilungen bes achten Corps andere feindliche Saufen zu beobachten hatten, einige haltbare Batterien aufgeworfen und ein Laufgra= ben gezogen, als unter bes Generals Fouche Leitung ein lebhaft unterhaltenes Artilleriefeuer begann, bas bins nen 48 Stunden, wenngleich vom Feinde doppelt erwies bert, eine gangbare Walloffnung erwirkte. Folge hier= von war die Erscheinung eines Parlementars mit Capis tulationsvorschlägen in Junot's Lager. Ohne dieselben vernommen zu haben, fandte ber Feldherr ben Friedens= boten mit der Drohung gurud, man werte fich fturmend bes Plages bemeiftern, wofern nicht binnen einer Stuns be Uebergabe erfolge. Def wollten bie Belagerten ge= wartig fenn und fandten feine Antwort. Eren feinen Worten, ließ ber Bergog am 22. April burdy ein Gre= nadierbataillon wirklich fturmen. Rach hartnadig ans haltendem Rampfe gelang es zwar bemfelben, in bie Mauerlude einzudringen, bennoch vermochte es fur ben Augenblick nicht, ben errungenen Bortheil zu verfolgen, ba ber Feind ein bahinter gelegenes Gebaude niedergerif= fen, aus dem Schutte besfelben haltbare Schulterwehe ren gefchaffen und tiefe, breite Abschnittsgraben gezogen hatte.

Schon waren der Sturmenden zu viele Opfer gefallen,

um des Zieles Preis aufzugeben. Zwar gelang es ihnen nicht, diefe neuen hinderniffe zu überwältigen; bagegen aber bemachtigten fie fich zweier benachbarter Saufer, des concentrischen feindlichen Feuers ungeachtet, das in einem Raume von fechezig Fuß Lange und zwolf Fuß Breite verheerend muthete. Wahrend biefes ungleichen Mordfampfes versuchte Junot zur Unterftugung feiner in dem Wallbruche befindlichen Truppen zwischen diesem und dem Salbwaffenplate eine Berbindung zu eröffnen, Die auch, trot bes feindlichen Kreuzfeners, das den Zwis schenraum von 40 Klaftern vertheidigte, gegen sechs Uhr Morgens durch 1000 Arbeiter zu Stande gebracht ward. Bestürft verließen jett die Belagerten die inne gehabten, ihren Gegnern so verberblichen Saufer und jene Schuls terwehren, sich schnell mehr nach dem Innern der Stadt guruckziehend. In diefem Augenblicke erschien ein Oberft= lieutenant als Parlementar, und Junot schrieb ihm auf ber Stelle die Bedingungen vor, unter welchen sich die Befatzung ergeben follte. Eine Stunde barauf gab ibr Chef seinen Degen an den Frangosischen Oberbefehlsba= ber ab, und Nachmittags brei Uhr streckte sie selbst bas Sie ward alebald in zwei Colonnen über la Gewehr. Baneza als friegegefangen nach Frankreich abgeführt, 3500 Mann schone, gut bewaffnete und gut gefleidete Truppen, die 500 Kranken oder Bermundeten nicht mit bes griffen, bie in dem Plage zurudblieben. Uebertieß fans ben hier die Sieger, die am 23. einruckten, 20 Ranonen, 2 Morfer und bedeutende Borrathe von allerlei Lebens, mitteln, die ihnen um fo willkommener maren, als fie ihnen das fruchtfarge Land nicht in Menge barbieten fonnte.

Bum Entfage ber hart Gebrangten ericbien mahrend des nachtlichen Mordkampfes um die Bresche fruhe brei Uhr eine feindliche Colonne von 2000 Mann Fußvolk und 200 Reitern von la Puebla de Sanabria her, den Bris gabegeneral Beffieres, der bedend zu Penilla ftand, rafch angreifend. Wahrend diefer diefelbe bis Quintanilla que rudichling und burch bas fechste provisorische Dragoner= regiment bis in's Gebirge verfolgen ließ, brangen zwei andere feindliche, jedoch minder farte Abtheilungen in berfelben Absicht, Die eine gegen die Division Clauzel, die andere gegen den General Sainte : Croix vor. nen ward ein gleiches Loos, indem sie von ersterer bis über Bembibre hinaus verfolgt und von Letterm zur Raus mung von Fuencebadon gezwungen murben. Der Be= siegten Berluft mochte sich in diesen und den andern mab= rend der Belagerung vorgefallenen Gefechten in und aufferhalb ber Stadt an Gefangenen gegen 5000 umb an Getodteten etwa über 1500 Mann belaufen haben; das gegen betrug er auf Seite ber Sieger nach Junot's Bes richt nur 560 Mann, nach einer andern Ungabe aber, Die ein Augenzeuge bem Berfaffer mitgetheilt, fast bas Doppelte. Unzwedmabige, den Regeln ber Befestigungs, funft unangemeffene Belagerungsanstalten follen ihn vorzüglich verursacht haben.

Mittlerweile hatten die Spanier, troß ihrer mißluns genen Bersuche im Monat Februar, den Plan zum Entssaße und zur frischen Verproviantirung Hostalrich's noch keineswegs aufgegeben. Vierhundert mit allerlei Lebenss mitteln beladene Maulthiere unter zahlreicher Bedeckung von Linientruppen und andere aus Bauern und Miquelets

bestehende Rriegshaufen maren zu bem Ende am 1. Mai in den Ebenen von Bique und Mataro verfammelt wors ben. In zwei Colonnen erschienen fie in der Nacht vom 2. auf den 3 unfern jener Felfenfefte, mit Tagesgrauen Die Ruckposten des Ginschließungscorps, das jett der Di= visionsgeneral Geveroli befehligte, unverhofft und mit ungemeiner heftigkeit angreifend. Schnell jeboch ftanb basselbe unter ben Waffen den Weichenden zum Schute, und Palombini's und Mazuchelli's Brigaden gelang es, tes Feindes ungestumen Undrang abzuwehren und ihn nad einem fiebenftundigen, fur beide Theile gleich blutis gen Rampfe in Die Flucht zu schlagen. Wennschon in völliger Unordnung und bis jum fpaten Abend lebhaft verjolgt, gludte es bennoch einer tiefer Colonnen, in der kommenden Nacht auf den Höhen von Monegre sich wies ber zu sammeln. Allein von ebendenfelben Brigaden, benen sich noch die bes Generals Augerean anschloß, Morgens vier Uhr angegriffen, erfuhr sie neue Riederlas ge mit einem Berluft von 1000 Tobten oder Bermundeten. Dennoch ward es ten Siegern, die dabei felbst etwas über 200 Mann eingebüßt, nicht möglich, fich der belas benen Maulthiere zu bemachtigen, weil man sie noch zur rechten Beit gegen Matare hatte gurudgeben laffen.

Ein kurz darauf wiederholter Bersuch, diese hart ges drängte Teste zu entsetzen oder wenigstens mit frischen Lebensn itteln zu versorgen, lief nicht glücklicher ab. Als lein auch den siegenden Franzosen bereitete er schmerzlichen Berlust an Mannschaft, indem der Feind, inzwischen außer andern noch durch das Regiment Ferdinand und die zweite Catalonische Legion verstärft, alle seine Streits

Frafte auf einem Puncte vereinigt hatte. Schon war er bis Tordera, zwei Stunden Wegs von Softalrich vorgedrungen, Alles mit Ungeftum vor fich niederwerfend, was ihm entgegenstand; als ploglich im Ruden und ber rechten Flanke ber Sieggetauschten General Frere von la Bisbal ber erschien und fie zum Rudzuge auf Can Geloni Damit bie Besatzung die Ihrigen burch einen awang. Ausfall nicht unterftugen moge, hatte man mahrend bes Gefechts das Fort bis auf Piffolenschußweite eingeschlofe fen und diese Stellung bis zu feiner Ginnahme beibehal= Wenngleich hierdurch jeglicher Hoffnung zum Ents ten. fage beraubt und burch die feit bem 20. Januar bauerns be Ginschließung bereits ben Qualen bes Sungers Preis gegeben, zogen biese hochherzigen Rampfer vor, mit ben Waffen in der Sand auf dem Bette ber Chre gu ferben, als sich zu schmablicher Gefangenschaft ber ftolzen Will= für eines todtlich gehaßten Feindes zu überliefern. halb wiesen fie die ihnen am 11. Mai angetragenen Capitulation zurud und fchlichen fich in der Racht vom 12. unter Begunstigung eines dichten Nebels mit folder Stille vom Schloßberge herab, daß schon einige Frangofische Poften aufgehoben ober erwürgt waren, bevor man von Diefem fuhnen Unternehmen richtige Runde hatte. Schnell griffen zwar Frére's und die Italienische Division so wie Die Brigade Devaur, Die nunmehrigen Bestandtheile bes Blocabecorpe, zu den Waffen, vermochten aber nicht, bem geregelten, auf einen Punct gerichteten Ungriffe eis ner dicht geschloffenen, aus Drang zur endlichen Befreis ung und von peinigendem hunger auf's Menferfte ges brachten tapfern Schar binlanglich gu begegnen. Thre

Reihen wurden von den Verzweiselten durchbrochen; jestoch nur der dritte Theil berselben entrann der seindlichen Gewalt. Der Rest sank unter den Französischen Bayons netten oder gerieth in Gefangenschaft. Das erstere Loos siel auch dem Commandanten, Don Juan de Estrada. Der Sieger übrige Beute bestand in einer Fahne, 42 Stuckt tresslichen Belagerungsgeschützes und einer Menge Schieß: bedarf's jeglicher Gattung; der Lebensmittel hingegen fanden sie nur einige unbedeutende Ueberbleibsel.

2118 Gegenstud zu einer so heldenthumlichen, fast vier= monatlichen Gegenwehr mag hier bie Feigheit ber Spa= nischen Besatzung auf Las Medas eine Stelle finden. Unter Dieser Benennung begreift man drei kleine, gang nahe an Catalonien's Rufte, der Mundung des Ter ge= genüber liegende Inseln; auf der mittlern und größern berselben befindet fich bas Fort gleiches Mamens. Schon feit bem 6. Mai hatte General Pignatelli mehrere Un= griffe barauf gemacht, um durch deffen Ginnahme die Ruftenfahrt zu erleichtern, die von diefem Puncte aus die Spanier schon so oft gefahrdet und unterbrochen hatten. Doch Bergebens. Da faßten am 11. besfelben Monats in dieser Absicht und gur Ersparung bes Blutes ihrer Rameraden zwei Meapolitanische Officiere und fieben Gols baten ihrer Nation ben verwegenen Entschluß, auf ei= nem schwachen Schiffchen sich hinübertreiben zu laffen und bie Besagung zu überrumpeln. Das Bageftuck ge= lang; jene capitulirte und ergab fich friegsgefangen, ob= gleich ber Drt, mit mehreren Ranonen und anderm Krieges bedarf hinlanglich verseben, von allen Geiten unzugang= lid) war. —

Nur um einen Tag spåter als Hostalrich siel auch Les rida in der Franzosen Gewalt. Wie Suchet diese glanzende Wassenthat ausgeführt, wird der Verfasser, sobald er zur Würdigung des unternehmenden Geistes und der mermüdlichen Thätigkeit dieses trefslichen Heerführers dessen zug gen Murviedro und Valencia so wie die demselben unmittelbar vorhergegangenen Begebenheiten in slüchtigen Umrissen erzählt haben wird, seinen Lesern aus de sien ihm mitgetheilten Tagebuch selbst treu und umständlicher berichten.

Der Ausführung biefes Plans ichienen noch einige Parteiganger im Bege zu fteben. Bor andern war es Willacampa, ber, burch so manche Nieberlagen, die ihn und feine Partei betroffen, nicht abgeschreckt, von Reuem ein Corps von 3000 Mann bei Billel zusammengebracht und ben Ort zum Stugpunct feiner Unternehmungen ftart vers schanzt hatte. Ihn baraus zu vertreiben, zog General Laval am 16. Februar von Teruel aus auf bem rechten Guadalaviarufer beran. Unter Bege bei Billaftar traf fich Beider Bortrab. Der Spanische, 800 Mann ftart, war in einem Augenblick geworfen und in die außerften Berschanzungen von Billel gurudgebrangt, beren fich balb barauf General Rlopisti mit bem erften Bataillon bes 14. Regiments burch einen fuhnen Bayonnettangriff bemådtigte. Geschlagen und zerstreut sammelten fich die Spanier zwar wieder in dem Orte und einer geschloffenen Redoute; allein General Laval überflügelte fie vermittelft der Sohen mit folder Schnelligkeit, baß fie, baburch ganglich erschüttert, weder dem Billel felbft fturmenden zweiten Bataillon eben genannten Regiments, noch ben

fie links umgehenden vier Voltigeurcompagnien den gehös rigen Widerstand zu leisten vermochten, vielmehr in der unordentlichsten Flucht das Schlachtseld verließen, nachs dem sie, außer 300 Mann nebst 8 Officieren, die in dem Guadalaviar ertranken, über 100 Todte und mit Indes griff von 7 Officieren 76 Mann an Gefangenen einges büßt. Villacampa wandte sich hierauf nach der Provinz Euenca, um sich, wie bereits bemerkt, in dem Gebirge Alcaraz mit Bassecourts Truppen zu vereinigen. Nicht geringeres Glück begünstigte Suchet's Wassen gegen Aras gonien's übrige Parteigänger.

Daher schien ihm gerade jest ber Angenblick gefoms men zu fenn, welcher eine gludliche Ausführung feines Schon langft gefaßten Plans auf Balencia hoffen ließ. Das Unternehmen mar groß, aber feiner murbig. lang ihm die Eroberung der hauptstadt diefer Proving; fo ftand feiner Berbindung mit der Frangofischen Gub: armee in Andalusien und der damit beabsichtigten vol= ligen Bezwingung des Oftens fein hinderniß weiter ent= gegen. Bu bem Ende ließ er am 1. Marg nach Aufstellung einer ganzen Division vor Lerida den General Sabert mit feche Bataillonen ben mit tiefem Schnee bedeckten Grenzge= birgspaß zwischen Aragonien und Balencia überschreiten. Während sich derfelbe der von 4000 Balencianern vers theidigten Stadt Morella bemachtigte, die Besatzung längs dem Meere bis Billareal verfolgte, die dazwischen liegenden Gemeinden entwaffnete und über vierthalbtau= fend Flinten zusammenraffte, feste er fich felbst über Gar: rion gegen Alventosa in Marsch, der Spanier Borhut vor fich hertreibend. Ihr Haupttrupp hatte fich an der Brude über bem Minjares vor lett genanntem Orte aufgestellt, rechte an Puenseca, linke an Manganera gelehnt, und beide erftere Puncte, vorzüglich aber Alventosa verschanzt. Ein Theil der Umgebung war in starke Res tranchements, die Sohen in haltbare Redouten, die Res fte eines alten Maurischen Schloffes in einen feften Bertheidigungspunct umgewandelt und die fteilen Blugufer mit gablreichem Geschut befegt. Diese in jebem Bes tracht starke Stellung mußte General Laval noch vor Zas gesanbruch des zweiten Marg umgehen. Wahrend die Generale Barispe und Paris bas Centrum und die Reche te bes Feindes durch Scheinangriffe beschäftigen, erzwang jener den Uebergang bei Manzanera und entschied daburch mit Beihulfe ber Artillerie bes Tages Glud. Die Gpanier flohen, von dem vierten Sufarenregiment lebs haft verfolgt, vier Ranonen, Mund = und Schiegbedarf im Stiche laffend. Um ihnen zu einer abnlichen Wieders sammlung feine Zeit zu gonnen, wurden fogleich noch zwei farte Abtheilungen unter Laval und Barispe nach= gefandt. Diese bemadtigten fich bes wichtigen Engpaffes von Werica, wo fie eine Saubige und viele Schaufeln, Piden, Canbfade und Gepad zerftreut fanden. Weg nach Segorbe war nicht minder mit Trummern aller Urt und einer großen Menge Zwiebad bedect; ber Drt felbst, wo Suchet noch in derfelben Racht anlangte, bot das Bild bes Schredens und der Berwirrung; ihm fielen hier abermals vier Ranonen nebst funf Dedelmas gen und die Sahne ber Jager von Drihuela in die Bans be. Ohne Widerstand zu erfahren, erschien er am 4. por den Mauern des alten Sagunt (Murviedro), schon

unter Beges von einigen Abgeordneten ber Burgerichaft freundlich empfangen. Bergebens erwartete er Gleiches von Balencia; benn hier befehligte noch immer derfelbe Bentura Caro, ber im Beginne bes Rrieges Moncen's Unternehmen auf diese Stadt durch festen Muth abge. wiesen hatte. Suchet naherte fich ihr beghalb am fols genden Tage mit seiner ganzen, aus ungefahr 15,000 Mann bestehenden Macht und ließ burch bas 5. leichte Regiment die Borftadt wegnehmen und die Brude von Seranos befegen, mabrent Laval, rechts über Beni= ferri vordringend, ben Feind nach ber Stadt gurudtrieb und ein Bataillon bes 117. Regimente links fich bes Fle= dens und hafens Grao bemachtigte. Gleichzeitig fors berte er die Besatzung zur Uebergabe auf und wandte sich, als von dort abschlägige Antwort erfolgte, mit gleis chem Untrag an die Burgerschaft, ihr ichonungelofe Ras che brobend, wofern fie ihm nicht fogleich bie Thore offs nen murbe. Ale Guchet aber auch biefe zu gleich entschlof: fener Gegenwehr geruftet fand; fo mußte er aus Man= gel an Belagerungsgeschut, bas er vor Lerida gurudge= laffen, überdieß noch durch bas in Gilmarfchen gegen diefe Feste heranziehende D'bonel'sche Corps, beffen Bortrup= pen zu beren Entsatz bereits einen, wiewohl fehr blutig abgeschlagenen Angriff gemacht hatten, so wie burch an= bere feindliche Bewegungen in feinem Ruden bedroht, ein Unternehmen aufgeben, bas übrigens die Berftreuung einer Spanischen Urmee von fast 15,000 Mann zur Fols ge gehabt. Um 8. Marg trat er feinen Rudmarich an und fam noch zeitig genug, um bie Ginschließung biefes Plages zu vollenden und tem anrudenden Feinde die Spige zu bieten.

Diefer hatte fich in zwei verschiedenen Richtungen gegen denfelben in Bewegnng gefegt. D'donel, anfanglich den Weg über Bendrell und Arbos nehmend, kehrte fich plotfich gen Momblanch auf die Strafe von Lerida nach Tarragona, indes sich der Marquis Campoverde mit einer Division und bewaffneten Bauernhaufen von Cervera her vor Balaguer zeigte. Suchet traf sogleich feine Dispositionen. General Barispe blieb mit drei Bas taillonen und dem 4. Husarenregiment auf dem linken Segreufer vor Leriba zurud, gerade dem Brudenkopfe gegenüber. Saberts Division, mit dem Befehle, jenen so wie die Lager auf dem rechten Ufer, wo man sich mit den vorläufigen Belagerungsarbeiten beschäftigte, im Nothfalle zu unterstützen, war links und rechts des Flusfes aufgestellt. Er felbst ging, um Balaguer zu erhals ten und ben General Campoverde mit Erfolg zu bes kampfen, am 19. April mit bem 13. Curaffierregiment und funf Bataillonen unter General Musnier dabin Rach Bertreibung der zuchtlosen Bauernhaufen. ab. und Abwerfung ber Segrebrucke bei Camarasa begab er sich in der folgenden Nacht nach Tarrega. Hier aber benachrichtigt, daß Campoverde mit seiner Truppenaba theilung bereits abgezogen, D'donel hingegen mit 12 — 14000 Mann, bem Kern seiner Armee, über Binara bis auf die Sohen von Albi vorgeruckt fen, mandte er sich am 22. in Ginem Marsche von 12 Stunden in das Lager vor Lerida gurud, jene funf Bataillone hinter dem General Barispe zu Alcoletge aufstellenb.

Die Nothwendigkeit dieser schnellen Ruckbewegung drang sich um so bedeutender auf, jemehr D'donel, voll

Buverficht, feinen Marich beschleunigte, um bem General Suchet zuvorzufommen, ohne jeboch ju gleicher Beit die großen Ebenen zu beachten, bie in feiner Flanke lagen. Am 22. um 2 Uhr Rachmittags erschien er vor bem Plage. Ungefahr 1000 Mann Fugvolt und 200 Reiter gingen ber Colonne voran. General Barispe, beaufe tragt, diese Bortruppen zu wersen, um sie von ber Stadt zu trennen, ließ fie burch bas 4. Sufarenregis ment angreifen. Der Anfall geschah fo rasch und beftig, daß diefelben in einem Augenblide ganglich aufge= logt waren; 150 Mann bedten den Bahlplag, 500 ftrecten bas Gewehr, ber Reft entrann in hastiger Flucht. Gleichzeitig unternahmen 6000 Mann ber Befatung nebft acht Ranonen, burch ein von D'bonel mittelft einer ungeheuern Rauchwolfe gegebenes Beis chen feiner Unfunft, burch bas Geschützfeuer bes Plas Bes, das Geschrei und das Wehen mit ben Taschentus chern ber Ginwohner ermuntert, einen Ausfall burch ben Brudentopf. Schnell griff Dberft Robert, mit drei Bataillonen vor bemfelben aufgestellt, zu den Waffen. Bahrend feine Boltigeurs die im leichten Dienfte gangs lich unerfahrenen feindlichen Plankler lebhaft drangten. naherte er sich in Angriffscolonne ben mehr als dreifach überlegenen Maffen feiner Gegner und nothigte fie, aller ihrer Unstrengungen und des heftigsten Artilleriefeners ungeachtet, zum Rudzuge. Diefer geschah anfanglich auf ber Strafe mit vieler Ordnung, verwandelte fich aber in eine Urt von Flucht, als bie Boltigeurs, die Weichenden auf beiden Seiten überflügelnd, ihre Flanken beschoffen. Sie famen, von den Grenadiers unterftugt, mit der

feindlichen Nachhut fast zu gleicher Zeit an die Palissas ben, die ein großer Theil berfelben unter bem Schutze des dort aufgestellten Schweizerregiments von Traxler überfpringen mußte, weil das Frangbfifche Gefchut den Eingang bes Brudenkopfs mit Kartatschen fehr heftig bestrich. Bor Ruckehr in seine Position ließ Robert die= fes Werf noch mit einigen Granaten bewerfen, die bei der Menge Menschen großen Schaben verursachten und unter andern einige Damen todteten oder schwer vers wundeten, die fich mahrend des Ausfalls durch Berbeis tragen von Bein, Branntwein und Schießbedarf ruhms Reinen zweiten Berfuch magend, lichst ausgezeichnet. ber bei besserer Anführung hatte gelingen mussen, war Lerida fortan die mußige Buschauerin der Miederlage eis nes der besten Spanischen Truppencorps, das sich mah= rend dieses verhängnißvollen Rrieges auf dem Rampf= plate gezeigt.

General Harispe, seinen bereits über den seindlichen Wortrab errungenen Bortheil verfolgend, marschirte sons der Ausenthalt gegen dasselbe, während General Mussnier sein Treffen eilends vorrücken ließ. General Bousssart, der bisher den linken Flügel deckend, mit den Eustassieren auf einer weiten Bergebene gestanden, sührte dieselben mit aller Kühnheit hinter die seindliche Armee, sich daselbst in Schlachtordnung ausstellend. D'donel, dadurch in Berwirrung gebracht, konnte seine Insanzterie kaum noch in Colonne bilden. Seine Reiterei ging indes vorwärts; ward aber durch einige Kanonenschüsse so erschützert, daß es den Eurassieren keine besondere große Unstrengung mehr kostete, sie gänzlich auseinanders

III.

Schimpflicher Weise nahm fie hierauf Die zusprengen. Flucht durch die Reihen ihrer Infanterie und brachte dies selbe in Unordnung.' D'bonel, vergebens bemuht, die Feiglinge wieder zu sammeln, ward selbst mit fortgeriffen und von derfelben getrennt. Schnell wandte fich jetzt Bouffart auch gegen beren bereits eingeschüchterte Maffen, Die feinem überaus ungestumen Sturmangriffe bald ers Mur die Bierecke ber Wallonengarden und ber Provincialgrenadiere ftanden noch unerschütterlich; ba fturzte rechts bas 4. Husarenregiment heran und vollens dete die Miederlage, die langs der ganzen Linie fo schnell erfolgte, daß die Frangofische Infanterie bei vollem Laufe auch nicht den geringsten Untheil daran hatte nehmen fons nen. Die Fruchte bes Tages, von den Frangosen mit eis nem Berluft von 105 Mann und 60 Pferden errungen, waren glanzender, als man zu hoffen wagen durfte. Runf hundert Todte und 650 verwundete Feinde bedten den Wahlplat, 5617 geriethen, der regimentsweise vorgenommenen Mufterung gemåß, in Gefangenschaft. Dies Tes Loos traf die ganze Reservedivision, so wie einen guten Theil ber Division Piris, die Dberften Billareal, Pallega und Cardon, den verwundeten Generalmajor Dupuis, ben Grafen Billamaro von ber Mallonengarbe und eine Menge anderer Officiere von Rang. Der Reft des Armeecorps, außer Stande, bem General D'bonel in seinem Marsche nachzukommen, ward durch die Uns ordnung ber Reiterei weit von ba fortgeriffen; lettere felbst verfolgte indeß Bouffart mit den Curaffieren und Sufaren vier Stunden hindurch bis fpåt in die Racht.

In der hoffnung, diese Niederlage werde auf bie

Einnahme Lerida's einen gunftigen Ginfluß haben, ließ Suchet den Plat am 24. zur Uebergabe auffordern. 211: lein der Abgesandte brachte nicht allein abschlägige Unts wort, sondern berichtete zugleich, wie er ohne den Schut der Linientruppen der Bolkswuth sicheres Opfer hatte werden muffen. Die Belagerungsarbeiten murden daher mit aller Macht betrieben. Die Eroffnung der Laufgra= ben vom 29. auf den 30. April in einer Entfernung von 140 Klafter vom Plage war ein eben so fühnes als eh= renvolles Unternehmen des Ingenieuroberften Saro (nuns mehrigen Generallieutenants). Am 7. Mai begann bas Feuer aus funf Batterien, von denen sich zwei zur Breschelegung gegen die Stadt richteten, die andern ges gen das Schloß, die jedoch nach einigen Stunden wegen Ueberlegenheit des feindlichen Geschutzes bis auf die Mors ferbatterie Mro. 1. verstummten. Diese ebenfalls jum Schweigen zu bringen, unternahm Abends 4 Uhr Sauptmann Barmettler mit 300 Freiwilligen des 5. Schwei= zerregiments, gefolgt von einer eben so großen Bahl mit Schanzzeug versehener Bauern, einen fiurmischen Auss fall, der aber mit gleichem Gifer durch die schnell berbei= eilenden, nur halb angefleideten Grenadiere blutig ab= gewiesen mard. Der Feind mußte über die Balfte feiner Mannschaft tobt verwundet ober gefangen in ben Tran= cheen zurudlaffen. Fortdauernde Regenguffe fullten biefe mit Baffer, fturgten die Schulterwehren ein und nos thigten, einen Theil ber bereits fertigen Arbeit von Neuem anzufangen, die jedoch der Artilleriegeneral Balée in wenig Tagen wieder herzustellen wußte. Um 8. eroff. nete man eine zweite Parallele von 60 Rlafter Entfer=

nung und brang mit ben Boyaur fast bis an ben Fuß Gie murden mit Infanterie befett, welche der Mauer. burch ihr unaufhörliches Geplankel den untern feindlis chen Batterien ein weiteres Feuer unmbglich machte. -Am 12. Morgens 8 Uhr eröffneten alle Batterien 'ber Belagerer (fieben an ber Bahl) ben entscheidenden Un= griff aus 32 Artillerieftuden und fuhren fo zwei Tage Schon am erften gegen Abend fprang bas lang fort. burch auf bem Schlosse ein Granatenmagazin in die Luft, und an zwei Orten wurden ziemlich zugangliche Brefchen erwirft. Bufrieden mit biefem Bortheile, wels der die Operation fur ben andern Tag ficherte, verein= te Suchet mahrend ber Racht auf feinem außerften rech: ten Flügel ben Rern der Brigaden Berges und Bujet, um von ba einen combinirten Ungriff auf bie zwei Re= douten am Ende bes Plateau von Garben und auf bas hornwerk zu machen, welches bie Mitte biefes Pla= Diese wichtigen Werke waren gemauert teau bectte. und auf einer ichwierigen Abdachung errichtet, geschützt durch einen Graben, durch Paliffaben, Ranonen, auf= ferdem noch vertheidigt burch das Gefammtfeuer von Vorzüglich bot das Hornwerk eine ungemein Garben. gute Haltbarkeit mittelft feines Grabens von zwolf Rlaf= ter Breite und funfzehn Suß Tiefe, mit Spighaden in fehr harten Tufftein eingehauen, umgeben von einer awolf Fuß hohen Mauer und feine Urme überdieß noch auf zwei Berschanzungen geftutt.

Bei des Mondes freundlichem Leuchten setzen sich die Generale Berges und Bujet Nachts 10 Uhr, ersterer mit dem zweiten Bataillon des 114., vier Elitencompagnien

bes 121. Regiments und 100 Schanzgrabern gegen ges bachte Rebouten, letterer mit vier Elitencompagnien bes 114., mit zwei bes 121., mit zwei bes 3. Beichfelregiments und 400 Arbeitern gegen bas hauptwerk in Bewegung. Micht lange, fo waren Beide auf ben ihnen bezeichnes ten Puncten angelangt. Das Bataillon nahm die Res boute rechts mittelft Leitersturm und griff die feindlichen Truppen nach einem lebhaften Aleingewehrfeuer und einigen Rartatschenlagen innerhalb ber Ringmauer felbft Bas fich von ihnen nicht in ben Graben fturgte, an. ward mit dem Bayonnett getobtet. Die vier Elitencom? pagnien des 121. Regiments bemachtigten fich ihrer Seits mit gleicher Seftigkeit und gleichem Erfolg ber Redoute Die Gewalt bes Angriffs ließ ben Spaniern links. nicht Zeit, den Sturmenden viel zu schaden. Sie wur= ben aufgerollt, in den innersten Winkel gedrängt und niedergemacht. Um biefelbe Zeit erftieg auch Buiet mit feinen 8 Elitencompagnien in 2 Colonnen die Sauptres boute, brang in bieselbe ein und verfolgte bie Befagung unter einem fehr lebhaften Feuer bis zu den Paliffaden Gleich barauf suchten sich die Frangosen von Garden. in den brei Berken, deren Eroberung fie kaum 150 Mann und nicht über eine halbe Stunde Zeit gefostet, festzuse= Ben, womit fie auch unter Begunstigung ber ingwischen eingetretenen Dunkelheit noch vor Lagesanbruch gu Stans be kamen.

Am Morgen des 13. nahm Suchet diese Stellungen in Aus genschein und beorderte Truppen, um jeden Bersuch abzus wehren. Indeß die Artillerie ihr Feuer gleichzeitig gegen die Fronte der Stadt begann, und zwar mit einem noch größ-

fern Erfolge als ben Abend guvor, ward es ihm gelune gen, die Befatung auf einem ihrer wichtigsten Bertheis digungspuncte zu beunruhigen und ihr einen geraumigen Bufluchteort wegzunehmen, wohin die zahlreiche Bevol= Berung ber Stadt in der außerften Doth fich hatte gurude gieben konnen. Nachmittags 4 Uhr kehrte er in Die Laufgraben zurud und erachtete bie hauptbreche in der Fronte der Magdalenenbastion für zugänglich und weit Weniger gut zwedentsprechend mar die der Con= tregarde und ber Rudfeite ber Baftion, doch mit Sulfe von Leitern immer gangbar. Sogleich vereinigte er die It links in Referve ftebenden Elitencompagnien bes 5. feichten, 116. und 117. Linienregiments mit 450 Arbeitern bes 115. und bes 1. Weichfelregiments, bie, alle mit Schangkorben und Leitern verfehen, rechts in Bereitschaft Die Leitung Diefer Truppen übertrug er bem standen. General Sabert, Tranchéecommandanten, dem Oberften Rouelle und bem Major Barbarour. Die ersten Com= pagnien follten, nachbem fie bie Baftion erstiegen, jede gefolgt von einigen Sapeurs und einem Ingenieurofficier. burch die mit bem Fluffe gleichlaufende Sauptftraße ein= bringen; bie andern aber von der rechten Geite ber bas Magdalenenthor angreifen, indes Mineurs fich von auf= fen borthin begaben, um basselbe zu öffnen ober in bie Luft zu fprengen und bie nothige Truppenzahl einzulaffen.

Nachdem Alles zum Sturme angeordnet, schwiegen Abends 7 Uhr die Batterien ber Belagerer, und 4 Bomben, auf einmal geworfen, gaben das Zeichen zum Angriff. Sogleich überstieg die Elite bes 5 Regiments die Brustz wehre des Laufgrabens, sprang durch den Bach und warf

fich mit unwiderstehlicher Unerschrockenheit in die Dop= pelbresche. Der Beind, über diese rasche Bewegung erstaunt, schien sie im Augenblicke nicht aufhalten zu wols Ien; boch begann er bald barauf aus allen feinen Bat= terien ein schreckliches Feuer auf den angegriffenen Punct, wahrend fich bas lebhafteste Rleingewehrfeuer in ben Saus fern, auf den Strafen und auf bem Rai entwickelte. Dieß veranlaßte zwar ein augenblickliches Stocken; allein Sabert, an ber Spige bes Bortrabs, ließ den Sturms marsch schlagen, und jubelnd drangen feine Braven rasch und neuermuthigt vorwarts. Die Compagnien rechts erfturmten das Magdalenenthor, nicht ohne Muhe und unter einem morderischen Feuer, fich alsbald muths belebt der Abschnitte und Batterien auf der Sauptstraße Gleiche Bortheile fronten bie Unftrens bemächtigend. gungen ber Compagnien links, die ihren Weg über ben Rai nahmen, der durch eine Berschanzung geschlossen war. Ruhnen Sinnes durchdrangen fie diefelben , nach= dem der Sapeursergent Batifte bie Barriere geoffnet, und verfolgten den fluchtenden Feind mit bem Bayonnett bis in die Nahe ber Brude, wo fie von feche Felbftuden mit einem fehr ftarten Teuer empfangen wurden. zeitig brangte General Barispe mit bem 117. Regiment auf bem linken Ufer mit Macht gegen ben Brudentopf. In bem Mage wie bie Sturmcolonnen Boben gewannen, rudten bie Referven nach, und nicht lange; fo war burch den Ungeftum bes 116. Regimente ber gange Rai genom= men. Gleich barauf fiel auch die Brude in ber Frans zosen Gewalt, die, nachdem fie Alles, was fich barauf befand, mit schonungsloser Wuth niedergemacht und bie

Kanonen erobert hatten, den Feind in den untern Theil ber Stadt zurückwarsen. Alsbald paffirte Suchet mit feinem Generalftabe bie Brefche, entschloffen, Diefes erste gunftige Resultat zwar mit Nachdruck, doch mit ges ringerm Ungestum, als er den Angriff unternommen, gu Er zog zu diesem Ende den Oberften Robert mit zwei Bataillons des 117. Regiments vom linken Ufer an sich. Während er ihn gegen bas Thor San An= ton und den St. Martinethurm (Die schwarze Batterie ge= namnt) entfanbte, legte bas Schloß durch fein Feuer einen Theil der Stadt in Schutt. Dieses entsprach gang Suchet's Bunfche, ber den Ginwohnern feine Erholung gonnen, sondern sie unaufhaltsam drängend, zur Raumung bes Terrains zwingen wollte, um in einer Stadt von mehr denn 40,000 Seelen, theils Einwohnern, theils com Lande Geflüchteten, ben so verderblichen Kampf aus den Saufern zu vermeiden. Nach Vertreibung terfelben auf bas Schloß, beffen Graben, Sofe und Gebaude fich bald mit Weibern, Kindern und andern die Bertheitigung ci= nes Plages hindernden Dingen anfallten, unterhielt er die Nacht über ein gelindes, aber ununterheochenes Feuer aus Burfgeschütz, den Morgen des 14. jedoch mit Riederbrennung berjenigen Saufer bezeichnend, aus denen man auf seine Truppen geschossen. Dieß und andere Schauerscenen, in einer mit Sturm genommenen Stadt unvermeidlich, verkunteten den Ginwohnern bas Loos, was ihrer wartete, so wie sie ihnen andenteten, um wels chen Preis sie sich demfelben entziehen konnten. Borzeichen ließen indeß ihren Entschluß vermuthen. Zwar ward von General Habert ein unbedeutender Par=

lementår ungehört zurückgeschickt; allein gleich barauf verstummten die Schloßbatterien, und um 10 Uhr wehete die weiße Fahne von einer der Bastionen des Hauptsorts herab. Nach Unterzeichnung der Capitulation, gemäß welcher die Besatzung von 8000 Mann als kriegsgesans gen nach Frankreith abgeführt werden sollte, nahmen die Belagerer alsbald Besitz von dem Schlosse und dem Fort Garden.

Also siel der durch große Erinnerungen so berühmte Platz von Lerida \*) nach fünfzehntägiger Eröffnung der Laufgräben, während welcher Zeit die Franzosen 6000 Schüsse aus Kanonen und 3000 aus Mörsern oder Hausbissen gethan, welche die Belagerten wohl mit dem Viersfachen erwiedert haben mochten, ohne daß sie, bei einem eigenen Berluste von 1200 Mann, der Erstern mehr denn 200 getöttet und 500 verwundet hätten. Das übrige Resultat dieser Eroberung waren, außer einer Salpeter:

<sup>\*)</sup> Eine Römische Colonie, am Siforis (Segre) unter dem Namen Ilerda bekannt, wo Julius Casar die Legaten des Pompejus bestwang, und wo in spätern Zeiten (524) eine Kirchenversammlung gehalten ward. Dauernden Ruhm und geschichtliches Andenken erz warben sich die Einwohner dieser uralten Stadt selbst durch die Eins nahme Valencia's im Jahr 1238, durch tapsere Vertheidigung ihrer eigenen Mauern gegen den Brasen Harcourt 1646, durch ihren noch schonern Widerstand gegen den Prinzen Conde im Jahr darauf, der sie iwei Monate lang vergeblich belagerte, durch heldenmuthige Verztheidigung des Schlosses endlich (1707), das sie erst einen Monat nach Eroberung der Stadt übergaben. — Bleich bei den ersten Nache suchungen, die Suchet vernehmen ließ, entdeckte man Felsengrabmäler, erhaltene Stelette, ungeheuere Rugeln und Römische Münzen, die durch den Jahn der Zeit verdorben waren.

siederei und einer Pulvermühle, 105 Feuerschlunde, 1,500,000 Patronen, 1500 Centner Pulver, 10,000 Flinsten, 10 Fahnen, so wie die Befreiung 33 kriegsgefanges ner Officiere der Französischen Armee von Catalonien, die sich dieser glücklichen Wendung ihres traurigen Geschicks jubeind freuten.

Suchet's nachstes Streben mar jest auf die Eroberung Mequinenza's gerichtet, einer fleinen, jeboch ungemein ftarken Tefte hart an Aragoniene Grenze, kaum achthalb Castllische Leguas von Leriba, die, auf einem steilen, 100 Rlafter hohen Felfen am Zusammenfluffe des Ebro, Segre und ber Cinca mitten in einer weiten, unwirthbaren Wegend gelegen, mit Recht nach Dreiviertel ihres Umfangs für unzuganglich angeschen werden konnte. Der einzig ans greifbare Punct bot fich auf der Westfeite bar, wo sich auf einem Plateau von 100 bis 150 Klafter Breite eines ber Contrefort von Montenegro befand; der ftartfte bingegen bestand in einem großen Thurme, vor welchem eine Fronte von Festungswerken herzog, beren Graben und bedeckter paliffadirter Weg in den Felsen gehauen Die Stadt felbst auf dem linken Ebroufer, verschangt und verrammelt, vermehrte noch bei hinlanglicher Bewaff= nung bie Schwierigkeiten biefer Lage.

Die Berennung, am 20. in der Nacht durch funf Bastaillone der Division Musnier begennen, ward am 25. durch das Erscheinen des Generals Montmarée auf dem rechten Ebronser vollendet, des hestigsten seindlichen Arstillerieseuers und dreier Ausfälle ungeachtet, die jedes Mal mit Nachdruck zurückgeschlagen wurden. Ersteres zu erwidern war nicht möglich, bevor man für das Ges

fcut eine Straße gebahnt hatte. Diefe, von Dberft Saro mit vieler Geschicklichfeit bis an den Ebro mitten burch bie Gebirge geführt, welche die Zugange zu dem Plate vers fperrten, ward am 1. Junius durch den Gifer von mehr benn 2000 Mann vollendet. Nach Bertreibung der feinds lichen Borposten eröffnete man in der Racht vom 2. auf ben 3. die Laufgraben auf 100 Rlafter vom Hormverke. Um Tage jedoch erschienen einige Theile der Parallele und der Berbindungelinien nicht binlanglich gedeckt, und man war fogar genothigt, Minen anzulegen, um mit Sulfe ber Petarden ben Fels zu hohlen, bei welcher Urbeit das feindliche Kartatschenfeuer den Belagerern 60 Die folgende Racht. Mann tobtete ober vermundete. wurden die Arbeiten mit der größten Lebhaftigfeit fort= gefett, die Parallele vollendet und die Batterien in einem ungemein harten Erdreich auf 100 Rlafter vom Glaris angefangen.

Bon der Möglichkeit überzeugt, die Stadt auf der Straße von Zaragoza anzugreisen, beauftragte man in der Nacht vom 4. auf den 5. das zweite Bataillon des ersten Weichselregiments mit der Wegnahme eines viers eckigen mit zwei Zwölfpfündern bewehrten Thurmes. Bald war derselbe, der ungeheuern Steinblocke, die man auf die Colonne dieser Braven von oben herabwälzte, unz geachtet, langs dem Ebro und über eine beschwerliche Abdachung zwischen sechen genanntem großen Thurzme und der Redoute umgangen, der Feind aufgerollt, zur Flucht genothigt, die Ringmauer erstiegen und die Stadt nebst & Kanonen, 400 Flinten, 15 Pulversässern und 11 großen Barken genommen. Bergebens zerstörten

die Spanier die Stadt durch ihr eigenes Feuer; die Be= lagerer fetten sich in derfelben fest und legten in der Racht vom 5. auf den 6. auf 50 Klafter von Glacis neue Bos Sobald Suchet am 7. angekommen war, be= vaux an. fichtigte er sogleich Stadt und Laufgraben und beschloß, ba er die Berennung fur so vollkommen hielt, daß ihm nichts entkommen konnte, den Angriff auf den andern Der Seind kam ihm aber zuvor, indem er fogleich Morgens 4 Uhr ein ungemein lebhaftes Artilleriefeuer begann, welches die drei mabrend der Racht mit vier Morfern, zwei Haubigen, zwei Sechszehn = und fechs Dierundzwanzigpfundern bewaffneten Frangofischen Batte= rien erft eine Stunde nachher erwiederten, ohne jedoch verhindern zu konnen, daß drei Stude ber Batterie Nichts desto wes Mro. 3 unbrauchbar gemacht wurden. niger errang die Runft der Frangofischen Artillerieoffis ciere, die Fertigkeit der Ranoniere und besonders ihre außerste Tapferkeit bald so entschiedene Bortheile, baß schon um 9 Uhr ein großer Theil ber Bruftwehre gang= lich zertrummert, vier Schießscharten unbrauchbar gemacht und bas Feuer bes Plages fast durchaus zum Der Feind versuchte zwar Schweigen gebracht mar. mabrend einer Stunde durch ein fehr lebhaftes Muss ketenfener die Unfalle feiner Artillerie zu verbergen und die beschädigten Batterien wieder herzustellen. Allein die Bomben, mit gerftorender Rraft in ben großen Thurm geworfen, fo wie bas nicht minder wirkfame Ranonenfeuer gegen die Außenwerke erregten folchen Schreden, daß schon um 10 Uhr die weiße Sahne aufs gepflanzt mard. Suchet verlangte Uebergabe auf Dis=

cretion, um den Uebermuth zu zuchtigen, womit man nach der Ginnahme des Forts Garden bei Lerida einen feiner Adjutanten empfangen hatte, ohne ihn gum Worte kommen zu laffen. Erft nachdem er mit zwei Gres nadiercompagnien in der Cittadelle eingerudt mar, ge= stattete er in Betracht bes Gouverneurs und der hel= denthumlichen Unstrengung der Artillerie eine Capitula= tion, vermoge welcher bie Besatzung von 78 Officieren, 1322 Unterofficieren und Gemeinen als friegsgefangen nach Frankreich abgeführt ward. Unter der Bahl diefer Gefangenen befand fich auch bas Jagerregiment des Englischen Generals Donle, Commiffars in Aragonien, der dasselbe jum Beweise der Theilnahme der Englans der an dem Intereffe des Aufgebots in diefer-Proving im Jahr 1808 auf eigene Roften mit Genehmigung ber Junta errichtet und nach Englischer Beise gekleibet und bewaffnet hatte, obgleich es fast insgesammt aus Ura= goniern und Navarresen bestand. Go sehr sich die feindliche Artillerie, die mahrend 19 Tage 10,000 Ka= nonenschuffe gethan, ausgezeichnet hatt; fo herabwurdi= gend und entehrend betrug fich die übrige Befatzung. Denn diefe war es, die, als bas Frangbfifche Gefchut ihre Mauern niederfturzte, feinem Befehle mehr gehor= chend, feigen Bergens die weiße Fahne aufsteckte, ohne gu bedenken, daß der Plat, mit fo vielem Recht der Schluffel zum Ebro genannt, bei feiner vortheilhaften Lage, überdieß mit 45 Feuerschlunden bewehrt und noch im Besige von 400,000 Englischen Patronen, 500 Cent: ner Pulver und Lebensmitteln für 2000 Mann auf drei Monate, einer fraftigern und weit langern Bertheidi= gung fåhig gemefen mare.

## Zweite Abtheilung.

Fünfter Feldzug. Von der Eroberung Ciudad Rodrigo's bis zum Falle von Tortosa.

## Erster Abschnitt.

Ruftung jur Bezwingung Portugal's von Geiten der Frangofen; Dafe fena erhalt den Oberbefehl über diefe Erpedition. Geine Armee. Begenmacht auf Geite der Englander und Portugiefen unter Dels Berennung von Ciudad Rodrigo. Fall diefer Festung. Befecht bei Almeida, Berennung und Ginnahme Diefer Stadt. berlage der Spanler unter Ballesteros und Romana in Extremadura und Andaluffen durch die Frangofen unter Rennier und Mortier. Weitere Borfalle. Maffena's Mufbruch gegen Portugal. son's Anordnungen und Poficion. Erfte ungluckliche Berfuche Mafs fena's gegen Diefelbe. Gelingen ber folgenden; endliche Berdrans gung der Englander aus ihrer Pofition. Weitere Entwickelung der Gefechte. Rudjug ber Berbundeten in die Berfchangungen um Life fabon. Schilderung der Lettern. Berheerung der Umgegend. Raubs Rrantbeiten berfelben und Rudjug. gier der Frangofen. erfolgte Stellung der beiden Armeen. Unthatigfeit der Englander. Deue Bewegungen der Frangofen. Ructjug der Erftern. Untunft von Verstärfung auf Frangofifcher Geite. Unthätigfeit Massena's. — Schluß des Jahres 1810. —

Moch kräftiger und riesenhafter, als gegen Spanien's Suben, waren Napoleon's Rustungen zur Bezwingung Portugal's, wo die Briten, seit den beiden ersten Mo=

naten bes Jahres (1810) aus Spanischertremadura in fleinen Marschen heranziehend, ihre hauptmacht vereinigt hatten. Weniger ben Ginfichten Maffena's als deffen Gludsftern vertrauend, hatte er benfelben mit ber Ausführung Dieses großen Plans beauftragt, nach welchem Iberien's Schicksal mit einem Schlage entschies ben werden follte, und auch sonder Zweifel entschieden wors den seyn murde, hatten die unüberwindlichen Linien von Torres Bedras, von Wellington in weifer Borahnung schon im October bes verfloffenen Jahres gur Dedfung Liffabon's und feiner Operationsbafis nach allen Regeln ber Runft angelegt, den Unftrengungen des Frangofis ichen Feldherrn nicht ein Biel gesett, deffen befanntem Chrgeize es nicht wenig schmeichelte, fich an ber Spige einer fo großen Armee zu feben, wie er noch feine unter fich gehabt. Diefelbe, bald auf 72,000 Mann verstärft, worunter 6000 Reiter und 4000 Kanoniere, Mineurs, Sapeurs und Pontoniers, beftand aus dem zweiten, fecheten und achten Corps, wovon erfteres unter Reynier den linken Flugel, das andere unter Den ben Mittelpunct und letzteres unter Abrantes ben rechten Flugel bildete. Die Reiterei commandirte Ges neral Montbrun en Chef. Als Reserve ruckte eine ftarte Abtheilung Raisergarden über die Pyrenden nach, ber Rest mußte sich zu gleichem Zweck in Bereitschaft fetgen, und Niemand ichien Napoleons nabe Abreife gu feinem Beere jenfeit diefes Scheibegebirges weiter gu Wenigstens hatte man bei ben Truppen bezweifeln. ben Glauben an die balbige Gegenwart ihres Raifers lebendig zu erhalten gestrebt. Denn wie frisch geftartt

und jung ermuthigt fühlten sich dieselben burch diese hoffnung, die ihnen die Gewähr gab zu neuen Sies gen.

Sold' imposanter Macht fonnte Wellington zwar feine fo geubten, aber defto zahlreichere Maffen entgegenstellen - 30,000 Briten und fast noch einmal fo viel regulirte Portugiesen, 52,000 Mann Portugiesischer Landmilig, die gur Befetzung ber festen Plage und ber Gebirgeschluchten verwendet ward, nicht mit begriffen. Er seibst stand mit 22,000 Mann in drei Divisionen zwischen Bifen, Celorico, Guarda und Belmonte, vor ihm als Worhut zu Pinhel unfern der Feste Almeita 4000 Mann leichte Truppen unter Crawfurd, Sill's Corps von 13,000 Mann zur Deckung von Castello Branco und zur Beobachtung Rennier's in ber Wegend von Abrantes, Generalmajor Leith mit der Reserve von 10,000 Mann bei Thomar, die regulirte Portugiesische Armee unter Beresford endlich, wovon mehrere Abthei= lungen nach den eben erwähnten Puncten detaschirt mas ren, an den Ruften und gegen Galicien bin. In diefer vortheilhaften Stellung, außerdem noch durch die festen Plate Ciudad Rodrigo und Almeida gebedt, fonnte ber Britische Keldherr jedem Angriff begegnen, er mochte von dieser Proving, Salamanca oder von Extremadura ber gegen ihn unternommen werden. Ueberdieß hatte er für seine Verbindung mit den Spanischen Truppen in diesem Theile Spanien's gesorgt, des außerordentlis chen Bortheils nicht zu gebenfen, auf allen Puncten burch Entsendungen zur Gee ben Ruden und bie Flan= fen seiner Gegner bedroben zu konnen, ein Umftand,

der, die herrlichsten Plane der Letztern so oft vereitelnd, jenem das Uebergewicht über sie gab und so seinen Ruhm gründete.

Gine ausführliche Erzählung der am 19. Marz und 6. Junius bei Barba de Puerco und Alcaniza vorgefallenen Gefechte betrachten wir als über Die Grenze unserer Darftellung hinausreichend und begnugen uns mit der Bemerkung, daß fie, zum Bortheil der Franzosen entschieden, theils die Berennung theils die engere Einschließung von Ciudad Robrigo gur Folge hatten. Schon am 26. April erschienen dieselben vor tiesem Plage, konnten jeboch die Belagerung erft gegen die Mitte des Junius beginnen. Ungemein heftige Regen= guffe, außerst schlechte Wege, mannigfaltige Schwierigs keiten der Transporte, die Rabe des Feindes maren eben fo viele hinderniffe gewesen, nicht minder ber Mangel an Lebensmitteln, wodurch bas zweite Corps fogar zur Ruckfehr auf bas linke Taioufer genothigt ward. Die Englisch : Portugieniche Armee, im Dlai noch um 7000 Mann frisch aus England angekommes ner Truppen verftartt, war inzwischen in Bereinigung mit einem Spanischen Corps bis nach Almeita, Gal= lejos, Espeja und Billafermofa berabgerudt, mo fie in Maffe lagerte, eine ftarke Borbut bis Carpio, kaum britthalb Castilische Leguas von Ciudad Rodrigo, vor-Schiebend. Theils um ben dadurch gehobenen Muth der Besatzung dieses Plates zu schwächen, theils und vorzüglich denselben auch von biefer Geite einzuschließen, ward befagte Borhut nebft allen Streifpartien, die biss her bas rechte Aguedaufer beunruhigt hatten, gurudges

III.

brångt. Junot mit einer seiner Divisionen, 8000 Mann vom 6. Corps und der Reservecavallerie umgab hierauf die Feste links der Agueda, während sie Nep jenseits enge eingeschlossen hielt; der Rest des 8. Carps stand zur Unterstützung der Belagerung nahe bei San Felices.

Ein sehr hoher Wall mit einer ungemein starken Grundmauer von Quadern, vor ihm ein zweiter, ftern= formig und wohl ausgemauert, mit gutem Graben und einer gleichfalls ausgemauerten Contreescarpe mar ber zum Angriff ausersehene Punct, auf beffen Klanken bie Belagerten die zwei ftark verschanzten Rlofter Santa Eruz und San Francisco besetht hielten. In der Macht vom 15. auf den 16. wurden nordlich auf einem die Stadt beherrschenden Sugel, der große Teffon genannt, die Laufgraben eroffnet, Zwei falsche Angriffe, der eine auf dem rechten, der andere auf dem linken Aguedaufer unternommen, machten den Feind irre und wurden Ur= sache, daß die Belagerer weit weniger verloren als man hatte erwarten follen. Bor Tagesgrauen mar die Parallele bei 4 Fuß Breite und 3 Fuß Tiefe in einer Lange von 500 Rlafter eroffnet, rechts in einer Entfer: nung von ungefahr 300 und links von 200 Rlafter vom Plage. Erft bei Tage seinen Irrthum gewahrend, bes gann der Feind gegen 10 Uhr Morgens ein febr leb= haftes Fener, bas den Frangosen indeg nur fehr unbedeutenden Berluft verursachte. Der 16. und die darauf folgende Racht murden zur Erweiterung der Parallele und der Verbindungswege verwendet. Obgleich die Bafsermenge die Arbeit nicht besonders fordern ließ; so hatte man bis zum 18. Morgens erftere bennoch in ibe

rere Banquette auf verschiedenen Puncten, so wie die Austrocknung der Communication rechts zu Stande gesbracht; auf ihrer Linken und dem äußersten rechten Puncte der Parallele hingegen erlaubte der sehr kothige Boden vor der Hand kein weiteres Fortschreiten. In der Absicht, der Belagerer linken Flügel zu umgehen, machte die Besahung Tags zuvor einige Ausfälle, wos durch jene sich genöthigt sahen, den Hacken (le retour) der Parallele in der solgenden Nacht um 60 Klaster zu verlängern.

Bum Schufe gegen bas Feuer ber Borftabt San Franzisco vertiefte und erweiterte man vom 18. auf den 19. die Berlangerung der linken Flanke der Paral: lele; imgleichen beendigte man die noch fehlenden Bans quette und brachte die beiben Gemeinschaftswege so wie den ganzen zwischenliegenden Theil der Parallele bis zu 10 Juß Breite auf ber Sohle; bagegen mußte jener auf ber außersten rechten Flanke wegen der Menge Baffer für den Augenblick verlaffen werden. Jedoch ward in der folgenden Racht auch dieses hinderniß aus bem Wege geraumt, und die erfte Parallele konnte auf ih= rer gangen Berlangerung, einige fleine Berbefferungen auf der rechten Flanke und an den Schulterwehren et= ma ausgenommen, als beendigt angesehen werden. In der Nacht vom 22. auf den 23. kam man damit gangs lich zu Stande, ungeachtet durch bas Waffer auf bies fer Seite vieles wieber eingesturgt worden. Bergebens waren des Feindes Bersuche, durch anhaltendes Feuern aus Wurfgeschutz biese Arbeiten zu fibren, obschon es

den Belagerern bisher an schwerer Artillerie gebrach, die der schlechten fast grundlosen Wege halber nur sehr langsam herbeigeschafft werden konnte. Erst am 20. langten alle Sechszehnpfünder und die zwölfzölligen Mörser an, denen Tags darauf die Vierundzwanzigpfünzder solgten. Sogleich begann daher die Errichtung der Batterien — eine Arbeit, die auf mehreren Puncten in dem ungünstigen Erdreich ungemeine Schwierigkeiten fand, und deren Beendigung deßhalb nothwendig etwas verzögert ward. Doch veranlaste dieses nur geringen Zeitverlust; denn, da alles Geschüß nicht in einer Nacht ausgessührt werden konnte, mußte dieß jedes Mal sogleich nach Bollendung der Bettungen geschehen.

Um fich dem Plage um 420 Fuß zu nahern, brach man in ber Nacht vom 20. auf ben 21. gegen Die zweite Parallele an zwei Orten mit der Sape vor. In der Racht barauf waren die funf Batterien rechts febr geforbert, die Boltigeurs auf dieser Seite bis auf 25 Rlafter von ber Ginfassungsmauer des Rlosters Canta Ernz vorge= ruckt und bie Unnaberungsgraben, bie man in der folgens ben Nacht noch mehr vervollkommnete, fertig geworten. Troß der heftigfeit des feindlichen Feuers vom 22. anf ben 23. ward bennoch das Borschreiten ber Werke fei= neswegs gehindert und in der Racht barauf zwei neue Alnnaherungsgraben eroffnet, ber eine rechts, ber ans bere links, imgleichen die innere Berkleidung der Batte: rien und funfzehn Studbettungen fertig gemacht. Was ben Belagerern inzwischen besonders beschwerlich fiel, war die Beunruhigung ihrer Vorpostenlinie durch mehrere

fühne Ausfälle der entschlossenen Besatzung von Santa Erug, die noch überdieß die Unnaberungsgraben links mit vieler Wirkung beschießen konnte. ber Eroberung dieses Klosters beauftragte man ba= her 300 Grenadiere. In zwei gleich farke Colonnen getheilt, wovon die eine, 20 mit Aexten, Picken und Pulverfacen versehene Capeurs voran, sich besfelben auf der Rudfeite bemachtigen follte, mahrend bie andere in ber Fronte angriff, schritten fie um Mitternacht gur Alasführung. Jene fand, nachdem fie ein barchaus erfolgloses Feuer ausgehalten, bas Thor varrammelt; sogleich ward es aber mit Pulver unterl. " und in die Luft gesprengt. Auf dieselbe Weise verschaffte sie fich Eingang durch bas zweite, wo immittelst auch die ans dere Colonne angekommen war. Die Spanier, 200 an der Zahl, verließen hierauf den untern Stock und fegten fich in dem obern fest, ein fehr lebhaftes Teuer unterhaltend, das bem einen Grenadierhauptmann den Tod, dem andern zwei schmerzhafte Wunden brachte, die er aber nicht eher verbinden ließ, als bis es ihm gelungen, bas Gebaude auf allen Seiten in Brand gu steden und fo ben größten Theil von deffen Bertheidi= gern durch die Flammen dem Tode zu übergeben.

Nachdem Massena am 24. sein Hauptquartier nach La Caridad, weniger benn eine Castilische Legua von dem Platze, vorgerückt hatte, ließ er in der folgenden Nacht die Batterien vollenden, sie gehörig bemannen und mit dem nöthigen Geschütz versehen. Um 25. Morgens 4 Uhr begann alsdann das Feuer aus 46 Urz tilleriestücken, den ganzen Tag über ununterbrochen fortbauernd, mahrend man ben Feind aus bem noch unverbrannten Theile bes erwähnten Klosters vertrieb, es vollends in Asche legte und sich innerhalb der Umfas= sungsmauer und des Gartens mit 150 Mann festsetzte So bis fast auf das Glacis vorge: und verschanzte. ruckt, thaten die Belagerer dem Seinde bedeutenden Schas ben; sie todteten oder verwundeten ihm eine Menge der an den Ballen stehenden Kanoniere, wodurch fein Feuer Tage darauf wiederholten bfters ins Stocken gerieth. Die Belagerer bas Ihrige um dieselbe Zeit mit solcher Wirkung, daß bald nachher die Festungsmauern so wie Die Bruftwehren beschädigt, einige Ranonen demontirt, mehrere Stadttheile in Brand gesteckt und drei Pulver= magazine in die Luft gesprengt wurden, wovon das beträchtlichste den östlichen Theil ber Mauer, wo es stand, sehr beschädigte und eine Menge Einwohner todtete ober perstummelte. Doch sollte dieses Mal fast ahnliches Uns gluck auch die Belagerer treffen. Die Garnison, in den erften Stunden bes Angriffs über die unerwartete Eroff= nung der Batterien bestürzt, beantwortete deren Feuer nur sehr schwach; bald aber steigerte sie das ihrige bis gu dem Grade, daß zwei kleine Pulverbepots in dem Lager ber Erstern entzundet wurden, wovon ber Schade bedeutend genug war, um ihn zu beklagen.

Mit gleicher Lebhaftigkeit und Wirkung schleuberten die Feuerschlünde am 27. den ganzen Tag über ihre verheerenden Massen auf die brennende Stadt. Zur Bermehrung des Unglücks bediente man sich heute vorzäuglich der Bomben, wodurch noch ein Pulvermagazin gesprengt und die Dessnung in der Fausse-braie sast zugäng=

lich ward. Während bas Wurfgeschütz die Nacht über gegen diesen Wallbruch sowohl zur Verhinderung der Ausbesserung als gegen die Borftadt Can Francisco und den Platz felbst unaufhorlich fortspielte und abermals an mehreren Puncten gundete, mard bie britte Retour zur Rechten mittelft ber fliegenben Sape angefangen, bis unter die Mauern von Santa Eruz verlängert, die vierte aber in einer Ausbehnung von 90 Auß eroffnet. Bom 28. auf den 29. maren bie Endspigen der Annahes rungen rechts und links bis auf 80 Rlafter vom Ramm bes Glacis vorgerudt, die etwas beschabigten Batterien ausgebeffert und eine neue von brei Bwblfs pfundern gegen die Linke der Borftadt errichtet worben. Die Bewerfung aus Morfern und Saubigen dauerte fort und verbreitete in mehreren Stadtvierteln neuen Brand. Diesen zu unterhalten, eine neue Sturmlucke ju eroffnen und bes Plages innere Berte gu gerftoren, ward bas Feuer am 29. noch verftartt. Gine Munis tioneniederlage mit einer Menge gefüllter Bomben und Granaten ging baburch in Feuer auf. Die bamit vers bundene Zerftorung und bie barauf erfolgte Abnahme bes feindlichen Feuers schien dem Frangofischen Dberfelbe herrn ein gunftiger Augenblick zu wiederholter Auffordes rung. Deghalb ließ auch er Mittags zwei Uhr bas Seinige verstummen und fandte einen Parlementar mit nachstehendem', von Marichall Ren unterzeichnetem Schreiben an den Gouverneur, General Berrafti.

"Herr Gouverneur! Die Aufforderungen, die ich

"immer verneinende Antwort erfolgt ift, haben mich "zur Anwendung der fraftigsten Mittel genothigt, wos "durch der Ihnen anvertraute Plat, wie Gie felbft nicht "anders überzeugt fenn werden, auf's leußerfte gebracht "ift. Geine Durchlaucht, der Pring von Eflingen, Oberbe-"fehlshaber ber Aimee von Portugal, ber fich hier bes "findet, befannt durch Gt.lmuth und Menschlichkeit, "befahl mir, Gie zum letten Male aufzusordern. "Bergnugen laffe ich Ihrer ichonen Bertheitigung und "bem Muthe Ihrer Truppen Gerechtigkeit widerfahren; "allein diese Betrachtungen, bei den Frangofischen Dees gren immer fo empfehlenswerth, find fur Gie verloren, "wofern Gie bei diefer unnugen Bertveidigung behar= "ren. Seine Durchlaucht murde daburch, wiewohl zu Sei= "nem nicht geringen Bedauern, nur gezwungen fenn, "Gie mit aller Strenge, welche bie Kriegsgesetze vor-"schreiben, zu behandeln. Saben Gie zeither auf Gulfe "ber Englander gehofft; fo werden Gie jest von Ihrem "Frethum zurückemmen. Es wird Ihnen flar ges "worden senn, daß jene, hatte solche Sulfleiftung in "beren Plane gelegen, diefen jammerlichen Buftand Gius "dad Rodrigo's nicht abgewartet haben murden. Genen "Sie versichert, bag Ihre Lage sich nur verschlimmern "fann. Gie haben die Wahl zwischen ehrenvoller Cas "pitulation und furchterlicher Rache einer fiegreichen Urs 3d bitte um Untwort und bestimmte Radricht, "welches von Beidem Gie vorziehen."

Andre Herrasti, ein Mann voll hohen Muthes und würdig der Bertheidigung eines so wichtigen Punctes, ließ ungesäumt in folgenden bundigen Ausdrücken seinen Entschluß wissen:

"Nach 49 Dienstjahren find mir bi. Gefete des Rriegs "fo wie meine Pflichten als Goldat nicht unbekannt. "Sindad Rodrigo ift noch nicht in der Lage capituliren "zu muffen und hat noch feine formliche Brefche, die Defwegen fann ich Em. Excellenz "es baju zwänge. "nur gur Fortfegung Ihrer Operationen gegen basfelbe "auffordern. Ich werde von selbst aus Menschlichkeit "und wenn es mir die Umftande zur Pflicht machen; eis "ne Capitulation verlangen, vorausgesetzt, daß meine "Ehre, mir thenerer als das Leben, dabei nicht gefährdet "wird. Da aber ber Abgeordnete Guerer Ercelleng mich "glauben laßt, daß Ihr Edelmuth mir die Mittheilung "einiger Depeschen an ben Englischen General Welling= "ton nicht versagen werde; so will ich biesen Borschlag "annehmen. Die Lage der Dinge bleibt bis zu des Cous "riers Rudtehr biefelbe, die Feindfeligkeiten horen auf, "und es wird auf die Untwort jenes Generals ankoms "men, was fur eine Eroffnung ich Euerer Ercelleng ju "machen im Stande fenn werde."

Solchen Briefwechsel wollte jedoch Eflingen nicht ges statten; das Feuer erneuerte sich daber sogleich mit der= felben Beftigkeit. Um indeß den inneren alten Wall, ber demselben auf 250 Klafter Entfernung noch immer wie ein undurchdringlicher Rels widerstand, in Bresche ju legen, mußten die Batterien naber gebracht und die Breschbatterie bis auf 60 Klafter Beite vom Plage vorgerudt werden. Imgleichen bedurfte es der Fortfegung ber Unnaherungen gur Kronung ber Contreescarpe, die mit der Mine angegriffen werden follte. alles ward unter einem ungemein morderischen Sohlfus

gels und Flintenseuer zu Stande gebracht, anderer Schwierigkeiten jeder Art nicht zu gedenken, die man das bei zu überwinden hatte. So war die zweite Parallele alsbald fertig, die Contreescarpe umfaßt und eine Misnengallerie angelegt.

Die Fortsetzung ber Belagerungearbeiten erheischte indeß die Wegnahme bes Klofters San Francisco. neral Simon, damit beauftragt, ruckte gu biefem Ende in ber Racht vom 1. auf ben 2. Julius mit achthalbs hundert Mann, worunter 150 Arbeiter mit handwerfzeug und Brennstoffen, in drei Colonnen gegen basselbe vor und nahm es ohne Schuß, nachdem er die Schildwachen batte überfallen und erwurgen laffen. Tags darauf Abends neun Uhr fiel auch die Borftadt gleiches Namens gur Linken biefes Rlofters dem Ungeftum drei Frangofi= fcher Grenabiercompagnien. Sogleich marb bas vor bems felben aufgestellte Geschut mehr concentrirt und zur Be= ftreichung der Ungriffsfronte eine Ricochetbatterie errichtet. Das schrecklichste Feuer ber völlig verwufteten und gum Theil eingeafcherten Fefte vermochte dieg nicht zu bin= Wahrend Eflingen eine berselben fich nahernde Abtheilung Britischer Truppen zurudwerfen ließ, fette er die Belagerungsarbeiten mit ununterbrochener Thatigfeit fort und eröffnete am 9. Morgens eine neue Brefche batterie, die, mit jeder Lage große Mauerftuce logreißend, in Berbindung mit ben andern nach 36 Stunden Feuer fowohl in ber Fausse : braie, als auch in ber hauptein= fassung felbst 15 bis 18 Rlafter Deffnung und zugleich eine gute Abfahrt in den Ballgraben zu Stande brachte. derfelben Wirkung Pprangen in der Nacht die Minen, die

dußere Grabenwand niederwerfend. Deß ungeachtet aber wollten weder die Burger noch die Besatzung, von den Monchen zum kräftigsten Widerstande ermuntert, etwas von Uebergabe horen. Massenaließ daher am 10. Mittags vier Uhr durch drei Wagehälse die Breschen recognosciren und zwei Stunden darauf die Sturmcolonnen unter des Generals Loison Anführung mit klingendem Spiel gegen dieselben vorrücken. Da schwiegen plößlich die Donner des seindlichen Geschützes; die Besatzung erhob die weiße Fahne und ergab sich auf Discretion, nachdem zuvor der Parteigänger Don Julian mit der Gesammtreiterei einen kühnen Ansfall gemacht und mitten durch die Beslagerer sich einen Weg nach Portugal gebahnt hatte.

Solchen Ausgang nahm durch ber Artillerie Ueberles genheit Maffena's erfte Wafenthat auf Iberifchem Boten, die ihm im Ganzen nicht über 600 Mann, bem Feinde hingegen mehr benn 2000 Todte ober Bermundete, mor= unter über die Balfte Ginwohner, 6000 Gefangene, 6 Fahnen und 125 Stud vortreffliches, meift brongenes Geschutz gekostet. Sonst fand man noch in dem Platze 1,200,000 Patronen, 2000 Centner Pulver und eine bes trachtliche Menge Rugeln nebst anderm Kriegsbedarf, befonders einen ansehnlichen Borrath von Lebensmitteln. Ein grquenvolles Bild der fürchterlichsten Zerstörung bot übrigens Ciudad Rodrigo's Inneres. Allenthalben traf der Blick auf Berheerung, Alles war durch der Rugeln zernichtende Gewalt niedergeschmettert und in Schutt ge= legt, kein haus von dem sechszehn Tage lang anhalten= ten schrecklichen Feuer unversehrt geblieben. Dieses 211s les ereignete sich, indeß ber Berbundeten schlagfertiges

Heußerste gebrachten Stadt lagerte, ohne zu deren Ents sate, den es versprochen, irgend einen ernstlichen Berssuch zu machen.

Allein auch Massena, wenngleich bem Feinde im Alugenblicke an concentrischen Streitfraften überlegen, schien selbst nach Ciudad Rodrigo's Fall keine Lust zu has ben, sich vor ber Sand in eine Sauptschlacht einzulaffen. Wellington's Stellung bunfte ihm zu ftark, als daß er bei deren Angriff seinen Ruhm dem Ungewissen hatte Preis geben wollen. Deßhalb beschrankte er fich bis zur Widerkehr des zweiten Corps auf das rechte Tajoufer Rachdem dasselbe bei auf bloke Recognoscirungen. Barca y Benta de Alconeta über diefen Fluß gegangen, um über Caffello Branco gegen des Feindes rechte Flan= fe zu operiren, ließ er am 21. Julius durch die Jufan= teriedivision Loison und drei Reiterregimenter der leiche ten Division Treilhard 10,000 Englander, die unter Crawfurd ben Bortrab bildeten, angreifen. Gie waren bald zurudgeworfen und mit folder Lebhaftigkeit verfolgt, baß ihnen nicht einmal genug Zeit übrig blieb, das un= terminirte Fort la Concepcion, eine nicht unbedeutende Vorwehre von Almeida, ganglich in die Luft zu fprengen. Drei halbe Monde und ein Theil bes Hornwerks ent: gingen der Berftorung. Sartnacfiger mar ihr Wiber= stand unter Almeida's Mauern felbst und an der Brucke über die Coa, welche sie, als ihren einzigen Ruckzugs: punct, mit Unerschütterlichkeit lange vertheidigten. lein auch hier erlagen fie endlich, in der Fronte hart ge= drangt und auf ihrem rechten Flügel durch Feren's Bri=

gade bedroht, den mit jedem Augenbsick sich verstärkenden Franzosen und zogen sich, nach einem Berluste von zwei Kanonen und 800 Mann in der Nacht vom 24. auf den 25. über diesen Fluß nach Carvalhal zurück.

Dieser kleine Sieg, Französischer Seits mit einem Opfer von 400 Mann errungen, hatte die Berennung von Almeida zur unmittelbaren Folge. Diese Feste hielten die Portugiesen unter des Englischen Generals Cox Oberzbefehlen, dem noch zwei Genieofficiere seiner Nation beis gegeben waren, mit vier Regimentern besetzt. Am anz dern Tage ward die Einschließung vollendet, Balverde besetzt und der Feind von den Höhen vorwärts El Pezreiro vertrieben. Am 26. kam auch Pinhel in der Franzdosen Gewalt, das die Engländer Morgens zwei Uhr verlassen hatten, sich gen Celerico zurückziehend.

Heftige und haufige Unsfalle, gleich im Unfange ber Berennung unternommen, hatten die Arbeiten lange Erst am 15. August Abends gelang es der verzögert. Division Loison, die den Plat belagerte, die Laufgraben zu eröffnen. Dieß zu bewerkstelligen mußte des Feindes Aufmerksamkeit durch einen falschen Angriff auf die Rord= feite irregeleitet werden, mahrend 2000 Arbeiter mit Un= legung der erften Parallele beschäftigt waren. Dieselbe wurde gegen die Baftion Can Pedro gezogen, die, von zwei kleinen halben Monden flanquirt und bei der allges meinen Bertheidigung am meisten auf ihre eigenen Krafte beschrankt, bis fast zur Salfte ihrer Berkleidung ein= gefeben werden konnte. Der felfige Boden indeß, der ihnen fast unüberwindliche Hindernisse entgegenstellte und erft mittelft Petarden gesprengt werden mußte, verbuns

ben mit dem heftigsten feindlichen Teuer, gegen welches Die Schangkorbe nur schwachen Schutz gewährten, vers zögerte die Bollendung diefer Arbeit bis gum 19. Ims gleichen erforderte die Errichtung von eilf Batterien auf ben fentrechten Linien ber Capitalen und auf der Berlans gerung der Facen der im Frontangriff befindlichen Werke ben Zeitraum vom 20. bis jum 25., und fast nirgends konnte man sich ohne Pulver in den Boden eingraben. Die zweite Parallele, in ber Racht vom 24. auf den 25., weniger denn 150 Klafter vom Platz ebenfalls auf Felsen angelegt, bot bei Tage den Belagerern gegen das furch. terliche feindliche Feuer keinen Schutz. Gie mußte bas her in ber folgenden Racht durch Minen und Petarden noch erweitert werden. Am 26., noch ehe der Tag bes gann, hatte fie ihre Bollendung erreicht. Da auch bereits die Batterien gehorig bemannt und bewaffnet waren; fo schleuderten Morgens funf Uhr 65 Fenerschlunde ihre zerstorenden Daffen auf die Feste. Diese antwortete anfangs mit gleicher heftigkeit, verstummte aber schon Abends vier Uhr ganglich. Der Belagerer Feuer ver= doppelte fich bagegen, nachbem drei Stunden darauf eine ihrer Bomben bas feindliche Hauptmagazin, worin fich gegen 1000 Centner Pulver befunden haben mochten, in die Luft gesprengt hatte, wodurch nicht allein eine Menge Menschen beschädigt oder erschlagen, auch die meiften Gebaude sammt ber Sauptfirche und bem Schlof: fe zerftort, fondern auch zum Theil die Festungsmauern eingestürzt wurden. Das Schreckliche ber Zernichtung noch zu vermehren und ben Brand zu unterhalten, spiels ten die ganze Madit über die Morfer : und Haubigbattes rien gegen die unglückliche Stadt, deren von Schießbezdarf ganzlich entblößten Zustand ein Portngiesischer Officier dem Marschall Massena schändlicher Weise verrieth. Dieser forderte sie daher am 27. Morgens nach Einstelz lung des Feuers auf, jedoch vergebens. Abends 8 Uhr begann also Letzteres von nevem, und noch vor Mitternacht unterzeichnete Cox die ihm angebotene Capitulation, nach welcher die regulirten Truppen kriegsgefangen, die Milizaber entlassen sehn sollte. Die Besatung, 5000 Mann stark, wovon ein großer Theil sogleich in Französische Dienste trat, streckte am andern Morgen 9 Uhr das Geswehr und die Sieger zogen in den Platz ein, wo sie eine ungeheuere Menge Mundbedarf aller Art und 115 Feuserschlunde vorsanden.

Die schnelle Eroberung diefer auf bem rechten Coaufer gelegenen Feste hing lediglich von dem un= gludlichen Bufall ab, ber die hauptpulverniederlage entzündete; benn sonst mar sie bei ihrer Lage auf dem Gipfel eines Bergrudens, ber, nach brei Geiten fanft abgedacht, gegen Beften schroff ausläuft, ftark genug, auf lange Zeit jedem Angriffe zu trogen. Ihre Werke find jum Theil in Felsen gehauen. Gin gut baftionnirter, mit Casematten und Granitverkleidung versehener Ball um: gab dieselben, gedeckt durch halbe Monde mit fehr breis ten Graben und revetirter Contreescarpe. Ein trefflich bedeckter Weg umschloß das Ganze. Einige Cavaliers waren sowohl in den Batterien als auf den Flankenwin= feln angelegt. Ueberhaupt entsprach die Befestigung gang ber Lage bes Orts, welche die Umgegend beherrschte und zugleich gang gut defilirt mar. Mitten in dem Plate ragt ein altes großes, vierediges Schloß, deffen Seiten=

vertheidigung in runden, dicken und fehr ftark gemauers ten bombenfesten Thurmen bestand.

Langsamer, als man es von Massena's Feuergeiste hatte erwarten follen, rudte er nach Almeida's Fall bem Berbundeten Beere entgegen. Er mochte die Nothwen= bigfeit fuhlen, mit aller feiner Madit basfelbe gu befam= pfen, ba es fich zum wurdigen Empfange eines fo ents Schlossenen Wegners eine außerft ftarte Stellung auserse= ben hatte. Er jog baber gegen bie Mitte Septembers bas zweite Corps an fich, bas nach feinem Biebererscheis nen auf bem rechten Tajoufer mittlerweile ben Teind aus Barga la Mayor, Montesanto und Penamacor vertries ben und biese Orte, wovon der eine in bem Rufe ber Unüberwindlichfeit ftand, befett hatte. Bevor wir indeg bein ungludlichen Buge ber Frangofen gen Liffabon folgen, muß noch einiger Gesechte Erwahnung geschehen, Die, zum Theil als Ablenkungsangriffe besselben betrachtet. hier an geeigneter Stelle fenn durften.

Ballesteros und Romana standen bisher noch unbesiegt im Spanischen Extremadura. Rennier wollte zu seiner Rückensicherung sein Scheiden von dieser Provinz noch durch eine Bassenthat bezeichnen und ließ daher, im Sinversständniß mit General Gazan vom 5. Corps, der inzwischen an der untern Guadiana die Division Ballesteros lebhaft drängte und nach Portugal zurückwarf, die ans dere, die in dem Gebirge von Teres de los Saballeros 8000 Mann stark Posto gesaßt hatte, durch die Insantes riedivision Merle und die Oragonerbrigade Marizy ausgreisen. Um 5. Julius begegnete sich Beider Bortrab bei Salvatierra de los Barros. Nach kurzem Widerstans



be ward ber Spanische gegen zwei andere starke Puncte zurückgeworfen, die, obgleich die Franzosen Mann für Mann desiliren und Mauern überspringen mußten, ebens salls genommen wurden. Stärker war die Gegenwehr in der Hauptstellung von Xeres de los Caballeros selbst, der man sich nur äußerst schwer nähern konnte. Aber bennoch siel auch sie dem kühnen Bayonnettangriff des zweiten und vierten leichten Infanterieregiments, die beide den Feind bis an die Ardisabrücke verfolgten, wo General Marizy einhieb und benselben nach allen Richztungen zerstreuete. Der Geschlagenen Verlust mochte sich an Todten auf 2000 und an Gesangenen auf 1000 Mann belausen; jener der Sieger war äußerst unbeträchtz lich.

Dhne Hinderniß und mit Sicherheit konnte jest Rennier sein ganges, aus drei Divisionen bestehendes Armeecorps auf das rechte Tajoufer fuhren. er fich aber bort zu Portugals Eroberung mit Maffena in Berbindung fette, erschien Romana, durch jene dops pelte Riederlage keineswegs entmuthigt und burch bie von Portugiesen abgelosten Spanischen Befatzungen von Badajoz, Camponianor, Albuquerque und Olivença bis auf 10 oder 12,000 Mann Infanterie und 900 Reis tern verstärkt, neuerdings auf dem Rampfplage in Ers Beit entfernt, Reynier's Ruden gu beuns tremadura. ruhigen, war vielmehr Andalusien's Hauptstadt seiner Unternehmung Biel. Daher hatte er auch feine Rich= tung auf Bienvenida genommen. General Girard, ber fich bamals mit vier Infanterie = und zwei Reiterregi= mentern in jener Proving befand, rudte ihm, von IIL

BAYERISCHE! STAATS-BIBLIOTHER MUENCHE

diefer Bewegung benachrichtigt, am 11. August von Elerena über Billagarcia entgegen. Erstaunt über dieses schnelle Erscheinen machten bie Spanier fos gleich Salt, fich zur Unnahme eines Treffens bereitend. Alber auch biefes Mal begingen fie, burch Erfahrung nicht gewißigt, ben gewohnten Fehler, fich angreis fen zu laffen, mabnent, in ihrer ftarten, naturlich verschanzten Stellung den Feind desto sicherer bes fampfen gu fonnen. Das hauptaugenmerk auf ihr Centrum gerichtet, das diefer durch Scheinangriffe be= drohete, gewahrten sie zu spat, daß ihr linker Flügel von ber Brigade Chauvel umgangen mar. Den Ans drang burch raschen Angriff von bort abzumehren, sprengten zwei Schwadronen bis vor das Bayonnett biefer Brigade; fanden aber ftatt des gehofften Sieges gangliche Bernichtung. hierauf nahmen die Frangofischen Ernppen, mit dem Gewehr im Arm, die Position auf biefem Puncte. Gleichzeitig drang Die Brigade Brager gegen ben feindlichen rechten Flugel vor und bemachtigte nich fturmend der von ihm besetzten Bergebene. entschied fich ber Gieg, ohne daß bas feindliche Centrum, bes Rampfes Glud versuchend, den einen ober andern ber hart gedrängten Flügel unterftugt batte. Vielmehr wandte es fich, mit diesem fortgeriffen, gleichfalls zur Slucht, obschon die Reiterei gegen ihre Gewohns heit bemuht gewesen, diese noch geschlossene Masse auf= auhalten und den Rudzug zu deden. Ungefaumt mard aber auch sie von den sich vereinigenden Boltigeurs fo wie dem 10. husaren : und 21. Jägerregiment zu Pferd in jegriffen und aus einandergesprengt. Mit Berluft von

4 Kanonen und 3000 Mann suchte hierauf der ganzlich geschlagene Feind, bis Montemolin lebhaft verfolgt, Schus und Rettung in dem Gebirge von Calcra. Unter Weges fielen den Franzosen, denen dieser Sieg nicht viel über 200 Mann gekostet, auch noch ungemein beträchtsliche Magazine von Lebensmitteln in die Hånde, welche die Spanier zur Versorgung mehrerer festen Plate in Extremadura ausgehäuft hatten.

Gewohnt indeß, meift mit fremdem Blute ihre 3mede zu erreichen, ließen es die Englander nicht an Aufmun= terung fehlen, den Marquis de la Romana zu einem neuen Unternehmen gegen Andaluffen zu bewegen. dem Ende verftarkten fie ihn mit einer Divifion Portus giesen, woburch sein Corps auf 12000 Mann anwuchs. Mit bemfelben befette er, bereits im Unfange Septembers bis in die Engpaffe, so jenes Land beherrschen, vorge= brungen, Aracena, Monasterio, Santa Dllala und Guas Nach viertägigen vergeblichen Unftrengungen dalcanal. gegen Caftillo be las Guardias ftand er am 6. eben im Begriffe, fich der Besatzung von Fuenteovejuna zu bes machtigen, als eine ftarte Frangofifche Truppenabtheilung erschien und feine zu diesem Unternehmen verwendeten 2000 Mann mit Berluft gurudtrieb. Um jedoch weiteres Bordringen zu verhindern, fah fich Coult in die Nothwens digkeit verfett, bas funfte Corps unter bem Marschall Mortier bei El Ronquillo zu vereinigen und dasfelbe gegen Romana aufbrechen zu laffen. Der Uebermacht nicht gewachsen zog fich daher diefer eilends nach Ertres madura gurud; mard aber am 15. Morgens bei Fuente Cantos von der Cavalleriedivision Briche ereilt, die ihm nach einigem Widerstand mehrere Hundert Mann Reisterei und 6 bespannte Kanonen nebst Munitionswagen abnahm. Rasch verfolgt, lenkte er hierauf seine Flucht über Zafra, wohin Mortier selbst den folgenden Tag sein Hauptquartier verlegte, während seine leichten Truppen bis Fuente del Mästre (12 Castilische Leguas von Badas ioz) streisten.

Nicht so gludlich war der Herzog von Aremberg ges gen General Lacy, der ein von Cadiz fommendes Corps von 5000 Spaniern unfern Algarbiens Grenze zwischen ben Dro : und Tintomundungen am 24. August an's Land fette und jenen in Moguer, das derfelbe mit 200 Reis tern des 27. Jagerregiments und eben so viel Fußvolk besetzt hielt, noch an demselben Tage angriff, mahrend General Copons, mit 1500 Portugiesen seinen Ruden be= drohend, am Tinto herabzog. Go gedrängt mußte ber Bergog links dem linken Ufer dieses Fluffes bis Billar= raga eilends zurudgeben, mo er Abende, zwar in Ords nung, aber boch nach schwerem Berluft, anlangte. jest konnte er, Sevilla naber, auf Unterftugung hoffen und feste daber am 25. feine Rudbewegung bis San Lucar la Mayor fort, wo sie ihm auch General Pepin, ber nun das Commando des Gangen übernahm, in eis nem Theil des 5. Corps zuführte. Der Feind, inzwis schen bis Manzanilla vorgeruckt, ward am 28. Morgens angegriffen und bis Billalba gurudgeschlagen, wo 300 feiner Reiter, vom 2. hufarenregiment ereilt, Tod oder Gefangenschaft fanden. Tags barauf murbe die Stadt Moguer von den Franzosen wieder besett, nachdem sich Die Spanier mahrend ber Racht in ziemlicher Unordnung eingeschifft, die Portugiesen aber nach der untern Guas diana zurückgezogen hatten. Eine andere Expedition, am 15. September von diesem Puncte und Sadiz aus gegen eben erwähnte Stadt unternommen, hatte dasselbe Ressultat. Die gelandeten Truppen, so wie diesenigen, die unter Sopons von genanntem Flusse her zu ihrer Untersstüßung herbeigeeilt waren, wurden geschlagen, erstere zur schnellen Wiedereinschiffung gezwungen, letztere bis ienseit Sartaya und San Bartolome de la Torre zurücksgedrängt.

Un demfelben Tage begannen Maffena's Bewegungen Aller Augen waren auf biesen Lehrer gegen Portugal. Coults, bes Gieges Liebling, gerichtet, von bem eine ruhmvolle Bergangenheit Großes erwarten ließ. Schmach, fo feine Borganger in Diefem Cante getroffen, zu rachen, hatte er fich nach Kraften mit allem Nothwens bigen versehen, deffen sein zahlreiches Geer zu bem be= vorstehenden Buge bedürfen mochte. Es gebrach an Nichts, was bes Rampfes glucklichen Ausgang fur ihn hatte bezweifeln laffen. Allein jene furchtbaren Boll= werke von Torres Bedras, beren Borhandenseyn er nicht geahnt, noch mehr aber schreckliche Krankheiten, bald erfolgter Sunger und andere Entbehrungen jeglicher Urt, burch die grausenvollsten Bermustungen bes ruckgebenden verbundeten Beeres erzeugt, waren die großen Sinder= niffe, bie er bei aller Unstrengung zu bekampfen nicht vermochte. Schon in Celorico, wo er am 17. mit dem 2. und 6. Corps einruckte, traf er menschen : vieh = und fruchtleere Baufer, verschüttete Brunnen und zertretene Fruchtfelder. Rechts rudwarts über Pinhel zog das 8.

Corps. Wellington war bereits mit seiner hauptmacht hinter die Alva zurückgewichen, wo fich ihm langs die= fem Fluffe eine unüberwindliche Stellung barbot. noch wollte er hier fich in tein Treffen einlaffen, fondern bog nach Berftorung ber Brude von Murcella über Die Allva und ber von Santa Comba Dao über ben Piodao noch tiefer landeinwarts, gur Beobachtung ber Beweguns gen Maffena's nur feine Borbut unter Crawfurd vormarts jener Position gurudlassend, mit welcher die Frangofische Reiterei schon seit einigen Tagen mehrere, wiewohl unbe= Ungewiß über bes beutende Gefechte bestanden hatte. Erstern Operationsplan durfte der Britische Feldherr nicht magen, das Sill'sche Corps, welches bisher dedend gegen den Tajo bei Gobereira Fermosa gestanden, an fich zu ziehen. Raum aber hatte fich ber Frangofen mab= re Absicht burch ihre Bewegungen nach bem Mondego= thal enthullt; fo mußte dasselbe ungefaumt über Billa de Ren auf das rechte Zezerenfer übersegen und fich, nach Bereinigung mit Leiths Division, die ihm gum Stuts puncte auf halbem Wege zwischen dem Tajo und Mon= dego aufgestellt war, über Espinhal dem hauptheere an= schließen - eine Bewegung, die, den Frangosen durchaus unbekannt und mit eben fo viel Ordnung als Umficht bis zum 26. September ausgeführt, unstreitig das Glud bes Tages für ber Briten Waffen entschied. Um, diesen zuvorkommend, durch Geschwindmarsche auf bem entgegengesetzten Mondegoufer Coimbra zu gemins nen, gingen jene am 18. bei Fornos auf das rechte, cons centrirten bis zum 21. ihre drei Armeecorps zwischen Bifen und Mangnalde und schickten einen farten Bor:

trab bis vor Santa Comba Dao. Die Anfalle bes Obersten Trant auf ihre Nachhut konnten ben Marsch nicht aufhalten; wohl aber ward berfelbe megen des langfamen Gintreffens ber Artillerie um zwei Tage Diefes mar fur bie Englander ein um fo guns verzögert. stigeres Ereigniß, als Wellington dadurch Zeit gewann, feine hauptmacht auf das rechte Mondegoufer zu führen, wo er, bes Bobens burchaus fundig, am 26. auf der Sierra de Buffaco, die, senfrecht gegen ben Lauf dieses Fluffes gerichtet, Coimbra bedt, mit dem rechten Flugel auf denselben, mit dem linken auf das außerste nordliche Gebirgsende bei Mealhada gestüßt, eine ungemein ftarke Bur Bewachung ber Strafe nad) Stellung einnahm. Liffabon und gur Dedung feiner Rechten hatte er eine · Division Reiterei und eine Brigade Infanterie auf dem linken Mondegoufer zuruckgelaffen, mabrend ein ftarkes Englisches Corps am Fuße ber Sierra de Alcoba langs bem Flugden Derins lagerte. Die Borbut besfelben ver= wickelte fich am 24. bei Martigao in ein Gefecht, mo= bei fie 120 Gefangene einbufte. Tags barauf gingen bas 2. und 6. Corps auf bas rechte Erizufer. stellte fich auf ber uber Can Antonio de Cantaro nach Coimbra führenden Strafe brigadenweise in Colonne auf. letteres, von jenem eine Biertelftunde rechts eben fo fora mirt und am 26. vom achten Corps und ber gangen Reis terei gefolgt , follte feinen Beg bahin über das Rlofter Buffaco einschlagen. Beide Puncte aber waren burch zahlreiches Geschutz so gedeckt, baß die Frangbilichen Co= Ionnen nach Magabe ihres Porrudens von der Fronte wie in der Flanke niedergeschmettert werden konnten.

Sobann hatte man weiter auf ben von hier ins Gebirge gehenden, mehrmais burchschnittenen Strafen Berfchans jungen angelegt , binter benfelben , gerade bem Bufe bes Abhanges gegenüber, wo die Frangofischen Maffen aufe marfchiren mußten, Die feindliche Reiterei ale Referve und von der Mitte bis gum Gipfel bes Gebirges unermegliche Infanteriecolonnen von ungefahr 40,000 Mann in drei Echelons aufgestellt. Schon bie furchtbare Artillerie al= lein gab bem Teinde das Uebergewicht, der naturlichen Bertheibigungemittel nicht zu gedenken, die ihm feine Dieselbe bilbete fich namlich Position schützend darbot. auf einem Bergruden, ber, vom Mondego zwei Teutsche Meilen nordlich (rechts) bis zur Sierra be Cas ramula fich erstreckend und stellenweise 1200 Fuß hoch, nordostwarts fo schroff abgedacht ift, baß jeder Frontangriff durchaus mißglucken muß. Um wenigsten kann derfelbe durch Reiterei unterftutt werden. Auch mußte Maffena voraussehen, daß fein Geschut bergan unmiglich Wirkung haben konnte. Nicht mindere Schwierigkeit bot der en= ge Raum felbit, der nicht einmal gestattete, seine Maffen nach Bedürfniß zu entwickeln, geschweige benn, seine Referve ins Gefecht zu bringen. Deg ungeachtet an einem gludlichen Erfolge nicht verzweifelnd, ließ er am 26. um Mittag, faum nach vollendeter Aufstellung ber Berbundeten, durch die Division Loison den Angriff ers Allein der Abend fam, ohne daß diefelbe bei al= ler Unftrengung und Ginbuße auch nur ben geringften Portheif errungen hatte.

Bei Weitem ungunstiger war den Franzosen der 27., der sogar mit einer schmerzlichen Niederlage endete, welche

man, ohne ungerecht zu fenn, bem Marfchall Maffena allein zuschreiben barf. Denn, allen Abmahnungen, den Feind in der Fronte anzugreifen, starrsinnig widerstehend, vertraute er seinen Dispositionen, deren sichtbare Mangels haftigkeit sich wahrscheinlich auf die allzugroße Zuversicht in die bei so vielen Schlachten erprobte Tapferkeit der Seinigen grunden mochte. Rur zwei Divisionen in Uns griffscolonnen, die eine vom 6. Corps unter General Simon, die andere vom 2. unter General Graindorge, wurden hinter einem Schwarm leichter Truppen ohne alle Un terstützung gegen die beiden Flügel der fo außerst stars fen feindlichen Stellung vorgeschoben. 3mar marfen fie anfänglich, mit unwiderstehlichem Muthe die Felsenwände hinandringend, Alles vor fich nieder; allein auf der Bergs flache noch nicht völlig in Fronte aufmarschiert, wurden fie schon von den in Masse geschloffenen Divisionen Leith, Picton und Crawfurd dergestalt empfangen, daß fie nach einem großen Berlufte in weniger als einer Stunde in ihre Angriffsposition zuruckgeworfen waren. Hier vers mochte sie allein die ungemeine Lebhaftigkeit des Feuers ihrer leichten Artillerie vor ganglicher Bernichtung zu schuten. Reinen gludlichern Erfolg errangen die jett erst vorrudenden Brigaden Maucune und Ferret. Gie hielten zwar anfanglich den Feind etwas auf, mußten aber bald auch deffen weit überlegener Macht weichen. Diese verschiedenen Angriffe hatten die Franzosen 7000 Mann gekostet, worunter 300 Gefangene nebst dem verwundeten General Simon. Unter ber großen Angabl schwer verwundeter Officiere befanden fich noch die Ges nerale Graindorge, Foi und Merle.

Bon der Unmöglichkeit überzeugt, auf diesem Puncs te durchzudringen, bei beffen Bertheidigung die Bers bundeten fanm 14 - 1500 Mann verloren, entschloß sich Massena, um jene links zu überflügeln, rechts über den Gebirgspaß von Sardao vorzubrechen, eine Bes wegung, die bei ben zahllosen Schwierigkeiten bes Wegs, welcher ben Marsch nur in einer einzigen Cos sonne gestattete, um so gewagter mar, ba sie beinabe unter ben Ranonen bes Feindes ausgeführt werben muße Dennoch gludte fie über alle Erwartung. ton, burch bie Bin = und Bermariche feines ruftigen Gegners getäuscht, überfah die Befetzung jenes fo wichs tigen Paffes, mas er freilich mit bem gu fpaten Gin= treffen des Englischen Oberften Trant auf Diesem Puncte recht gut zu entschuldigen weiß. Maffena überschritt ihn daher am 28. ohne hinderniß, nicht wenig erstaunt über dieses so vollkommene Gelingen seines Plans. Erft jenseit des unbewahrten Paffes fließ fein Bortrab unter Genes ral Sainte: Croix auf bem Wege von Coimbra nach Oppor= to auf eine feindliche Division, die, nachdem man ihr meh= rere hundert Mann getodtet und 500 Gefangene abge= nommen, über den Douro zurudgeworfen warb. Schnell folgte in dieser Richtung das ganze achte Corps, um fich jedoch bald wieder mit den beiden andern zu vereinis gen, die gen Coimbra gogen, gu beffen Bertheibigung burchaus feine Unstalten getroffen maren. Es genügte bem aus feiner furchtbaren Position von Buffaco zus rudgewichenen Feinde, Maffena's Bortruppen, bie am 1. October bort einruckten, von den Soben bes linken Mondegoufers zu kanoniren. hieraus jog letterer ben

Schluß, Wellington habe nunmehr die Bertheidigung des Landes aufgegeben und eile auf seine Schiffe zuruck. Er beschleunigte deshalb seinen Marsch, um wenigstens noch dessen Nachhut einzuholen, sofern er die Armee selbst nicht mehr erreichen könne. Um hierbei durch nichts aufgehalten zu werden, ließ er gegen 4000 Kranke oder Verwundete in Coimbra zuruck, die am 7., einige Tage nach seinem weitern Vordringen gen Lissabon, sammt der aus einem Vataillon bestehenden Besatzung von dem Obersten Trant gesangen genommen wurden. Dieser, den Franzosen stets im Rücken solgend, wurde nebst dem Hunger und den schnell tödtenden Krankheisten deren gefährlichster Feind.

21m 5. fam es bei Leiria zwischen ber Frangosischen Borbut und bem Englischen Rachtrab unter Cotton gu einem lebhaften Gefechte, das sich so wie die darauf folgenden Scharmugel bei Rio Mayor und Al Bentre troß ber guten P Mition bes Lettern gu feinem Rachtheil Je naher die Berbundeten ihren Linien fas entschied. men, befto hartnackiger ward ihr Widerstand. ner farfen Truppenabtheilung hatten fie Allenquer und die benachbarten Soben befett. Gie baraus zu vertrei= ben, umging die Frangofische Reiterei diese Stellung, wahrend ein Bataillon Infanterie einige Berschanzungen, welche die Straße versperrten, mit bem Banonnett nahm und fich fturmend in die Stadt fturzte. ' Rach langem Rampfe wichen endlich die Berbundeten, fich zum Theil auf Billafranca de Xira, theils auf Gobral zurudziehend, in ersterer Richtung von Reynier und Montbrun, in leg: terer von Junot verfolgt.

Mit Macht hatte sich ber Feind vorwarts dieses Ortes auf den Sohen und hinter Berschanzungen, modurch die Straße auf mehreren Puncten burchschnitten war, aufgestellt. Allein bas 8. Corps nahm dieselben am 10. nach und nach weg und warf ihn aus einer Positis on in die andere bis in dieses Dorf, wo es, mit ihm uns termengt, eindrang. Bald aber erschienen von Geite des Feindes starkere Colonnen zur Wiedereroberung dieses Punctes, ber als Dedung seiner erften Aufstellungelinie ihm von hohem Werthe senn mußte. Der Kampf ward von jetzt an immer ernsthafter, und der Feind hatte be= reits 10,000 Mann in's Gefecht geführt. Allein nichts= bestoweniger ward er bis jenseit Sobral über eine tiefe Bergichlucht zurudgeworfen, wo ihm zugleich sein letter Bersuch mißlang, die entbloßt scheinende rechte Flanke der Franzosen zu umgehen, welche weder die Beschwer= nisse bes Weges noch der ermudende Marsch an muth: voller und umfichtiger Bertheidigung hindern konnten. Sich gegen etwaige neue Angriffe der Berbundeten gu schutzen, ward besagtes Dorf wie die Bergschlucht stark besetzt und während ber Nacht mit einigen Schanzen umgeben, eine Maßregel, die um so mehr Roth that, da es der auf diesen Puncten aufgestellten Truppenabtheis lung des Generals Clausel fur den Augenblick noch an hinlanglicher Artillerie gebrach. Bu ihrem Stugpuncte indeß war eine andere Division eine halbe Stunde rude warts in Echelons fo postirt, daß sie ein Thal und vers Schiedene Puncte, besonders ben Weg gen Bucellas, von woher der Feind den Frangofischen rechten Flügel unvermuthet angreifen, ja felbst umgeben fonnte, immer im Aluge hatte.

Nicht mindere Thatigkeit zeigten die Berbunbeten ihrerseits. Auch fie beschäftigten sich bie Racht über mit Aufwerfung einiger Werke auf besagtem Wege gur Dedung ihrer Borposten und besetzten außerbem noch mit sechs Bataillonen ein zur Linken Sobral's gelegenes Dorf, mahrend fie gur Rechten bes genannten Orts auf allen Unhohen langs ben Arummungen des Thales, bas fie von ben Frangosen trennte, Truppen aufstellten. Dennoch magten fie es nicht, mahrscheinlich aus Bes forgniß, ihre Artillerie bloß zu geben, die Stellung ber Frangofen anzugreifen, deren Behauptung fur diefe bet fo febr burchschnittenem Boben faum denfbar fcbien, jumel da diefelbe von einem Rande ber Bergichlucht bis jum andern ganglich beherrscht mar. Dagegen brache ten fie in ber Racht ihr Geschutz nach ber großen Res boute von Santa Gracia gurud. Uebrigens mar jene Beforgniff, wenn fie wirklich als Motiv des genannten Berhaltens anzusehen, eine eben so unzeitige als verberbliche, die um fo mehr Tadel verdient, als es ihnen, begunftigt durch die Unachtsamfeit jener gum Stugpuncte auf der Strafe hinter Cobral aufgestellten Division, die ihre Posten nicht weit genug rechts ausgedehnt hatte, unter dem Schutze ber Racht bereits gelungen war, mittelft Besetzung ber das Dorf Careirias begrenzenden Bergfläche die Rechte des achten Corps ganglich zu übers Solches bei ber am folgenden Morgen vorges flügeln. nommenen Recognoscirung faum bemerkend, ließ ber Bergog von Abrantes biefen Punct durch den General Solignac fogleich angreifen, um bas hier aufgestellte Bas taillon ber Berbundeten in bas Thal zurudzudrangen.

Allein bald mußten die Franzosen weichen, ba jene den Rampf mit einer ganzen Division unterstützten, die jestoch furz darauf durch das schnell herbeicilende 15. Listieninsanterieregiment mit Zurücklassung ihrer Verwunsteten und vieler Gefangenen wieder in ihre Verschauszungen zurückgeworsen ward, aus denen sie nun nicht mehr hervorzutreten wagte.

3wei Tage nachher fam Maffena von Alenquer , fei= nem Sauptquartier, um die Stellung ber Berbundeten bei Gobral zu besichtigen und fie aus dem links gelegenen, ben Franzosen so gefährlichen Dorfe zu vertreiben. Wäh: rend bes Ungriffes auf basfelbe in ber Fronte und ber rechten Flanke bemadtigten fich einige Glitencompagnien ber die Strafe von Bucellas vertheidigenden Berfchan= zungen. In diesem Augenblicke entwickelten die Berbuns deten mehr denn 6000 Mann auf der Fronte des Dorfes. Eine tiefe und morastige Beraschlucht, welche die Frangofen zu paffiren hatten, nicht minder die Erkletterung eines fteilen mit Reben bewachsenen Abhanges, um gu den Saufern zu gelangen, gaben jenen allen Bortheil bes Rampfes, ber lange ber gangen Fronte ber Stellung mit ungemeiner Erbitterung wuthete, Frangofischer Seits aber bes ungewiffen Ausgangs wegen bald abgebrochen Der Feind felbft fuchte ihn nicht fortzusegen, mard. fondern raumte, in feine ftarfe Stellung von Alhandra, etwas weniges über Billafranca de Xira hinaus, gurucks gehend, in der folgenden Racht das Dorf, an deffen Bes sitz bem Marschall Massena so viel gelegen war, weil so feine Stellung bei Sobral weniger gefährdet und zugleich der Angriff auf die Redonte von Monte Gracia, so wie das Bordringen durch Bucellas erleichtert ward.

Während sich das achte Corps als Mittelpunct zu Sobral festsette, und nachdem die Reiterei bas gange Tajothal burchsucht und gereinigt hatte, nahm bas zweite als linker Flügel ein wenig hinter Billafranca de Xira Stellung, mit ber Linken an den eben ermahnten Aluf gelehnt, rechts gegen Arruda fich ausdehnend. Ein Bach zwischen beiden Orten bildete beiderfeits die Borpoftengrenze. Der rechte Flügel bestand aus dem fechsten Corps, bas mit Ausnahme der Divifion Loifon, welche gur Unterhaltung ber Berbindung bes 2. und 8. Corps auf der Strafe zwischen Alenquer und Sobral aufgestellt war, Otta besetht hielt. Bur Gicherung ber Berbindung mit Santarem, das bie Frangofen inne hat= ten, diente eine leichte Reiterbrigade, die in dem hart am Tajo auf dem linken Ufer des Rio Mayor geleges nen Dorfchen Porto de Mugem postirt mar, indeß ei= ne Dragonerbrigade rechts von Careirias mehrere Thaler und die von Alenquer nach Torres Bedras und von ba nach Villafranca de Xira burch Sobral und Arruda fuh: renden Straffen zu beobachten hatte. Etwas weiter links stand die Infanteriedivision Solignac, um das That von Arruda und eine der Sauptstellungen des Feindes zwischen Alhandra und Bucellas zu bedrohen. Monts brun zog zur Abwehr etwaiger Ueberfalle im Rucken ber Urmee und insbesondere gur Zügelung ber Befagung von Abrantes mit dem größten Theil der Reiterei gegen den Bezere. Dieß war die erste Aufstellung der Franzosischen Armee vor den feindlichen Linien. Man suchte sie in derselben vorzüglich auf ihrem linken Flügel burch die im Tajo stationirten Englischen Ranonierschaluppen stets

nen Bodens und der hohen Ufer von so geringer Wirstung, daß es die Franzosen nicht einmal hinderte, sich aller vom Winde oder der Strömung auf ihre Seiste getriebenen Fahrzeuge zu bemächtigen und eine Batzterie auf einer den Taio beherrschenden Höhe anzulegen. Das einzige Unglück von Bedeutung, das die Franzossen auf diesem Puncte zu beklagen hatten, war der Tod des durch seinen Muth so sehr ausgezeichneten Generals Sainter Eroir, den eine Ricochetkugel von den schwims menden Batterien mitten aus einanderrist, als er, vom Feinde undemerkt, dieselben zu recognoseiren im Besgriffe stand.

Raum mochte die Kriegsgeschichte aller Zeiten Werke von größerer Furchtbarkeit zu nennen haben, als die ber Englander vor Liffabon. Gie bestanden aus brei Linien von 108 Schanzen seltener Festigkeit, burch 383 aus bem Liffaboner Arfenal oder ben Ruftenbatterien ges nommener Artilleriestude vertheidigt, womit gur Ded: ung aller Zugange burch Rreuzfeuer und gur Flankis rung der Umgegend vorzüglich die wenigen Gebirgepaffe Die erfte diefer Linien, mit allen Rrums besetzt waren. mungen bes Bodens in einer Ausdehnung von beinahe neun Castilischen Leguas über die Soben von Arruda und Monte Gracia ziehend, schloß sich rechte bei Alhans dra an den Tajo und links an die Mundung des Gi= zandro bei Ponte de Rol zwischen Torres Bedras und Mafra, burch 140 Feuerschlunde und 32 meift mit Gra= ben und Palissaden umgebene Redouten geschirmt. Die zweite, aus 65 Schanzen mit 150 Feuerschlunden be=

ftebend, ftugte ihren rechten Flugel auf Alverca eben= falls hart an den Taio und bebnte fich über die Engs paffe von Bucellas, Cabeca de Montachique und Mas fra aus. Die dritte endlich von 11 Schanzen und 93 Etud Geschutz tehnte fich rechts bei Bellem an benfele ben Fluß und links bei Carcaes an's Meer und follte im Kalle ber Nothwendigkeit eines ganglichen Abzugs aus diesem Lande die Ginschiffung der Urmee bei dem Fort Juliao beden. Bur Erschwerung bes Sturman= griffs hatten die Berbundeten die Absturge der verschange ten Soben in der Fronte fenfrecht abgeworfen, ba, wo ber erfte Andrang zu erwarten stand, die Sinderniffe gehauft und die Werke im ftartften Profil errichtet, als lenthalben burch Dammung ber Fluffe und Bache Ue= berfdwemmungen vorbereitet und die Strafen durchs fchnitten. Dabei aber hatten fie nicht vergeffen , gum Manoeuvriren die nothigen Borkehrungen zu treffen, wels de hauptfächlich darin bestanden, daß nachst der Saupts ftrage nach Liffabon die Rette von Berichangungen burch weniger Zusammenhang und Minbergahl der Borwerke einiger Maßen unterbrochen murbe. Auch fehlte es gur Bertheidigung biefer ungeheuern Linien ben Bers bundeten durchaus nicht an Truppen. Die Englisch : Portugiefische regulare Urmee allein, durch die Spani= sche unter Romana inzwischen am 9. November nach um 15,000 Mann verstärft, ware hierzu schon hinreichend gewesen; an sie schloß sich indeß noch eine ungablige Menschenmasse, die sich freiwillig ober gezwungen in Life fabon eingeschlossen oder innerhalb der zweiten Linie gelagert hatte.

III.

Nach ber Erbitterung beiber Theile in einigen vorhergegangenen Gefechten hatte man mit Recht auf weit blutigere Auftritte und felbst auf einen nahen ernfthaf: ten Angriff ber feindlichen Linien schließen sollen - uns feres Ermeffens ein Unternehmen, bas bei fo fehr aus: gebehnter Bertheidigungsfronte fonder 3meifel gegluckt fenn wurde, hatte man gur Erfturmung eines Duncts 10,000 Eliten verwendet, mabrend man burch Bedro= hung mehrerer andern Seiten bes Feindes Aufmerksams keit zu theilen suchte. Allein gegenseitige Furcht Schien beide Urmeen gurudguhalten; benn feit den verschiedes nen Gefechten am 10. und 12. October bei Gobral mas ren fie, auf bloge Beobachtung fich beschrantend, gang ruhig, felbst ohne die fleinste Rederei in ihren Stelluns Erft fpater rudten die Berbundeten, gen geblieben. wahrscheinlich aus Besorgniß vor einem Angriff, mit ihren Berschanzungen bis an ihre Feldmachen vor; gleich= wohl marodirten die Frangofen unter beren Augen un= gestort, und felbst die fehlerhafte Aufstellung des rechs ten Flügels berfelben, der gegen die Seite von Torres Bedras nicht hinlanglich gedeckt war, vermochte nicht einmal jene aus ihrer Linie hervorzurufen. Wie leicht hatten fie mit einem zur Rachtzeit hinter bem Berge, der sie auf dieser Seite von den Franzosen trennte, vers fammelten betrachtlichen Corps gegen Careirias hervor= brechend, unvermuthet in deren Lager erscheinen konnen, wahrend fie die ganze Linie burch Scheinangriffe alar= mirten? Allein es fehlte ihnen jener rasch entschlossene, in den bedenklichsten Lagen des Lebens so oft entscheis bende Unternehmungsgeist, weßhalb die Franzosischen Mas

rodeurs am Ende so breist wurden, daß sie sich sogar bis an die jenseit dieses Berges gelegene Ruste magten und, vom Feinde unverfolgt, immer mit Vorrathen aller Art und zahlreichen Heerden zurud kamen.

Benutte Maffena biefe Waffenruhe, fich unter mand,' blutigem Opfer, durch die zahlreichen Parteiganger verans laßt, mittelft Aussendung geschickter Officiere und ftars fer Truppentheile nach allen Richtungen, eine genaue Renntniß des Landes und Sulfsquellen fur die Gubfis steng seiner Urmee gu verschaffen; so ftrebte Wellington feinerseits, seinem gefahrlichen Gegner jeden Abbruch zu thun, indem er durch ftarte Portugiefische Streif: corps beffen Ruden und Flauten beffandig beunruhigte, Bruden und Wege zerftorte, Die Engpaffe mit undurch. bringlichen Berhauen anfullte, bie einzig gangbaren Felfen in den unwegsamften Gebirgegegenden fprengte, ihm, wo möglich, jede Zufuhr abschnitt oder wegnahm und alle Borrathe gernichtete, die bem bereits am 4. August allgemein verfundeten Berheerungsspftem etwa entgangen waren. Go geschah es, baß bald bie ganze Umgegend bas Bild ber Berodung und Bermuftung trug. Berftorte Mublen, entvolferte Stadte und Dorfer bes zeichneten überall bie furchtbaren Trite einer verzweifels ten Bertheidigung. Doch war biefe Gelbstverheerung, wie es uns scheint, mehr Folge des Schreckens vor der den Einwohnern gedrohten Todesurafe, die jeden treffen follte, der bei Unnaherung des Feindes in feiner Wohnung blieb und seine Sande nicht dem allgemeinen Zerfforunge= werfe lieh, als der Furcht vor Legterm felbft. Wie dem aber auch fen; fo offenbart fich barin immer ein Beispiel

feltener hingebung, bie bei allem Schmerz ber verlang= ten Opfer und ber Unwendung so graufamer Mittel bem Zwecke vielleicht allein entsprechen mochte. Mur Coim= bra's Umgegend und bas gefegnete schone Tajothal, reich an Naturerzeugniffen, befonders an Wein, Reis und Turfifchtorn, entging biefer emporenden Magregel, weil es ben Berbundeten an Zeit gebrach, fie in Wirkung tres ten zu laffen. Go mußten dieselben ben Frangosen unter andern in Billafranca de Xira bedeutende Nieberlagen von Brotfruchten, Reis, Bucker, Raffee, Rum und Stockfischen überlaffen, womit man jedoch auf den gall der Noth nur die Magazine in Santarem verforgte, ohne dabei fur den Augenblick Die Armee zu berücksichtigen, der also nichts anders übrig blieb, als fich dem Maros diren hinzugeben; ein Geschaft, welchem der Frangofische Soldat aller Ermudung babei ungeachtet, gleich anfangs fo unverdroffenen Gifers oblag, baß feine Weschicklichkeit in diefer Rudficht fehr bald ein Wegenstand allgemeiner Bewunderung mard. Wahrend die Menge gange Deers ben von Dehfen, Ziegen, Schafen und Schweinen gus fammen trieb und die bei fich führenden Pactbiere mit Lebensmitteln jeglicher Art belaftete, suchte ber Ginzelne nach edeln Steinen, Bold, Gilber und fonftigen Roft= barkeiten. Richts entging seinem Spurfinne, auch nicht bas Berborgenfte, beffen Wiederfinden felbst benen, Die es versteckt, wurde Muhe gekostet haben. Der Lade: ftoch oder eiferne spifige Stangen waren die Zauberstabe, womit jeder Fleck in Saufern wie in Feldern durchsucht ward. Sohle und dumpfe Tone waren die Offenbarunges zeichen bes verborgenen Schatzes, der die unverdroffenen

Anstrengungen meiftens in reichster Mage lobute. Sece Butte, jeder Strauch, jedes Gebufch reizte des Maros tirers Raubsinn, nichts blieb ununtersucht, selbst Dacher wurden abgehoben, Mauern, Gewolbe niedergebrochen, ja bie übelriechentsten Cloacken burchwühlt. Borguglich aber waren Rirchen und Rlofter feiner Rachforschungen Tocenoste Gegenstande. Wie ber raubgierige Schafal bes Drients drangen Diese Menschen sogar in die Graber ein, die Leichname ihrer Gewander, ihres Schmuds bes raubend und nur Zerftorung in diefen ftiller Undacht ges weihten Sallen gurudlaffend. So ward unter andern Batalha, Portugals schonftes Klofter mit einem unges heuern Baumwollemagazin so wie bas von Alcobaga, feines Alterthums, feiner Pracht und fo vieler Denkwurs digkeiten wegen in der Geschichte boch gerühmt, der zügel= Tosesten Mordbrennerei gräßlichstes Opfer. Bald barg die Nachbarschaft feine Schatze mehr; eben fo wenig vermochte fie fur der Truppen Subsistenz furder etwas zu leiften. Daher zog die Raublust weiter fort, weder Die hinter jedem Busche lauernde Gefahr, noch die Schan= be scheuend, bas Denkmal eines fluchbeladenen Banda= lismus in der Zeit der Civilisation zu erneuern. fende von gefluchteten Portugiesen ohne Unterschied bes Standes, Geschlechts oder Altere fielen auf biefen Ban: berungen der unersattlichften Beutgier. Jeder, ben fie im verborgensten Schlupfwinkel aufgespurt, mußte ban= gen, nachdem ihm bas Gestandniß bes Orts, wo seine Sabseligkeiten verstedt lagen, durch bie schrecklichsten Martern abgepreßt mar. Weber Goldat noch Officiere schamten fich, zu diesem Schandlichen Behufe Stricke mit

bereichern. Unter allen Uebeln des Kriegs jedoch traf den Portngiesen keines harter, als der Berlust des größ= ten Theils seiner Olivenwälder, die auf Massena's aus; drücklichen Besehl umgehauen oder verbrannt wurden. Nebst dem Wein sind sie des Landes vorzüglichste Erzwerbsquelle, deren Stocken vielleicht noch jest gefühlt wird, da der Olivenbaum erst nach langen Jahren Früchte trägt.

Bei diesen Aussendungen nach Lebensmitteln, die man später fast immer von den hinter Felsen lauernden Landleuten mit herber Einbuße an Mannschaft erkämspsen mußte (die eigentliche seindliche Armee störte solche nicht), befand sich Niemand übler als die Kriegskomsmissäre, indem jedes Regiment, jedes Bataillon, ja sozar jede Compagnie nur für sich sorgte und für eigene Rechnung auf Marodirung auszog, daher denn jene, wollten sie anders nicht verhungern, sich selbst bei den Commandanten dieser Truppentheile zu Tische einladen mußten, was indeß auf besonderes Berlangen der Solzdaten als Vergeltung für die ihnen früher so oft entzogeznen oder zu spärsich gereichten Mundportionen nicht selzten abgeschlagen ward.

Diese freie ungezügelte Lebensweise, der ganzliche Mangel an Brot, statt dessen man sich wegen Zerstörung der Mühlen eines zwischen Steinen geschrotenen, zu eiz nem dicken Brei gekochten und dann getrockneten mit Pulver gesalzenen Mehls bedienen mußte, der stete Weche sel zwischen drückendem Hunger und schwelgerischem Uès bergenuß erzeugte endlich die schrecklichsten Krankheiten,

bie Taufende von Golbaten hinwegrafften, ohne baß wes gen Mangels an Arzeneien man im Stande gewesen was re, dem Uebel zu fteuern. hierzu gefellte fich endlich noch der burch folche Unordnung nothwendig herbeigeführte gangliche Abgang der unentbehrlichften Subsiftenzmittel. Durch Alles diefes ward die Frangofische Armee gezwuns gen, diese rein ausgesogene Wegend zu verlaffen, um in eine andere minder erschöpfte, einzuziehen. Die, wiewohl nicht zuverläffige, burch einige Ueberlaufer überbrachte Rachricht, als beabsichtige ber Feind, von Massena's Unthatigkeit auf feine Schwache schließend, einen Angriff, beschleunigte diese Rudbewegung, weil es bei ber burch hunger, Rrankheiten und taufendfachen Meuchelmord fo fehr geminderten Frangofischen Armee als hochstwahrs scheinlich vorauszusehen war, daß sie in ihrer damaligen Stellung einem durch Mehrzahl und die Bortheile bes Bobens so weit überlegenen Gegner nicht gewachsen senn Auch mußte sie unter solchen Umständen barauf Bedacht nehmen, fich ihren aus Frankreich erwarteten Berftarkungen zu nahern und die schon feit geraumer Zeit, unterbrochene Berbindung mit Spanien wieder zu gewinnen, wovon bie Moglichkeit nur burch ungefaumten Rudzug erwirkbar schien. Bu folden in fo mancher Begiehung ungemein nachtheiligen Dagregeln gu fchreiten; wurde man indeß unferes Ermeffens nicht genothigt gewes fen fenn, hatte Daffena nicht unterlaffen, auch auf bem linken Tajoufer mit einem Theil feiner Armee gegen Lif= fabon zu operiren. Bu bem Ende mußte er gleich bei fei= nem ersten Erscheinen in biefer Gegend bei Santarem über diefen Fluß eine Brude schlagen und diefelbe burch

gwei Brudentopfe in Bertheibigungeffant feten, um nach Gefallen auf einer ober ter andern Ceite handeln zu fon= nen - ein Unternehmen, um fo leichter ausführbar, ba ber Britische Beerfuhrer aus Beforgniß, feine Linien gu fdmaden und immer in Erwartung, angegriffen zu wers ben, das linke Ufer bei Cantarem nur außerft fchwach befett hatte. Deben bem Bortheil, daß man fich auf folde Beife aller in ben vielen fleinen Safen von Billafranca de Xira bis nahe an Abrantes befindlichen Rahs ne, Materialien und nothigen Schiffgerathe ohne große Dube hatte bemachtigen konnen, bffnete fich baburch nicht allein ber Gingang nach Alentejo, Portugals forn= reichster Proving, fondern es trat auch die Möglichkeit ein, im Rothfalle mit mehr Bequemlichkeit und minderer Gefabr nach bem Spanischen Ertremadura fich gurud's zuziehen, wo Mortier's Corps eine fichere Stuge bieten Bielleicht aber mare es noch tactisch = richtiger fonnte. gemefen, fogleich mit bem gangen Beere auf bas linke Taionser überzugeben, um nach Eroberung ber Liffabon gerade gegenüber liegenden Soben von Allmada daefelbe mit Burfgeschutz zu beschießen und fich bis an die Dun= bung bes Caidao bis Setubal auszudehnen. Go Meis fter des gangen Tajoufers vom Ausfluffe bis auf jene Soben , konnte die Frangofische Armee nicht allein den auf tiesem Strome in ungeheuerer Menge aufgestellten Schiffen jeglicher Art großen Schaden zufugen, fondern auch den Feind, wofern er mit Macht auf das linke Ufer überging, von seinen Linien abschneiben ober, im entge= gengesetzten Fall, diefelben durch ihre Unternehmungen von diefer Seite ber fur ihn doch menigstens unnug machen.

Roch jest mare es indef in jeder Beziehung ben Ums ftanben angemeffener gewefen, fich uber Cantarem auf bas linke Ufer gegen bie Guadiana gurudzugiehen, obs gleich nicht zu verkennen, daß man fich badurch von den in Ciudad Robrigo gurudgelaffenen Caffen, Montirungs: ftuden, Artillerie und fammtlichem Gepad weiter ents fernt und diese der Armee fo nothwendigen Gegenstande einem ungewiffen Schickfale Preis gegeben hatte. Lange waren die Meinungen hierüber, so wie über die Art des wegen der Menge von Engpaffen fo ungemein gefährdeten Das Refultat war ber Entschluß, Rudzuge getheilt. ibn auf bem rechten Ufer, jedoch nur auf geringe Entfers nung, echelonsweise zu bewerkstelligen. Das sechste Corps eroffnete benselben, sein hauptquartier nach Tho= mar verlegend, mit bem linken Flugel gegen ben Begere mit dem rechten gegen Durem gelehnt. Loifon's Division nebst einer Dragonerbrigade besette Golega, Montbrun mit ber Reiterei die Gegend von Leiria, feine leichten Regimenter bis Pombal zurudfendend; nady Cantarem wurden die Hospitaler und die Berwaltungen verlegt, nach Torres Novas Maffena's Hauptquartier, ohne daß ber Feind, der alle diese Bewegungen nicht einmal zu bemerten ichien, fie im mindeften geftort hatte. Fur die beiden andern Corps war man indeg in gerechter Be= forgniß, da fie, bem Feinde taum auf Piftolenschußweite gegenüber stehend, überdieß noch den langen und gefahr= vollen Engpaß von Alenquer zu durchziehen hatten. noch ging auch biese Bewegung, wenngleich bem Feinde nicht verborgen, über alle Erwartung sonder Storung und Aufenthalt, gludlich von Statten. Sie begann am 14. November bei einbrechender Nacht mit dem Ruckzug des achten Corps. Sobald es, von einer Dragoner und Ferret's Infanteriebrigade gedeckt, besagtes Defile zurückgelegt und sich zum Theil auf der das Thal von Arstuda beherrschenden Bergsläche aufgestellt hatte, indeß seine übrigen Colonnen sich auf dem Wege von Santarem gegen Aveiras de Sima bewegten, folgte ihm das zweizte über Uzambuja und Sartaxo in derselben Richtung. Erst am 17., während des Rückzugs dieser beiden Corps längs dem Tajo, versuchte der Feind vom linken User her dieselben durch seine Batterien zu beunruhigen, jedoch ohne Erfolg.

Um 18. hatte die Frangofische Armee folgende Stels lung. Das große Hauptquartier blieb in Torres Movas, das 6. Corps in und um Thomar wie die Reiterei in Leis ria und deffen Umgegend, Loison mit einer Division in Das 8. Corps ftellte fich mit feinem Centrum Goleaa. au Pernes, mit dem rechten Flügel zu Alcanhede, mit dem linken zu Torres Novas auf; das 2. zu Santarem, links auf den Tajo gestützt und in der Fronte durch ben Rio Major gedeckt. Die Position dieses Heertheils mar besonders gut gewählt, da die Ebene, die dieser unweit Birtutes unterhalb eben genannter Stadt in den Zajo fich ergießende Fluß burchschneibet, in einem fur Menschen und Thiere unzuganglichen Moraste besteht, über den nur ein einziger Weg und zwar mittelst einer mehr denn 400 Rlafter langen Brude nach Santarem führt, welche von den Borposten des 2. Corps stark besetzt war. Da= ju fam noch die diesseit dersetben zwischen zwei maldbes dedten Bergen 1000 Klafter weit hinziehende Straße, auf

der das Corps selbst so ausgestellt war, daß es mit seiner Artillerie Brude wie Straße, welche letztere der Feind, um nach Santarem zu gelangen, nach Passirung der ersstern, ziehen mußte, bestreichen konnte. Der Ort selbst liegt auf einer die ganze segenreiche Gegend weithin bezherrschenden, südlich vom Tajo bespülten senkrechten Sohe; von den übrigen Seiten bieten nur Wege Zugang, die durch einen langen und iahen Abhang gehauen sind und in der Ebene von einem tiesen, mit mehreren öfters austretenden Flüßchen durchschnittenen Sumpse begrenzt werden.

Gleich nach Besetzung dieser Position und nach dem Einrücken von Romana's Armee in Villastranca de Xira zeizten sich einige tausend Engländer auf einem vor oben erwähnter Brücke gelegenen Hügel, denen Tags darauf fast die ganze seindliche Armee folgte, sich mit ungefähr 8000 Mann auf dem rechten Ufer des Rio Major zwis schen Azambujeira und Santarem aufstellend, während andere starke Colonnen alle Höhen vor jener Brücke in Besitz nahmen, der übrigen in dicht geschlossenen Massen sein anrückenden Truppentheile nicht zu gedenken, von des nen die ganze Umgegend bedeckt ward.

Nichts schien nach ben Bewegungen der Verbundeten gewisser als ein unverweilter Angriff ihrer Seits. Ren: nier traf daher sogleich seine Anstalten, während er das ihm zunächst stehende 8. Corps und den Marschall Massena selbst davon benachrichtigen ließ. Allein es verstrichen volle 24 Stunden, ohne daß irgend ein Zeischen des Angriffs sich kund gab. Die Franzosen bes nutzten diese Zwischenzeit, Hofpitäler und alles entbehr:

liche, einen etwaigen Ruckzug bindernbe Felbgerath nach Golega ungefaumt fortzuschaffen, so wie den ge= nannten Beertheil vollständig gusammenzuziehen. Balb stand fast Clauzel's gange Division nur eine halbe Stun= de rudwarts Santarem zu Cruz de Entrada, Patrouils Ien bis Malhaqueijo entsendend, weiche so wie die in Alcanheda noch immer aufgestellte Dragonerbrigade die Wege von Tremes, Escuta und Rio Major zu be-Allein diefe Borfichtsmagregeln ma= obachten hatten. ren völlig überfluffig, ba Bellington ohne ben geringsten Bersuch abermals 24 Stunden ruhig vorabers geben ließ, weil er glaubte, die hier aufgestellten Trup: pen sepen die Ruckhut bes im vollen Ruckzuge begrifs fenen Frangofischen Deers. Wie groß mochte baber sein Staunen fenn, als Maffena, aus biefem Baudern auf feine Unentschlossenheit schließend, die von Santarem bereits aufgebrochenen Sofpitaler und andere Militar: gegenstände ploglich wieder dahin zurückgehen ließ, wo er sich sodann wider alle Erwartung gegen die weit über 100,000 Mann starke verbundete Armee fast vier Do: nate hindurch zu behaupten, den feltenen Muth hatte. Gin erft am 20. November unternommener, jedoch miß: gluckter Ungriff auf der Frangosen linken Flugel, um burch bas von bem Zajo und ben von denfelben befets ten Bergen gebildete enge Thal in jene Stadt einzudrin= gen, so wie ein in der Racht darauf von ben Frangofis schen Borposten blutig abgewiesener anderer Bersuch überzeugte endlich ben Englischen Beerführer, baß es mit dem Rudzuge feiner Gegner noch keineswegs fo ernstlich gemeint sey. Er entschloß sich baber nach Bur rucklassung einer starken Nachhut am Rio Major selbst zum Rückzuge, seine Armee, mit starken Reserven in Allenguer, Alcoentre und Cartaro, von Santarem bis Villasranca de Xira und Sobral en Echelon ausstellend, wonach man denn auch Französischer Seits mit Ausenahme einiger kleinen Abanderungen wieder die alte Stellung einnahm. Einige Tage später aber ließ der Französische Feldherr die Armee troß des ties sen Wassers auf das linke Zezereuser übersetzen und den Feind aus Punhete vertreiben, das derseibe, nach Abrantes zurückweichend, nicht zu vertheidigen wagte. Sogleich begann man die Erbanung einer Brücke über diesen Fluß und kam damit in kurzer Zeit zu Stande.

Noch wichtiger für die Franzosen wäre der Besig der letztern Stadt gewesen, da sie nicht allein als Stügspunct und Zusluchtsort für die Parteigänger diente, welche zeither deren Rücken und besonders die Straße von Castello Branco, die kurzeste Communicationslinie mit Spanien, beunruhigt hatten, sondern auch mittelst einer Schiffbrücke über den Tajo mit Oberbeira, Extrezmadura, Alentejo und Lissabon in Berbindung stand. Nichts desto weniger durste wegen Mangels an Muniption darauf kein Angriss gemacht werden, obschon der Ort bei seiner schlechten Besestigung, wenngleich von 4000 Portugiesen vertheidigt, keiner regelmäßigen Bestagerung auf längere Dauer gewachsen war.

Der Landstrich, den die Französische Armee durch ihre neue Bewegung besetzt hatte, war von der Hand der Zerstdrung weniger getroffen worden; weßhalb er denn mindestens auf einige Wochen Menschen und Thies

ren nothburftige Subfifteng zu geben vermochte. Aber schon im December war auch er ganglich ausgesogen, und baher bie Rothwendigkeit eingetreten, die Truppen bis Porto be Mos, Alcobaça und biefen ganzen Theil ber Rufte zu entsenden. Der dadurch veranlaßten uns gemeinen Ermudung ungeachtet troften fie bennoch, ob= gleich nicht ohne Murren, mit mannlicher Singebung Diesem harten Geschick. Bei ber regnerischen Jahrezeit mehrten sich Krankheiten und die Opfer des Todes mit jedem Tage, befonders unter ben jungen Goldaten, bie folche Unftrengung nicht gewohnt maren. Bon gleicher Seuche murben die gurudgebliebenen Portugiefischen Fas milien heimgesucht, fo, bag man oftere gange Saufer und Dorfer ausgestorben fand, wodurch die Gegend weithin mit Pesthauch erfullt ward. Nicht viel gerin= gere Sterblichkeit herrschte auch feindlicher Seits, wo Die Strafen in und um Liffabon mit Leichen und Ster= benden bedeckt lagen, obidon man bort über eine weit größere Menge von Lebensmitteln zu gebieten hatte. Das gemeinsame Elend indeß schien die Gemuther beis ber Parteien zu fanftern und ichonendern Gefühlen gu ftimmen; benn die Patrouillen begegneten fich ohne Anfeindung und es bestanden gewisser Dagen Grenzen zwischen den Borpoften, die man, wie aus fillschweis gender Uebereinkunft, nicht überschritt. Doch sehlte nicht viel, daß ein besonderer Bufall biefen Frieden im Rriege geftort hatte. Die Frangofen vermochten bei ihs rer Schwache nicht alle Luden zwischen ihren Cantons nirungen gu beobachten, und fo geschah es benn, baß ein Englisches Reiterregiment mittelft einer Furt über

ben Rio Major ging, ohne daß ihm wegen dieses in der Nacht ploglich angeschwollenen Flusses die Ruckfehr möglich gewesen ware. Dasselbe abzuschneiden, setzen sich einige Französische Colonnen von mehreren Seiten her in Marsch. Im Wahn selbst angegriffen zu werden rief Wellington fast seine ganze Armee unter die Wassen, das Beressordsche Corps sogleich auf die Höhen von Azambujeira vorschiedend. Als sich unterdessen das Reiterregiment mit Hinterlassung einiger Gesangenen durch die Schnelligkeit seiner Pferde und die genaue Kenntnis des Bodens gerettet hatte, und zum Schlazgen beiderseits keine besondere Lust zu drängen schien, ging man gegen Abend in die vorige Stellung zurück und lebte sortan je nach Umständen wieder auf dem freundsschaftlichsten Fuße.

Bie über ben Zezere follte nun auch eine Brude über den Tajo bei Punhete geschlagen werden. Diese Arbeit aber war mit ungemeinen Schwierigkeiten vers knupft, da die hierzu nothigen Schiffe fast alle erst durch das Französische Genie: und Artilleriecorps unter des Generals Eble unermudlicher Leitung erbaut werden mußten. Deffen ungeachtet waren noch nicht vier Bos chen verstrichen, als schon 80 Schiffe völlig fertig und ausgeruftet bereit franden. Der Feind, den 3med dies fer Arbeit leicht errathend, hatte bereits das ganze ge= gen 15,000 Mann ftarte Sillsche Corps mit Schalupe pen auf das linke Ufer übergesetzt und bei Chamusca und Almeyrim aufgestellt, dem bald eine gleiche Truppenzahl folgte, worunter eine Menge bewaffneter Bauern, Die dasselbe Ufer von Santa Marta bis Brito besetzten, wah:

rend zu Willa Nova zahlreiche Referven in Bereitschaft standen, um, im Falle die Franzosen die Brude wirks lich schlagen wurden, sogleich auf das linke Ufer übers zugehen.

In Diefer Stellung neigte fich bas Jahr feinem Ende gu, ohne bag irgend eine Unternehmung von Bedeutung auf der einen oder andern Geite beffen lette Spuren bes Inzwischen mard die Lage der Frango: zeichnet hatte. fifchen Armee, Die feit drei Monaten von aller Berbin= dung mit Spanien und Frankreich abgeschnitten mar, immer Reiner der dabin abgeschickten Couriere bedenklicher. war bis jest zurudgefehrt, und bennoch wollte Maffes na zur Bermeidung aller Berlegenheit fich ohne neue Bechaltungsbefehle, zugleich ohne Berftarfung zu Nichts Diese war endlich in der etwa 10,000 entschließen. Mann ftarken Division Gardanne, Die viele Munition und Rleidungsstude bei sich führte bis De Cardigos in ber Sierra de Eftrella, 4 Stunden Bege von den Fran= absischen Borpoften angelangt. Allein ein besonderer Unftern fcbien bie nabe Bereinigung zu verbindern. Denn wie hatte fonft diefes Corps auf die bloße Rach= richt eines Bauern von rudgangigen Bewegungen ber Maffena'fchen Urmee gegen Coimbra in Gilmarfchen wieder nach Spanien umfehren mogen, da eine Zeit von brei Stunden hinreichte, mittelft Recognoscirung nach bem Begere den mahren Buftand ber Sache und die Rich= tigkeit biefer Ausfage zu erforschen. Besonnener verfuhr General Drouet mit dem 9. Corps, wovon die erfte Di= vision unter seiner eigenen Fuhrung, aller durch Sunger und immermahrenden Regen verurfachten Muhfeligkeiten

und falscher Nachrichten ungeachtet, ihren Marsch fortses tend, sich in den ersten Tagen des Jahrs 1814 bei Pomsbal an Nen's Corps mit 8000 Mann anschloß, während die zweite unter Elaparede bei Guarda zur Beobachstung des General Silveira zurückblieb. Dieses unerwarstete Erscheinen, eines gegen 15,000 Mann starken frischen Corps verbreitete unter den Parteigängern im Rücken der Französischen Armee solche Bestürzung, daß Oberst Wilsson eilends die Gegend von Espinhal so wie das ganze linke Mondegouser verließ, und aus Furcht vor einem abermaligen Besuche der vorüberziehenden Franzosen Ansstalten getroffen wurden, Coimbra neuerdings zu räumen.

Da Drouet feinen bestimmten Auftrag zu haben schien, die Frangofische Armee in Portugal ju verftarfen und an ihren Operationen Theil zu nehmen, fondern nur sichere Nachrichten über beren Lage einzuziehen; fo vermochte der Oberfeldherr ihn nur mit außerster Dube gurudgus Endlich fiegten deffen überwiegende Grunde und dringende Bitten über feine Unentschloffenheit, und er nahm mit ber erften Divifion feines Corps auf dem lins fen Flugel der Armee feine Stellung ein. Bon Diefem Augenblicke an verdoppelte man auch fogleich die Arbeis ten jum Uebergange über ben Tajo und Bezere. Außer ber bereits fertigen Brude bei Punhete ward noch eine andere oberhalb diefem fart verschangten Stadtden bei As Olonas über benfelben Fluß geschlagen, ebenso noch zwei andere Brudenequipagen, jede von 80 Fahrzeugen, ju gleichem 3wece in Bereitschaft gehalten. Dennoch zogerte man mit dem Uebergange auf bas linke Tajoufer, welches inzwischen durch bie Berbundeten von der Duna

Ш

dung des Zezere bis auf die Hohe Lissabon's stark versschanzt worden war. Dieses schien um so mehr zu verswundern, da Massena im Januar abermals eine Verstärskung von 3000 Mann frischer Truppen erhalten hatte, und der Anmarsch eines beträchtlichen Theils der Franzzösischen Südarmee gegen Olivença und Badajoz unter Soults eigener Führung keinem weitern Zweisel unterlag. Auch hatte zur Kettung dieser sesten Plätze Wellington bezreits den General Mendizabal mit dem Corps des an einer Mierenkolik hart darniederliegenden Marquis de la Romazna entsendet. Dieses war der Dinge Gestalt und Lage in Portugal, als das thatenreiche Jahr 1811 seinen kamps und blutbezeichneten Kreislauf begann.

## 3 weiter Abschnitt.

Operation vor und gegen Sadis. Einige unglückliche Versuche der Engs lander und Spanier gegen die Belagerer. Blate's Niederlage am Flüßchen Almanser. Porlier's vergebliche Unternehmungen gegen die Fransofen. Kleinere Gesechte. Anstalten zur Belagerung Tors tosa's. Ausfälle und blutige Gesechte vor dieser Stadt. Vergeblische Versuche der Spanier zum Entsahe derselben. Ankunft Macsdonald's bei Tortosa. Ansang der eigentlichen Belagerung. Stels lung der Belagerungsarmee. Beschreibung der Festungswerke dieser Stadt. Operationen gegen dieselbe. Uebergabe. Resultat.

Mit gespannter Ausmerksamkeit schaute eine halbe Welt auf die Operationen hin, welche, in Portugal und unter den Mauern von Sadiz sich entwickelnd, über die Herr= schaft Europen's Entscheidung bringen sollten. Dort schien des Schickfals Wille Frankreich's Hoffnungsflug hemmen und seinen Waffen des Landes Behauptung abers mals nicht gönnen zu wollen; hier setzte ihnen die helz denmuthigste Vertheidigung solche Wehr entgegen, daß die Eroberung der Stadt selbst den ungeheuersten Unstalzten, die Marschall Soult mit gleich großer Kunst als unermüdlichem Eiser fördern ließ, schwerlich gelingen konnte.

In den gablreichen Batterien, welche biefe Felfenfeste halbmondformig umfreisten, ftanden bis zum October 1810 uber 300 schwere Artilleriestude, worunter Morfer von ausnehmender Große auf Stugbandern von gang neuer Ers Die Bomben, aus ben Forts Napoleon und Mafindung. tagorda geworfen, trugen zwar auf mehr ben 2000 Klafter, verurfachten jeboch, ba fie nicht fprangen, in ber Stadt nur unbedeutenden Schaden. Beffern Erfolg verfprach man fich von dem fleinen Geschwader, beffen Erbauung Soult jum unmittelbaren Ungriff von Cabig mit nimmer raftens der Thatigkeit betrieben hatte, und wovon in der Nacht auf den 1. November 50 Penichen, 30 Ranonierscha= luppen und 8 Bombardiergallioten vor Santa Maria Stels lung nahmen. Gie bohrten nun freilich bem Feinde bei diefem erften Berfuche zwei Ranonenbote und mehrere andere Fahrzeuge in Grund; gegen Cadiz felbft aber bos ten fie vergebens ihre Rrafte auf. Bon jenem hafen zo: gen alsdann in den Rachten vom 13. und 14. November dreißig dieser Schiffe nach Puerto real und dem Canal von Trocadero, ohne daß der Feind, aller ergriffenen Magregeln ungeachtet, Diese Bewegung, welche die Ers

oberung feiner in der Rabe diefes Punctes angelegten Werke und vorzüglich die Beschießung der Stadt Cadiz mit Bomben und glubenden Rugeln zum Gegenstande hat= te, zu hindern vermochte. 21m 11. December vereinigte fich die gange Flotille, mittelft Balgen zu Lande herbeis geschafft, in besagtem Canal, ihr Feuer fogleich begins nend, das noch im Laufe diefes Monats bas Fort Puns tales zerftorte. Allein was halfen alle diese Unternehs mungen und Anstrengungen gegen Cabig felbft, biefen fo vortreflich gesicherten Plat, bem, außer der zahlreis den Befagung, noch eine bedeutende Seemacht zu Gebote ftand, welcher die Frangofen nimmer gewachsen waren. Sie konnten zu nichts Beiterm fuhren, als daß fie ben Gifer einer auf's Mengerfte erbitterten großen Ginwohners schaft und die Gegenvorkehrungen bes inzwischen neu ges bildeten, aus funf Mitgliedern bestehenden Regentschafts Indeß durften es die Belagerten bei raths vermehrten. aller Ueberlegenheit nicht furder wagen, aus ihren Ber-Schanzungen gegen Ginen Punct der feindlichen Blocabes linie hervorzubrechen, ohne dabei, wie bei mehreren fruhern Ausfallen, ohne Noth Leute zu opfern ober gar bas Des file uber den St. Peterscanal auf's Spiel zu feten. Immittelft aber hatten fie nicht unterlaffen, durch Ents fendungen zur Gee die Aufmerksamkeit ber Gegner auf andere Puncte zu lenken. Es genuge, hier bloß ber merkwurdigsten zu ermahnen. Gie fand auf ber Rufte von Malaga ftatt und richtete fich gegen bas auf einem Sugel gelegene, aus einem farten Bierect bestebenbe Fort von Fuengirola. Ihr 3med mar, Diefen Theil von Granada auf's neue unter die Waffen zu rufen und bie

Stadt Malaga felbst zu überrumpeln. Bon Blate pro= jectirt, murbe fie unter bes Generalmajors, Lord Blamen Leitung ausgeführt. Die Expeditionstruppen bestanden aus 2500 Mann worunter gegen 500 Teutsche, Polnische und Italienische Ueberlaufer, Die am 14. October um Mittagezeit in ber Bucht von Moral an's Land stiegen, ihren Marid gegen genanntes Fort über fteiles Gebirge und tiefe Schluchten ungefaumt antretend. Der hier commandirende Polnische Hauptmann Mlokosievicz wieß in der Ueberzeugung, baß es bem Feinde an hinlanglis chen Mitteln gebrache, fich biefes Punctes mit Sturm gu bemeistern, ben Parlementar tropig ab, ohne ihn nur einmal anzuhören. Rurg barauf erhob fich ein ziemlich lebhaftes Artillerie = und Kleingewehrfeuer, wobei ber Englische Major Grant bas Leben einbußte. Außerdem wurden burch basselbe mehrere Menschen auf einem ber Ranonenbote getodtet oder verwundet; ein anderes ward Dieg veranlaßte ben General in Grund geschoffen. Blannen das Gefecht abzubrechen und unter Begunftis gung der Nacht eine Batterie von funf Stud auf 150 Rlafter Entfernung zu errichten, um in Berbindung mit bem Geschütz ber aus zwei Linienschiffen, vier Fregatten und mehreren andern Kriegsfahrzeugen bestehenden Es= cadre das von 160 Polen vertheidigte Fort am fommen= ben Morgen anzugreifen. 3mar fturzte bald ein Theil der Bruftwehre desfelben zusammen, die Befatung bem Mleinzewehrfeuer Preis gebend; bennoch bachte biefe an keine Uebergabe, obwohl sie nicht wissen konnte, daß Sulfe ihr so nahe war. Sebastiani erschien uns verhofft mit mehr denn 5000 Mann und 16 Ranonen

von Malaga her und trieb den Feind, durch einen in eben demfelben Augenblicke von der Garnison unternommenen wuthenden Ausfall gegen dessen linken Flügel unterstützt, wieder auf seine Schiffe zurück, nachdem er ihm mehrere 100 Mann getödtet und oben erwähnte Batterie von fünf Stück nebst einer bedeutenden Anzahl Gefangener, unter welchen Blannen selbst, abgenommen hatte.

Noch unglucklicher endete Blak's abermaliger Versuch im November zur Behauptung bes Konigereichs Mur-Er schien bie Rieberlage nicht zu achten, die er burch Sebaftiant, beffen linken Flugel er nun anzugreis fen gedachte, bereits fruber im Monat September er= litten. Er stellte fich zu bem Ende mit 10,000 Mann auf der Grenze zwischen diesem Reiche und der Proving Granada am Flußchen Almanzer auf; allein er ward felbft, noch ehe jener General mit ben Berftarfungen anlangen konnte, am 4. Movember von drei Bataillo: nen Infanterie und 1200 Reitern unter ben Befehlen der Generale Ren und Milhaud angegriffen und verlor, außer zwei Fahnen und vier Ranonen nebst einer gleis chen Angahl Munitionswagen, noch über 2000 Mann an Todten, Berwundeten und Gefangenen. Der Reit entfloh in die Gebirge.

Nicht minder kampflustig standen sich die Parteien an Spanien's Nordkuste entgegen. Die hier vertheilten Streitkräfte der Franzosen unter Bonnet und Keller= mann fortdauernd zu beschäftigen und sie so zu hindern, Massena's Operationen gegen Portugal zu unterstützen, war der Spanischen Parteigänger und des Englischen Beerführers eifrigstes Bemuben gewesen. Deghalb ers schien bereits Anfangs Julius Porlier mit 500 Mann auf der Rufte von Dizcana im Ruden der Frangofen, während funf Englische Fregatten, nachdem sie 1000 Briten und Uffurier bei Santona an's Land gefett, dieselbe mehrere Wochen hindurch immerfort beunruhigten. Dieses Unternehmen war indes fur die Frangosen von feinen besonders übeln Folgen. Gie murden gwar aus Diefem Safen vertrieben, ein Theil der Befagung gefans gen genommen und die Ruftenbatterien sowohl hier als gu Bermeo zerftort; allein nach einigen Tagen fehrten fie verstartt in die verlaffenen Plage gurud, beren Bertheidigung ber Feind nicht zu unternehmen magte. Jest wandte biefer feine Aufmerksamkeit auf einen anbern Punct. Wenngleich schon oft geschlagen zeigte fich Por= lier am 17. October unverhoft mit 3000 Mann vor dem Ufturischen Safen Gijon, um in Berbindung mit einer eben von Coruña ankommenden 27 Segel ftarken Englischen Escabre, Die britthalbtaufend Mann, theils Englander, theils Spanier, an Bort hatte, fich biefes nur außerft fcwach befetten Punctes ju bemachtigen. Die Befatzung, ber Uebermacht weichend, tam am andern Tage mit Berftarfung jurud und zwang ben Feind gur Flucht auf feine Schiffe, nachdem er eine Ginbufe von mehreren 100 Todten und Verwundeten erlitten. da steuerte er nordlich gegen bie Rufte von Santander und Laredo, mabrend 5000 Galicier bei Grado und Fresno die Brigade Balletgur angriffen, von der fie je= boch bis an die Narcea gurudgeworfen murben. Escabre felbst, jest bis auf 43 Segel angewachsen und

bei Laredo Landung versuchend, hatte kein gunstigeres Geschick. Sowohl das schnelle Herbeieilen des Generals Caffarelli, als der am 24. October eingetretene Sturm vereitelten dieß Unternehmen, das dem Feinde 1200 Mann, eine Fregatte, vier Kanonenbote, eine Brigg und den größten Theil seiner Transportschiffe gekostet hatte.

In den Provingen Leon, Navarra und ben beiben Castilien erging es den zahllosen Parteigangern nicht bef= Wo fie fich nur immer zeigen ober fegen mochten, wurden fie geschlagen. Allein es mußte und zu weit von unserm Zwecke entfernen, wollten wir aller Gefechte Erwahnung thun, welche bloß einzelne Detaschements ber feit Unfang bes Jahrs von bem Transport ber Ges fangenen nach Spanien wieder zurückgekehrten Teutschen Division in den Provinzen Segovia, Toledo und Mancha im Laufe biefes Jahre beftanben. Che wir daber zu ben weit wichtigern Begebenheiten in Aragon und Catalonien übergeben, moge es hinreichen zur Beurtheis lung ber Feigheit Diefer zuchtlosen Saufen zweier Un= griffe zu gedenken, welche ber Beraffer biefer Gefchichte felbst von ihnen erfuhr.

Es war am 27. April 1810, als er mit einer unter seinen Besehlen stehenden Secorte von 50 Badenschen Grenadieren bei dem durch Don Quixote's Abenteuer berüchtigten Passe von Puerto de Lapiche anlangte. Seine Sendung, welche die Ueberbringung einer wichtisgen Depesche zum Gegenstande hatte, mochte wahrscheins lich verrathen seyn, da er hier auf Francisqueti's und Diaz's vereinigte, gegen 700 Reiter starke Banden traf, wovon erstere mit einem Nassauischen von Villarubia

gekommenen Detaschement von 50 Mann bereits im heftigsten Rampfe begriffen war, mabrend lettere ben heranziehenden Babenern entgegen ging. "Grena= Diers! rebete ich fie in wenigen Worten an, in fo mand' heißer Schlacht tapfer befundene Manner, unfernlandsleuten brohet Gefahr, wollen wir ihre Rettung versuchen ober, ber Uebermacht weichend, uns gurudziehen?" Letzteres zu thun mare noch moglich gewesen, ba uns ein rechts ber Strafe hinziehendes Dlivengeholz gegen Reiterei fichern Schutz bot. Ginstimmig erwieberte bie madere Schar: "Es find ja nur Briganbs, eis Ien wir unfern Rameraben gu belfen; benn auch fie murben Gleiches thun!" Schnell bogen wir baher waldeinwarts und waren in weniger als eis ner halben Stunde mit den braven Raffauern vereinigt, ber Gegenanstalten ungeachtet, die ber Feind getroffen. Jeder Stein, jede Grabenhohe diente gur Schutzwehr, und Reiner ber Unfrigen feiterte, ehe er feinen Mann auf 40 bis 50 Schritte sicher auf bem Korn hatte. Solches war um so mehr ber klugen Vorsicht angemessen, ba wir innerhalb vier Stunden auf feine Bulfe gablen durften. Nach siebenstündigem Rampfe erschien biese endlich in 200 Badenschen Voltigeurs und 50 Frangosischen Dragonern nebst einer Ranone unter Anführung des unermublichen tapfern Babenfchen Generals von Neuenstein. Der Feind hatte in der Zeit mehrere Angriffe zu Buß gemacht. Bers ftreut entfloh derfelbe jest in die benachbarten Gebirge, feine Tobte und Bermundete mit fich fortnehmend. Uns ferer Seits war nur Gin Mann vermundet worben.

Um 21. October besselben Jahrs, von einer wichtigen Sendung aus dem Hauptquartier der Centralarmee zus rückkehrend, ward der Versaffer von 250 Pferden der Bande Francisqueti's zwischen Mora und Consuegra abers mals angegriffen. Seine Begleitung bestand aus nicht mehr denn 37 Badenschen Füsilieren. Anderthalb Stunde dauerte der Kamps, ohne daß es der Uebermacht gelungen wäre, die kleine Schar zu bewältigen, welche inz zwischen fünf Todte und vier schwer Verwundete zählte.

So lauerte der Tod allenthalben im Hinterhalte auf seine Opfer. Des Spaniers Arm ermüdete nicht im heis ligen Kampfe für sein Land und seine Sitte. Diese Alles hingebende Selbstverläugnung eines edeln Volkes wird als Muster glänzen in der Geschichte des Patriotismus, nachahmungswerth für jegliche Nation, die, Vortrefflisches in sich bergend, sich selbst gebieten kann. Zweimal bewies Teutschland bei ähnlicher Gefahr ähnliche Ermustigung. Möge die Zukunst in neuem Drange des Vaterslandes gleiche Kraft der Einheit und Freiheit zeigen!

Mequinenza's schimpflicher Fall war ein für Franks
reichs Waffen hochst glückliches Ereigniß. Denn es bes
herrscht jene Feste die Schiffahrt auf dem Ebro und eigs
net sich überdieß zu einer Hauptniederlage aller Kriegs=
bedürfnisse. Letztere ließ daher Suchet hier unverweilt
zusammenbringen, um Tortosa's Belagerung zu beginnen,
an der ihn von Aragonien her nichts mehr hindern konnte.
Seine Siege hatten ihm den Besitz dieser Provinz gesis
chert, und durch eine weise Verwaltung derselben war jeg=
liche Besorgniß für den Unterhalt seiner Truppen entsernt
worden. Der Schutz des Eigenthums hatte den Arm

bes friegerischen Burgers entwaffnet und ihn ben ruhis gern Beschäftigungen des Feldbaues wieder gegeben. Mit einem Wort, dieses noch vor Kurzem burch die Schrecken bes Rriegs vor allen anbern am meiften ers fchutterte und vermuftete Land war durch Energie ber Magregeln und fluge Behandlung in das ruhigste von gang Spanien umgewandelt. Diefes gunftige Bufams mentreffen ber Umftande glaubte Suchet nicht ungenüßt vorübergeben laffen zu durfen und beschloß daber, mit dem erforderlichen Mund = und Kriegsbedarf verseben, Tortofa's Belagerung nicht langer zu verschieben. Seine Absicht war, durch Ginnahme diefer wichtigen Feste die hauptoperationelinie ber feindlichen Beere von Catalos nien und Balencia, beren gemeinschaftlicher Baffenplag fie war, zu durchschneiben, somit biefe beiden Provingen zu Lande außer aller Berbindung zu setzen, fich der Fahrt auf dem Ebro zu versichern und die Fortschritte in den zwei Landern zu erleichtern.

Bei dieser Belagerung zeigten sich jedoch große Schwies rigkeiten, denen Suchet's kleines Corps ohne die thätige ste Mithulse des siebenten unter Marschall Macdonald im Innern von Catalonien nicht gewachsen war. Zur Linz ken des Ebro, fünf Spanische Seemeilen \*) vom Auss flusse dieses Stroms ins mittelländische Meer und auf der Hauptstraße zwischen Balencia und jener Provinz in der Mitte einer fruchtreichen Gegend, am Fuße eines Berges gelegen, muß Tortosa von einem beträchtlichen Heere eingeschlossen senn ihm sowohl von der See

<sup>\*) 3</sup>mangig auf einen Grab.

als über Balencia's Grenzen her jebe nachbruckliche Un= terftugung abgeschnitten werden foll. In beiden Pro= vingen ftanden bedeutende feindliche Beere, die gusammen 40,000 Mann betragen mochten. Um also bie Belage: rung gegen folche Uebermacht zu beden, mar es nothwens big, beibe Ufer des Aluffes zu befegen. Aber selbst die Möglichkeit, fie nur zu beginnen, erforderte Befiegung Man mußte gu bem Enbe von machtiger Sinderniffe. Caspe und Mequinenza aus quer über bas Gebirge auf 30 Stunden einen fahrbaren Weg bahnen, weil burch bie Bebirgefetten lange ben beiden Ufern bes Ebro nur Fußpfade führten, einzig für Fußganger und Saumthiere gangbar - eine Arbeit, womit Suchet ben Jugenieurs general Rogniat beauftragt hatte.

In den erften Tagen bes Julius fette fich bas britte Corps in Bewegung. Die zweite Division überstieg die Bergkette zwischen dem Guadalope und dem Meere und bemachtigte fich ber Stadt Morella auf der Balencianis fchen Grenze, wo General Montmarée ein beträchtliches Corps Valencianer schlug, gleichzeitig eine Abtheilung feitwarts gegen Teruel entsendend, um Billacampa im Zaume zu halten und Zaragoza zu beden. Die erfte Dis vision unter General Laval wandte sich nach diefer Operation über San Mateo gegen ben Brudenkopf von Tor: tosa und übernahm beffen Berennung. Die dritte mard am untern Ebro aufgestellt, theils zur Sicherung der Pros viant : und Artillerietransporte, theils zur Beobachtung ber feindlichen Armee in Catalonien, die 25,000 Mann ftart, ihres friegerischen Geiftes wegen nicht geringe Beforgniß erregte. Es war daher von der größten Wichtig:

keit, daß Macdonald seine Operationen von jener Pros vinz aus gleichzeitig gegen dieselbe begann. Dennoch hielt er nach den Berichten der Kundschafter die Umgegend von Gerona besetzt, wo doch denselben Berichten gemäß (wie diese gleichfalls aussagten) kein Angriff zu befürchten stand, indem es hieß, der Feind wolle seine Hauptkräfte gegen den bedrohten Punct von Tortosa richten.

Bor ber formlichen Belagerung diefes Plages gab es fowohl in deffen nachster und unmittelbarer Umgebung, als auch in weiterer Entfernung noch manchen harten und Schon am 6. Julius unternahmen blutigen Rampf. 1200 Mann der Befatung einen wuthenden Ausfall aus bem Brudenkopfe; ein zweiter von 2000 Mann fand am 8. statt, ein britter von 1500 und einer Menge Catalo= nischer Bauern am 12. Alle murben blutig abgewiesen, wenngleich nicht ohne schmerzlichen Berluft fur die Sieger. Besonders hartnadig war der letztere, den die Generale Laval und Klopinsky mit dem 44. Französischen und bem 2. Polnischen Linienregiment erft nach langem Rampfe jurudichlugen. Er koftete dem Feinde 450 Mann. minder unglucklich endete an bemfelben Tage burch schnelles Herbeieilen des Obersten Rlieky Don Garcia Navarro's Anfall mit 1200 Mann auf den Frangofischen Posten vor Suchet's Sauptquartier zu Mora, wo dieser durch die eben ftatt gehabte Entsendung des Generals Albbe nach dem linken Ebroufer so fehr entbloßt worden Nachdem dieser General die feindlichen Bormachen war. bei Tivisa umgangen und die bewaffneten Bauern dieses Ortes gezüchtigt hatte, ward er am 15. felbft wieder ans gegriffen und genothigt, Alles aufzubieten, um fich in

feiner vortheilhaften Stellung zu behaupten. Gleich hestige Ansälle hatten die Generale Verges und Mont=marée um dieselbe Zeit abzuwehren, jener bei Daroca, dieser bei dem Fort Morella, dessen sich 1500 Valencianer zu bemeistern trachteten.

Bahrend diefer Borgange mar bas Geniecorps mit Anlegung zweier Brudentopfe vor Mora und Berta fo wie mit Berftellung bes alten Wegs beschäftigt, ben ber Bergog von Orleans 1708 gu bemfelben 3med burch's Gebirge hatte eroffnen laffen. Gben fo founten die ubris gen Blocadetruppen feit dem letzten Ausfalle mit Aus: nahme einiger unbedeutenden Redereien gang ruhig an den vorläufigen Belagerungearbeiten fortfahren. Ploblich aber ward am 3. August Rachmittags 4 Uhr burch einen Ranonenschuß und das Aufpflanzen einer rothen Fahne auf ben Testungewerten bas Gignal zu einem allgemeinen Die Befatung brach auf mehreren Ausfalle gegeben. Puncten zugleich hervor, fich gegen bie Berschanzungen fturgend, ohne auch nur einen Flintenschuß zu thun. Die vorderften Frangofischen Posten wurden übermaltigt. Bald aber warfen sich die Generale Laval und Rlopisty mit den Grenadier = und Boltigeurcompagnien des 44. und 2. Weichselregiments auf den wuthenden Reind. Anfangs erfuhren fie hartnadigen Widerstand, ber durch neue Berftarkungen aus ber Stadt her unterftugt mard. Doch gelang es ihnen endlich, ben Feind gur fchleunigen Rudtehr in ben Brudentopf zu zwingen. hierauf faßten sie ungefähr einen Pistolenschuß von den Palissaden Posto, wo sie sich, des Feuers von allen Werken und aus bem Plage ungeachtet, bis beinahe in die Racht bins

ein zu behaupten wußten. Die Spanier hatten über 400 Todte und Verwundete, unter letztern den Gouverneur, Grafen von Ulgas selbst. Viele ertranken. Ihre Reisterei brachte nur wenige Pferde zurück. Die Wuth der Sieger war so groß, daß sie erst nach einem sürchterlischen Gemetzel ansingen Gefangene zu machen, die sich mit dem Obersten vom Regiment Soria und 14 Offiscieren auf 200 Mann beliefen. Die Franzosen hatten nur 86 Verwundete und Todte, unter welchen vier Ofsssieiere.

Diefer nachbrudliche Ausfall ruhrte vom General D'donel her, welcher fich feit zweimal vierundzwanzig Stunden in Tortosa befand, bas Bolf burch Proclamas tionen ermunterte und alle Officiere auf ihren Degen Schworen ließ, zu fiegen ober zu fterben. Tage barauf schlug er ben Weg nach Tarragona ein, nachbem er noch einmal an bem Brudentopfe von Werta einen Ber= fuch gemacht, der indeß nicht glucklicher ablief und ihm 20 Gefangene toftete. Suchet's Aufmertfamteit auf eis nen andern Punct zu lenken, zeigten fich nicht lange hernach wieder allenthalben bald großere bald fleinere feindliche Saufen, beren Entfernung und Berftreuung jenem indeß nur geringe Unftrengung foftete. Die Um= gegend von Teruel hatten fie fich zum Sammelplage erkoren, und ichon gegen Ende Octobers ftand dafelbft eine neue Schar von 8000 Mann unter Villacampa's Befehle zum Rampfe fertig. Diesem unermudlichen ge= fahrlichen Gegner, ber Tortofa's Entfat versuchen woll= te, zuvorzukommen und fein Corps zu zerftreuen, marb General Klopisky beordert. Um 30. langte er in jener

Stadt an und am folgenden Morgen eilf Uhr erreichte er nach einem ermudenden Rachtmariche jenfeit ber ties fen Schlucht von Alventosa die feindliche Rachhut. Gin rascher Angriff sprengte fie in bie Flucht und brachte ihre gange Artillerie, die aus feche aut bespannten Stus den, eben fo viel Munitionswagen und einer trefflich berittenen leichten Kanoniercompagnie bestand, in die Gewalt der Frangosen. Außerdem fielen ihm noch 100 Riften mit Patronen in die Bande, deren er nur 24 mit fortnehmen fonnte; die anderen wurden verbrannt. Cechszig Maulthiere, mit Patronen beladen und durch bie Schnelligkeit des Angriffs fortgeriffen, fturzten in die Schlucht, wo fie größten Theils umkamen. Die Bahl der bei dieser Gelegenheit erbeuteten Maulthiere und Pferde belief fich auf 80 Stud, die man fammt bem Geschüt gleich nach Rlopisty's Unfunft in Zaragoza mit ber Frangofischen Urmee vereinigte.

Dem geschlagenen Feinde zum Wiedersammeln keine Zeit zu lassen und die errungenen Bortheile weiter zu verfolgen, brach jener General von Neuem gegen ihn auf. Bei seinem Erscheinen im Teruel am 11. Novems ber erfuhr er, daß sich derselbe auf die Grenze von Casstillen zurückgezogen und das Gebirge von Muestra Senora de la Fuente Santa besetzt habe. Unter dem Schuze dieses Bollwerks, welches das Bolk für unanz greisbar hielt, glaubten die Generale Carrajal, Marco del Ponce und 300 Dificiere, von Cadiz zur Organissung der ausgehobenen Manuschaft Aragonien's aussgesandt, den Ausstand wieder wecken und die Bewohner des rechten Sbrousers in dieser Provinz unter die Was-

fen bringen zu konnen. Schon begriffen die Listen, welche man zu Teruel gefunden, über 18,000 Namen. Rein Mittel, mas Religion und Furcht darzubieten vers mag, war unversucht gelassen.

General Klopisty hielt es fur nothwendig, die Meis nung zu zernichten und ben vom Dbergeneral erhaltes nen Befehl auszusühren. Um 12. vertrich er bie feinds liche Borbut aus Billaftar und erschien im Ruden von Billel. Der Berg von Fuente Santa, an das rechte Guadalaviarufer gelehnt, auf den Seiten gang abschufs fig und nicht einmal fur ein Pferd zuganglich, war echelonsweise mit 4000 Mann besetzt. Die Ginwohner mehrerer Dorfer in ber Nahe harrten bes Ausgangs biefes Kampfes. Nachdem Klopisky seine Truppen ges ordnet, gab er um ein Uhr bas Beichen jum Ungriffe. Schredlich tobte das feindliche Teuer. Gine Grenadiercoms pagnie vom 1. Polnischen Regiment und zwei Frangoniche bom 121. marschirten schlachtgeordnet en echelon, mahrend Dberft Rosinowsky mit ben Fusilieren jenes Regiments bie Flanken beobachtete. Mitten im Angriffe bedrohte eine feindliche Colonne die Linke der Frangosen; allein fie ward vom Oberft Millet mit dem erften Echelon bes 121. Regiments, bas er heute jum erften Male befehe ligte, mit Radbrud jurudgeschlagen. Auf ber rechten gab der Bataillonschef Fondelesky gleiches Beispiel. Nachdem man zwei Stunden blutig gerungen, raumte ber Feind alle seine Stellungen, in Unordnung fliehenb, Todte und Berwundete zurucklaffend. Die Frangofen verloren hierbei, außer funf todten und fechs vermuns deten Officieren, 142 Mann. Die Berstreuung auf feinde

III.

licher Seite war allgemein; Gefangene wurden indeß nur Wenige eingebracht, weil die Reiterei an dem Ges fechte keinen Antheil nehmen konnte.

Nach diesem für den General Alopisky so ruhmvolz len Unternehmen begab er sich wieder zu seiner Brigaz de vor Tortosa. Oberst Alisky erhielt darauf Besehl, mit 1800 Mann die Wiedervereinigung des Corps von Billacampa zu verhindern, entweder unmittelbar durch einen Angriff auf dasselbe oder durch besondern Schutz der Ueberläuser und ihrer Familien, die mit einer beiz spiellosen Grausamkeit verfolgt wurden.

In andern Theilen Catalonien's gab es immittelft nicht weniger Arbeit, die Macdonald's ganze Kraftans strengung erheischte und ihn daher vor der Sand noch verhinderte, Suchet's Unternehmen auf Tortosa gu un= terftugen. 3mar ficherte ihm ber Befit von Rofas und Gerona diefes Landes nordliche Bezirke; allein die ein= gige Berbindungestraße zwischen lettgenannter Stadt und Barcelona, Die, über Gile, Softalrich, Can Ges Ioni, Monmaio und Moncada führend, außerdem noch zur Erhaltung der Communication mit den allenthalben das Innere des Landes durchstreifenden beweglichen Colonnen diente, konnte ohne Gefahr nicht betreten werden, wofern nicht ftarte, faum eine Stunde Wegs von einander entfernte Posten dieselbe fortdauernd beck: Legtere nun aufzuheben, die Strafe zu burchgras ben oder mit Pulver zu sprengen und somit die Transe porte aufzufangen, mar ber Catalonier eifrigstes Bemu= hen, welchem nicht felten der glucklichste Erfolg entsprach. Bon Natur friegerisch, außerdem burch einen rauben,

unebenen und gebirgigen Boden begunftigt, benutten Diefelben jede Gelegenheit, Die fich, ihren Gegnern gu schaden, barbot. Rinder fogar trugen Waffen, und nimmer trennten fich bie Erwachsenen von ihrer Flinte. felbst nicht bei ihren gewohnten friedlichen Befchafs Das Erscheinen eines Frangosen rief fie tiaungen. fogleich auf die Telfen, welche die Strafe beherrichen, und von denen herab fie, in einem hinterhalte versteckt, auf bie Boruberzichenden Feuer gaben. Ihre große Fertigkeit und die genaue Renntniß aller Fußsteige in ben Gebirgen sicherte sie nicht nur vor Ueberfall , fon= tern benahm auch so ziemlich alle Möglichkeit, sie barin zu erreichen. Bei'm Unruden ber gegen fie ausgefande ten Colonnen verließen sie bie Dorfer, Bieh und Bors rathe in die entlegenoffen Felsklippen verbergend. Ses nen blieben die leeren Saufer ohne Lebensmittel und ein unbebautes Erdreich.

So harcelirte man sich gegenseitig bis zur Mitte bes Monats Julius. Dann aber zog Macdonald den Großztheil scines Heers auf vorerwähnter Verbindungsstraße zusammen, theils zur größern Sicherung derselben, theils zur begern Bevbachtung der seindlichen Hauptsstellung, die zwischen Vique und Manresa durch schroszfes Gebirge und surchtbare Engpässe geschirmt war, theils endlich zur Verwirklichung der Verbindung mit dem dritten Corps von Lerida aus. Die letztere Absicht suchte er durch bewegliche Colonnen zu bewerkstelligen, und es gelang ihm wirklich von Zeit zu Zeit; allein der Strich zwischen dem Sbro und Llobregat blieb sortwähs rend der Ausstandshausen Tummelplaß. Erst im August

brachte er's bahin, gegen letztern Fluß vordringend, dies selben mit weit überlegener Macht aus Tarrasa und Servera zu vertreiben, sich sast aller ihrer sesten Stels- Inngen in jenen Gegenden zu bemächtigen und sein Hauptquartier nach Villasranca zu verlegen. Ginen besträchtlichen Theil seines Sorps ließ er inzwischen auf Tarragona vorrücken, ohne jedoch vor der Hand etwas gegen diesen, nur 18 Stunden von Lortosa rutsernten Platz unternehmen oder sich mit Suchet in Verbindung seinen zu können.

Die dringende Berproviantirung Barcelona's, das, sich selbst überlassen, bereits wieder ansing, Mangel zu leiden, erforderte seine ganze Ausmerksamkeit. Schnell wandte er sich gegen diesen Punct, um einen von achte halbtausend Spaniern unter D'donel's Führung bedrohten Convoi, der von Gerona auf dem Wege dorthin begriffen war, zu decken. Während General Pignatelli mit 4000 Neapolitanern die Lebensmittel geleitete, warf sich Maczdonald mit 9000 Mann auf den lauernden Feind und drängte denselben, nachdem er ihm einen Verlust von 540 Todten und Verwundeten beigebracht, auf allen Puncten zurück.

Suchet, von diesem glucklichen Ereignisse sowohldurch seine Kundschafter als den Gouverneur von Barcelona unterrichtet, hoffte, Macdonald werde långstens bis zum 14. November sich ihm wieder nahern, wo er alsdann in Verbindung mit demselben das bei Falset aufgestellte feindliche Truppencorps anzugreisen gedachte. Aber er wartete vergebens. Daher saßte er den Entschluß, am 19. allein ein Treffen zu wagen. In diesem Vorsaße

bestärfte ihn noch besonders ber Gebante, es fonnte viel= leicht ber Bewegung seines Waffengenoffen nutlich fenn, wenn er der Spanier Aufmerksamkeit am Ebro noch mehr auf fich zoge. Bu bem beabsichtigten Ungriffe bestimmte er die Truppenabtheilungen der Generale Sabert und Wahrend diefer mit bem funften leichten und Abbé. einem Theil des 116. Infanterieregiments der Spanier rechten Flugel umging, marschirte jener mit bem 115. auf der großen Strafe gerade gegen ihre Fronte. Sturmangriff bemåchtigte er fich ber Berschanzungen und dreier Lager, worin die Spanier 50 Todte gurudliegen, indeß Abbe feine Bewegung zu des Feindes Ueberfluge= lung rafch fortsetzend, mitten burch schauerliche Gebirge Er fam diefem auf der Strafe von Reus guvor, todtete ihm 80 Mann und zwang ihn zur Raumung feis ner übrigen Lager. Die Unordnung warb allgemein, und es fielen den Siegern mehr benn 700 Gewehre, eine Menge Zwiebad, Wein und Reis, 100,000 Patronen, 300 Goldaten und 14 Officiere in die Banbe, unter dies fen der Brigadier Den Garcia Navarro, der Graf de la Canada, Major im Regiment Granada, und mehrere Officiere hohern Rangs vom Generalstabe.

Noch größere Niederlage erfuhr General Bassecourt mit seinen Valencianern am 26. Nov. bei Ulldecona und Binaroz. Wenngleich dreimal von Suchet zum Tressen herausgefordert, hatte er doch bisher dasselbe jederzeit zu vermeiden gesucht, bis ihn jener endlich durch eine Bewegung des Generals Musnier nach Ulldecona lockte. Bassecourt, bei einer Starke von 8000 Mann und 800 Pferden, den Franzosen weit überlegen, griff diese hier

eine Stunde vor Tagesbeginn an und bemachtigte fich, durch die Dunkelheit der Macht begunftigt, des Allein ber Ruhnheit des Lagers vom 114. Regiment. lettern gelang es, basselbe wieder zu nehmen und zwar mittelft einer einzigen Decharge dicht unter ben Augen bes Feindes, welche diesem langs feiner gangen Fronte Men: schen und Pferde hinwegraffte. Der Dberfte von Ros nigindragoner ward bei dieser Gelegenheit verwundet und gefangen. Obgleich ber Tag die Bewegungen der Fraus sofen noch nicht aufklarte; fo standen sie doch alle bereits in Schlachtordnung, als bas Rleingewehrsener rechts und links begann. Baffecourt's Angriff geschah in brei Colonnen. Gine derfelben hatte fich einer Sohe bemach: tigt, die ein after Thurm fronte; biese errang indeß das 14. Regiment mit dem Bajonnette wieder, die Spa= nier nach und nach auch von ein benachbarten Soben vertreibend. Die Unstrengungen der braven Infanterie unterftugend, verfolgte nun ein Ploton vom 4. Sufa: renregiment mit außerster Rubnheit die sechsfach überles genen Wegner , die , bei bem Uebergange über die Cenia erreicht, an Gefangenen allein einen Berluft von 300 Mann nebst 11 Officieren vom Regiment Savoyen erlits ten. Gie verbanden fich hierauf unter Begunftigung ber Gebirge mit ber Colonne, bie indeg, von der Brigade Montmarée und einer Escadron Sufaren gurudgehalten, auf der Straße von Alcanar hervorzubrechen strebte. Während man sich auf diesem Puncte mit vieler hart= nådigfeit schlug, wandte sich General Musnier mit dem 14. Regiment und der Cavalleriebrigade Bouffart eiligst auf Binard; Montmarée mußte Alles aufbieten, um den

Feind gum Weichen zu bringen, ber fich indeg nur Schritt por Schritt und in der besten Ordnung gegen Diese Bas fenstadt guruckzog. Da sturzte Musnier ploglich auf defe fen Ruden und Flanke, burchbrach bie ichon mankenben Reihen und ließ die Flüchtigen burch Bouffart's Brigade bis Benicarlo mit folder Schnelle verfolgen, daß eine große Angahl Fußvolk und Reiterei ins Meer geworfen ward und Tod in ben Bluten fand. 3war droheten uns terdessen 27 bewaffnete Englische Kanonierschaluppen zu Rapita im Ruden der Frangosen Landung und versuche ten bereits Ungriff auf den von diefen besetzten Thurm; allein Capitan Sienes, von General Barispe mit einer Batterie noch bei Zeiten babin abgefandt, fchlug denfels ben ab und warf mehrere Granaten und Kanenenfugeln in die feindlichen Schiffe, die einige Stunden barauf in der Richtung von Peniscola entflohen. Das Resultat biefes Sieges, gerade auf der Stelle errungen, wo Bens dome's Asche ruhet \*), brachte ungefahr 2500 Goldaten und 80 Officiere in der Frangosen Gewalt. Ueber 800 Spanier waren verwundet, getodtet oder ertrunken und Die Straßen mit Flinten bedeckt, welche die Artillerie jus sammenhaufte. Der Berluft auf Frangofischer Seite be= lief sich noch nicht völlig auf 70 Mann, eine Folge übers eilter Sige ber Spanier, in welcher fie ihre Gegner fast. immer überichoßen.

So folgte Gefecht auf Gefecht in Tortosa's Umgebung und verzögerte auf Diese Beise bessen formliche Belage=

<sup>\*)</sup> Er ftarb befanntlich ploglich am 10. Junius 1712 ju Binarej.

rung von Tag gu Tag. Euchet's bringenofte Vorftellun: gen an feine Regierung um Berftarkung blieben unbeach= Er wurde berfelben nicht bedurft haben, hatte tet. Machonald fich nicht wieber aus ber Gegend von Tarras gona entfernt. Durch Diefe Rudbewegung vermehrten fich die Binderniffe und Schwierigkeiten, die Suchet in Absicht auf diese Beiagerung gu bekampfen hatte. analich aber fostete ibm bei fo langem Berweilen auf eis nem Puncte die Unschaffung der Lebensmittel ungemeine Dube, deren Besit sich die ausgefandten Detaschements fast nie ohne Kampf zu sichern vermochten. Deffunge= achtet fuhr Suchet thatigst fort, Alles vorzubereiten, um bei erfter gunftiger Gelegenheit fich des Plages mit Erfolg zu bemeistern. In Mequinenza hatte der Artillerie= general Balee einen vollständigen Park von funfzig Feus erschlunden errichtet, ben man theils zu Baffer, theils gu lande nach Werta brachte, je nachdem ber Ebro Cchifs fahrt erlaubte. Diefer fleine Ort felbft, nur zwei Stuns ben von Tortosa gelegen, war, um als Niederlage ber Rriege = und Mundvorrathe fur Die Frangofische Armee gu bienen , in Bertheidigungeftand gefett. Achtrausend Schangforbe, 50,000 Erdface nebst einer großen Ungahl Faschinen waren bereitet und 10,000 Stud Schanzzeug eingefammelt worden.

Endlich erschien die schon langst ersehnte Husse. Macs bonald nahm, nachdem er den General Baraguensd'Hils liers mit einem Beobachtungscorps bei Gerona gelaffen und mit seiner Armee ganz Catalonien durchzogen, am 15. December Stellung zu Mora auf dem rechten Ebros ufer und in den Gebirgen von Perello unweit der Kuste auf dem linken. Somit sah er sich im Stande, die Bestagerung von Tortosa gegen die seindliche Armee von Castalonien zu decken, die, 25,000 Mann stark, in der Vertiesung von Tarragona unter dem Schutze dieser Festung manoeus vrirte. Gleich an demselben Tage ging Suchet, nachdem er am Vorabend zu Xerta seine Colonnen gebisdet hatte, mit 12 Bataillonen auf das linke User hinüber und ließ noch des Abends, nach Wegnahme des sesten Gebirgspassses von Alba und nach Zurücktreibung der äußersten seinds lichen Vorposten, Tortosa in einem Halbzirkel auf Kasnonenschußweite, ja zum Theil noch enger, einschließen.

In einem einzigen Tage also war die Berennung vols lendet, der fürchterlichsten Gebirge ungeachtet, die das Deer zu burchziehen hatte. Berschiebene Dedungen, von einem wellenformigeburchschnittenen Erbreich bargeboten, wurden fogleich zur Unnaherung der Lager fur bie Belagerungsarbeiten und zur Berringerung der Ginschließungs: linie benutt, wahrend die Artillerie bis auf 180 Rlafter Eut= fernung vorging. Das 44. Frangofische und bas 2. Polnis sche Regiment standen auf bem linken Flugel, bas 117. auf dem rechten das 5. leichte und 116. von der Linie, im Die Aufstellung bes Centrums, 200 Mittelpunct. Klafter von bem hornwerke, gegen beffen Teuer es fich hinter einer Erhöhung des Bodens mit vieler Geschicklich= feit zu beden verftand, benahm ben Belagerten oberhalb bes Ebro jebe Möglichkeit zu weitern Ausfallen. Gin Bataillon vom 3. Weichsels zwei vom 114. und zwei vom 115. Regiment lagerten auf bem rechten Ufer, 600 Rlafe ter vom Brudenkopf, burch Schulterwehren gegen bas feindliche Feuer gedeckt. Bur Berbindung beiber Ufer wurden ober = und unterhalb des Flusses fliegende Bruden und zum Schutze dieser, Brudenköpfe errichtet, zur Rescognoscirung der Angriffspuncte und überhaupt zur gesnauen Bekanntschaft mit dem Boden nach allen Richstungen Ingenieurofficiere ausgesandt, kurz nichtsward versäumt, um die so lang verzögerte Belagerung Tortosa's mit Nachdruck und Raschheit betreiben zu können.

Die Werke diefer Festung find wegen Ungleichheit ber Lage nichts weniger als regelmäßig. Ein Theil berfelben erhebt fich! auf ben bie Ausläufer bes Albages birges bildenden 200 Fuß hohen Borfprungen von Graintfelsen. In der fruchtreichen Gbene, die der Ebro bespult, liegen die Bollwerke B und D. Der dieselben verbindenden Courtine fehlt der Erdwall, und ihr Salb= mond C fann von den benachbarten Soben eingeses hen und auf 150 Klafter Entfernung der Lange nach Der Umfang ragt fobann auf einer bestrichen werden. mit ben drei Baftionen E, \*) G und Hgefronten Relfens Bon ber Baftion H zieht fich die Ginschließungs: flache. mauer in einer tiefen Schlucht bis zu einem steilen, abgesonderten Felsen, worauf das Schloß L oder die Cittadelle von Tortosa steht. Der Raum von 600 Auß zwischen berselben und dem Ebro ift burch die Fronte M. M. gefchloffen, und diese gange Geite, vom Bolls werke H an bis oberhalb des Flusses durch eine andere,

<sup>\*)</sup> Dieses Fort ward vom Berjog von Orleans, nachdem er fich 1708 des Playes bemächtigt hatte, jur Berftartung dieses Angriffspunctes errichtet, und daber nach ihm benannt.

jedoch nur theilweise mit Erdwällen umgebene Ring= mauer geschirmt. Endlich wird dieser Punct noch durch das Hornwerk P, die Zangen genannt, das auf den Höhen in seinem Innern noch ein Rednit hat, vertheis digt, so wie die mit der ersten Ringmauer verbundes nen Zugänge des Schlosses durch die Werke KK und J.

In dem Spanischen Erbfolgekrieg hatte man die Bollwerke F und G in der Fronte angegriffen, allein erst nach einer burch so ungunftigen Boben erschwerten Belagerung letteres in Brefche gelegt. Bie groß biefe verzögernden hinderniffe zur Anlegung ber Laufgraben und Batterien gewesen, erbrtert bas Tagebuch jener Belagerung gur Genuge. Durch bas vorliegende Fort Orleans murben fie nun noch betrachtlich vermehrt. Dieß sowohl als die wenigen Vorsprunge desselben ließen feinen gunftigen Erfolg erwarten und bestimmten baber die Belagerer zum Angriffe der Salbbaftion B, die, an ben Bluß gelebnt, einen Borfprung bilbet, ber leicht mit Feuern zu umringen, indem die Baftion felbft, bet einer schlechten Seitenvertheidigung auf ihrem lan= gen Zweige an bem Ebro bin, von den Soben vormarts bes Forts Orleans eingesehen und ber Lange nach beftrichen werden kann. Auch bot der jenes Werk ums gebenbe Boden zur Unfegung der Laufgraben bei weis tem weniger Schwierigkeiten, und endlich bedurfte es gum Gindringen in's Innere feiner vorläufigen Wegnahs me irgend eines Außenwerks. Bur Flankenbedung bies fes hauptangriffs genügten zwei Scheinangriffe (ber eine auf dem Plateau vorwarts bes Forts Orleans, ber andere auf bem rechten Ufer vormarts bes Bruckens fopfes), um die Belagerten in ihre Werke einzuschließen.

Bereits am 19. hatte man alle Poften bes Feindes, nachbem er am 17. wiederholt einen heftigen Ausfall versucht, in ben Plat zurudgeworfen und fich bei diefer Gelegenheit einer von demfelben vorwarts dieses Forts angelegten, aber noch nicht ganglich vollendeten Berfchanzung bemachtigt. Gleich am folgenden Abend fins gen 500 Arbeiter auf der vor genanntem Fort fich aus= behnenden Bergflache einen Laufgraben an, um fich bes Besites berfelben zu versichern, welcher burchaus nothe wendig war, wenn man fich in die unterhalb liegende Ebene wagen wollte. Man offnete ihn mittelft ter flies genden Sape auf 80 Mafter Entfernung vom Fort in einer Ausdehnung von 1080 Juß. Die Arbeit fonnte jeboch bei dem außerft felfigen Boden, ber vorerft ftel= lenweise gesprengt werben mußte, nur fehr langfam von Statten geben; es mar baber nothwendig, um am ans bern Tage nur einiger Magen gedeckt zu fenn, Brufts wehren von Canbfacten anzulegen, bie indeß aus Mans gel an Dicke bem feindlichen Feuer nicht zu widerstehen vermochten.

Von der Dunkelheit der Nacht auf den 21., so wie von einem hestigen Winde und der Nachlässigkeit der Belagerten begünstigt, die vorwärts ihres bedeckten Wegs keine Posten ausgestellt hatten, eröffneten 2300 Arbeiter die erste Parallele nur auf 510 Fuß Entsers nung vom Bollwerke B in einer Ausdehnung von 260 Klaster vom Ebro bis zum Fuße des Plateau's vom Fort Orleans, vor welchem bereits 300 Arbeiter mit Vollendung des am Vorabend begomenen Laufgrabens beschäftigt waren. Gleichzeitig sing man mit 1600 Ars

beitern zwei Berbindungelinien an, bie eine auf bem rechten Flugel von 160 Rlafter Lange bis zu ber bie Aussicht bes Plages hemmenden Schlucht bei bem Capucinerklofter, die andere auf dem linken in der Ebene von 400 Klafter in gerader Linie, mahrend 400 Arbeis ter auf dem jenfeitigen Ufer in einer Entfernung von 600 Jug vom Brudeukopfe den falfden Angriff mit einer Communication rudwarts eroffneten, um dafelbft zur Flankirung des hauptangriffe Batterien aufzustellen. Die nachtliche Arbeit, vom Feinde unbemerkt, Schritt fo rafch voran, daß die Belagerer gegen das mit Tages anbruch aus der Feste ber beginnende ungemein lebhafte Artilleriefener fast allenthalben gebeckt maren. folgte unmittelbar barauf ein wuthender Ausfall gegen den hauptangriff, der jedoch burch das Feuer von beis ben Ufern bald guruckgeschlagen warb.

In der Nacht auf den 22. wurde die Parallele vor dem Fort Orleans rechts bis zu einer als Communiscation dienenden Wendung des Bodens ausgedehnt, der durch das seindliche Geschütz verursachte geringe Schade ausgedessert, der übrige Theil der Parallele durch Erzweiterung und Vertiesung mehr vervollkommnet, die des Centrums vollendet, ein Theil ihrer Communicatis on rechts, wo das Erdreich gegen den Platz sich senkt und von der Bastion B in schräger Linie bestrichen werzden konnte, durch ein Zickzack verbessert und der große Gemeinschaftsweg auf der Ebene bis auf 700 Klaster in schnurgerader Linie, so wie die Parallele auf dem rechzten User links um 240 Fuß verlängert. Während der Feind am solgenden Tage die nur aus Sandsäcken ers

pen ein lebhaftes Feuer gegen seine Ranoniere unters hielten, durch Ricochetbatterien zu zerstören suchte, verseinigte sich die Division Frere von der Catalonischen Armee mit dem Belagerungsheere. Sie ward eine Stunz de unterhalb am Ebro zu Beobachtung der nach dem Meere und Tarragona führenden Straße, so wie ein Bataillon derselben in dem Gebirgspasse von Alba zu dessen Bewachung aufgestellt.

Mit dem größten Theil der Parallele vor dem Fort Orleans war man in der Nacht auf den 23. fertig geworden und hatte auch alsbald zur Linken mittelft ber fliegenden Sape einen Bonau von 26 Riafter Lange vorgetrieben, von dessen Spike bie zweite Parallele langs dem Rande ber Schlicht ausgehen sollte, und womit bereits ber Anfang gemacht mar. Doch der Bersuch, mit einer abntichen Arbeit auf ber Rechten porzuschreiten, blieb lange ohne Erfolg, weil der aus kahlem Kelsen bestehende Boden die Berbeischaffung ber zur Unschüttung erforderlichen Erbe auf große Ents fernung nothig machte; ja man war fogar gezwungen, um fich bem mit Tagesanbruch beginnenden feindlichen Reuer, bas Schangtorbe, Faschinen und Sandsade nieberschmetterte, nicht ganglich bloß zu stellen, einen Theil biefer neu errichteten Berte zu verlaffen. Indeß gludte es bei dem Sauptangriff, sowohl auf der Capitallinie bes halbmondes als gegen die halbe Angriffsbastion die Arbeiten aus der erften Parallele gegen diese zwei Puncte bis auf 40 Klafter vom bedeckten Weg vorzuruden, des beftigsten Rleingewehr : und Rartatschenfeuere ungeachtet,

womit der Feind die Belagerer mahrend ber nacht gleich= fam überschüttete, und bas noch am andern Tage forts dauerte, jedoch mit minderer Seftigfeit und ohne besons bere Wirkung. In der Racht gewann es wieder an Leb-Zugleich wurde fast auf allen Puncten ein haftigkeit. Ausfall unternommen, ber die Berftreuung ber Arbeiter por bem Fort Drleans zur Folge hatte. Im Centrum fetten die Belagerer die Annaherungsarbeiten mittelft ber fliegenden Sape fort und brachen aus den Spigen ber lettern zu beiben Seiten mit ber zweiten Parallele auf 30 Klafter vom bedeckten Wege der Halbbastion und auf 50 von dem des Halbmondes vor. Um vom Fort Orleans nicht schräg bestrichen zu werden, mußte man diefer Parallele eine etwas schiefe Richtung geben und ihre Rechte mehr als die Linke entfernt halten. Ein Ausfall gegen diefen Punct ward eben fo muthig zurudgewiefen, als ein anderer, ber gleichzeitig aus bem Brudentopfe A zur Berffbrung ber Redoute unternommen murde, mels che auf dem rechten Ufer als Stufpunct ber leicht zu ums gehenden linken Flanke der Parallele angefangen worden. Reinen beffern Erfolg erwirkte des Feindes Feuer, das er, mit Tagwerden verdoppelnd, 24 Stunden lang fast ununterbrochen fortsetzte. Es biente vielmehr gu Beschleunigung ber Arbeiten; benn wirklich mar schon in der Nacht auf den 25. die Communication vorwarts der Parallele des Forte Orleans in brauchbarem Buftande, während die Kronung der Schlucht um 25 Klafter ver= langert und die bereits angefangenen Berbindungswege vervollkommnet wurden. Go lag also nur noch ein Raum von 50 Rlafter zwischen ben Belagerern und dem genann=

Im Centrum eröffneten jene zwischen ben ten Fort. zwei Communicationen mittelft ber fliegenden Sape bie zweite Parallele auf eine Strede von 75 Rlafter, Diefelbe rechts auf 150 Fuß verlangernd. Um Tage war bie 21rs beit gegen bas Feuer gedect, womit fie ber Feind aus ben neu angefangenen Werken zu vertreiben suchte. gen Mitternacht machte diefer nach einem furchtbaren Geschutz und Rleingewehrfeuer einen ziemlich lebhaften Ausfall gegen die zweite Parallele des hauptangriffs. Cobald berfelbe burch bas 44. Regiment mit bem Banon= nett zurudgeschlagen war, erhob fich ein nicht minder heftiges Rartatichens und Granatenfeuer, das fich um I Uhr Morgens mit einem zweiten, jedoch abermals vergeblichen Ausfalle endigte. Indeffen gelang es ben Belagerern, aus der zweiten Parallele mit voller Sape bis zum Baffenplage der Halbbaftion auf 60 Fuß von den Palissaden vorzugehen und zugleich mittelft der doppelten Sape eine neue mit Traverfen verfebene Unnas berung auf der Capitallinie des Halbmondes anzufangen; eine Arbeit, die um so mehr Roth that, weil man mit ben Bickzacks, die der Bestreichung der Salbbastion B und des Forts Drleans hatten entzogen werden muffen, nicht mehr hinlanglich vorschreiten konnte. Bei bem Uns griffe gegen letztgenanntes Werk verlangerten fie bie zweis ten Parallele bis zur Ruckseite des Plateau's und fuhren fort, fich in den Felsen einzugraben, mahrend fie auf dem rechten Ufer die Berbindungswege ber Parallele so wie die Redoute links berfelben zur Bollendung brachten. Bei Tage spielten die feindlichen Batterien minder heftig als sonst, weil sie durch das Feuer der in der zweiten Parallele hinter den Schießscharten aufgestellten Schus gen sehr beunruhigt murben.

In der Nacht auf den 27. beschäftigten sich bie Belagerer mit Verlangerung des rechten Flugels der zweiten Parafiele vor dem Fort Orleans, um ben Uns fang ber Schlucht einzusehen, so wie mit Bertiefung bes Imgleichen waren fie bemuht, ihre Unnahes Kelsen. rungen gegen ben Waffenplag ber Baftion B mit ber Sape fortzusegen, ale der Feind, nach einem Sagel von Sandgranaten, ploglich über die Paliffaden des vorfpringenden Winfels seines bedeckten Wegs fette, fich mit Ungeftum auf die Sapfpite warf und die Arbeiter Doch vertheidigten die Sapeurs Diefelbe mit gerstreute. unerschütterlichem Muthe, bis fie durch bas feindliche Bayonnett tobt ober verwundet nieberfanten. Erst ber Referve mard ber Ruhm, bie Belagerten wieder gurud's zuwerfen, die Communication bis zum vorspringenden Winkel bes Baffenplages mittelft ber fliegenden Sape zu vollenden und jene auf immer baraus zu vertreiben. Auch gelang es noch in berfelben Racht, vor Aufstellung der Batterien ben bedeckten Weg der Sauptumfaffung zu fronen; vielleicht das einzige Beispiel in ber Geschichte ber Belagerungen. Indeß tonnten bie Sapfpigen, am Tage burch bas feindliche Geschutz niedergeschmettert, nur bei Racht vorgeruckt werden; bagegen mard bie Un= naherung auf der Capitale des Halbmondes mit doppels ter Sape fortgesett.

Die Laufgraben vor dem Fort Orleans begannen in der Nacht auf den 28., der Schwierigkeiten des Bodens ungeachtet, die gehörige Tiefe zu gewinnen. Mit gleis

III.

cher Regfamkeit suchte man bie Kronung bes Waffenplas Bes der Salbbaftion B mittelft der fliegenden Cape gu pollenden; auch auf der Capitallinie des Salbmondes rudte man auf 10 Klafter vor und fing gur Unterftugung ber Sapfpige, welche bereits ziemlich weit von ter zweis ten Parallele entfernt lag, einen Salbwaffenplag au. Erft am Tage gebiehen diefe Werte gur Bollendung. au zerftoren und einen allgemeinen Ausfall vorzubereiten, che die Belagerer ihre Batterien in Thatigfeit feten fonns ten, unterhielten die Belagerten mehrere Stunden lang mit fammtlichem Geschuk ein so ungewöhnlich heftiges Keuer, baf ber Tob und bie Berftorung felbft in einige Theile ber Trancheen brang. Abends 4 Uhr marfen fie fich mit ungefahr 2000 Mann auf alle Angriffspuncte, brachen einen Augenblick links durch, fich ber Aronung bes bedeckten Bege bemachtigend und mit einem Theil ber Mannschaft bis zur zweiten Parallele vordringend, mah. rend fie rechts gegen bas Plateau machtig aufturmten, um Die Parallele des Angriffs vom Fort Orleans im Ruden zu nehmen. Allein bie Generale Sabert und Bronifowsty mit den Elitencompagnien des 116 Linien = sinb 5. leichten Infanterieregimente ffurzten beran und Schlugen fie auf diesem Puncte schnell bis in ihre Mauern gurud, indeß auf bem andern bas 44. Regiment unter General Abbe gleichen Sieg erfocht. Dennoch hatte man die Verbreunung einer Menge Schangforbe und die Berfibrung eines Theils ber Werke nicht hindern konnen, welchen momentanen Bortheil jedoch ber Feind mit einem Berlufte von 400 Mann gewiß zu theuer errungen hatte. Eine weitere Fortsetzung des falschen Angriffs gegen

das Fort Orleans schien unnmehr unnöthig, so wie auch die der traversirten Annäherung auf der Sapitale des Halbmoudes, weil die Wegnahme dieses Werks nicht im Plane lag. Dagegen beschäftigte man sich in der Nacht auf den 29. mit Herstellung der vom Feinde verursachten Beschädigungen und Anlegung einer zweiten und dritten Sommunication. Jene lief mit der ersten ganz parallel, diese zog von dem Endpuncte besagter Annäherung zum Wassenplatze der Bastion B, ward mit Fußbänken verzsehen und diente zugleich als Wassenplatz, um die Gegner in ihrem Halbmonde einzuschließen und die Krönung des bedeckten Wegs zu schüßen.

Die Artillerie hatte ingwischen ihrerfeits nicht minber große hinderniffe besiegt, welche bem Transporte bes Belagerungsparks auf dem linken Ufer fich fortwährend entgegen stellten. Die Schiffahrt auf bem Gbro wechselte alle Tage und war fehr beschwerlich, bei weitem muhfamer noch die Errichtung ber Batterien felbft, die man burch ein furchtbares Teuer vom Plage lebhaft zu ftoren Nichtsdestoweniger wurden sie noch in biefer Nacht vollendet und mit 45 Teuerschlanden bewaffnet. Die Batterien Mro 1 und 3, jene von 4 Vierundzwans zigpfundern, diese von 4 zehnzölligen Morfern, maren bestimmt, das Feuer des Borfprungs vom Fort Orleans, deffen Flanken die in der Ebene errichteten Arbeiten von hinten beschoffen, jum Schweigen zu bringen, Die beis den Batterien Rro 2 mit 2 Bierundzwanzig : und 2 Sechezehnpfundern und 2 sechezolligen Saubigen auf ber die angegriffenen Werke beherrschenden Sohe sollten ben Halbmond, die Flanke ber Bastion D und die Salbbas

stion B einsehen und in gerader Linie bestreichen, bie Batterie Dro 4 mit 2 zwolfzolligen Morfern und 2 fechszölligen Saubigen das Bollwerk D und deffen Contregarde bewerfen, Dro 5 mit 4 Bierundzwanzigpfuns dern auf den Zweig ber Salbbaftion B ricochetiren und die Face beschießen, Dro 6 mit 4 Sechszehnpfundern auf die linke Face bes Halbmondes ricochetiren und ben sichtbaren Theil des Mittelwalls in Bresche legen, Mro 7 mit 2 achtzolligen Saubigen die Rudfeite der Reble des Brudenkopfe bewerfen, Dro 8 mit 4 achtzbligen Mors fern alle Werke ber Angriffsfronte, Dro 9 mit 3 Bier. undzwanzigpfündern und 2 sechszölligen Saubigen den langen Zweig ber Halbbaftion B und Mro 10 endlich mit 6 3wolfpfundern und 2 fechszölligen Morfern bie Saftion B und bie Mauer ber Rai beschießen, um die Flanke bes langen Zweigs und bie vom Brudenkopfe nicht hinlanglich gededte Brude ju gerftbren.

Um 29. mit Tagesanbruch schleuderten alle diese Batsterien auf einmal ihre verheerenden Massen gegen benannste Puncte und gewannen ein so entscheidendes Uebergewicht, daß binnen zwei Stunden die Halbbastion B und der Halbsmond ganzlich zum Schweigen gebracht wurden. Das Bollwert D seuerte nur noch mit einem einzigen Stuck, und auch auf dem Borsprunge von Orleans verstummte das Geschütz bis auf einige Feuerschlunde, obschon die zu dessen Zerstorung bestimmte Batterie Nro I nicht wenig beunruhigt ward. Mit gleicher Heftigkeit wuthete dieseindliche Artillerie sowohl vom Schlosse und dem Hornswerke P herab, als aus dem Brückenkopfe gegen die Batzterien auf dem rechten User und das längs demselben aussterien auf

gestellte Geschütz, allein mit so schwacher Wirkung, daß sie nicht einmal die Zerstorung eines Theils der Brucke zu hindern vermochte.

In der Nacht auf ben 30. errichtete man von ber Rros nung des bedeckten Wege eine boppelte Abfahrt in den Baffenplat, bildete im Ballgange Diefes Berts ein Unters kommen (Logement) von 20 Klafter und vollendete die am Vorabend angefangene, bis auf 30 Rlafter gebrachte Coms munication ober Parallele. Diefelbe fließ bei einer Lan= ge von 600 Jug bis an den einspringenden Winkel bes Baffenplages, beschüßte die Kronung des bedeckten Begs vollständig gegen jeglichen Ausfall, verband alle Angriffe unter fich und bewirkte eine neue Gemeinschaft mit dem Waffenplate. Nachdem am Tage das feindliche Feuer, mit Ausnahme ber Schloßbatterien , zum Schweigen ges bracht worben, verlängerte und vervollkommnete man in der folgenden Nacht das am Borabend in dem Waffens platz errichtete Unterkommen und fronte die außere Grabenwand bes langen Zweigs ber Baftion B ebenfalls mit einem solchen, welches sich also von bem einspringenden Winket des Waffenplates bis gur Flanke erstrecte. Der Mangel an Berkleidung der Contreescarpe auf diesem Puncte bestimmte die Belagerer, sogleich bie Anlage gur Abfahrt in den Festungsgraben und einen Ues bergang über denselben zu machen, um den guß ber Ges carpe ber Baftion zu unterminiren; allein ber Feind er; hob alsbald aus zwei Gefchuten gegen ben Graben des langen Zweigs ein fehr lebhaftes Flankenfener und warf vom Ball berab gleichzeitig Bomben, Granaten und angezündete Pechfaschinen, wodurch die Sapeurs vertrie

ben und die Schanzkorbe in Brand gesteckt wurden. Das her mußten sich die Belagerer für den Augenblick begnüs gen, ihrem Unterkommen auf der Contreescarpe mehr Haltbarkeit zu geben und von hieraus die Ausgänge zur Absahrt in die Graben zu bilden. Indeß sie die beiden Unterkommen durch eine Communication verbanden, brachten sie auf dem rechten Ufer eine neue Mörserbatterie zu Stande, welche die ganze Nacht hindurch, sedoch ohne großen Erfolg, die Stadt selbst mit Hohlkugeln bewarf, während die Besahung nach Zurücklassung dreier Artile Ieriestücke aus dem Brückenkopse abzog.

Das nachtliche Unternehmen gegen den langen 3weig der Bastion B zu erleichtern, spielte das Geschüß vom rechten User mit Tagesbeginn ununterbrochen auf deren Flanke, zerstörte sie und brachte auch ihre beiden Gesschüße zum Schweigen. Der Graben war jetzt ohne alle Bertheidigung und man konnte die bereits in der Nacht angesangene Abfahrt fast ungestört am hellen Tage vols lenden. Schon Abends 4 Uhr hatte man sich in dems selben durch einige Schanzkörbe und Erdsäcke gedeckt, und die Mineurs waren im Stande, bis zum Fuße der Escarpe der Bastion vorzudringen, wo sie unter dem Schuße eines mit Eisenblech überzogenen Schirms dachs ihre gesahrvolle Arbeit begannen.

Nachdem in der Nacht auf den 1. Januar die Abs fahrt in den Festungsgraben vollendet war, verstärkte man die Schulterwehre und den am Borabend bis zur Minengrube angelegten Uebergang über diesen Graben. Das Miniren, kaum durch einige Gewehr: und Geschüß= kugeln beunruhigt, förderte gleichwohl nur langsam, da

man balb auf ein ungemein hartes Gemäuer stieß. Die Artillerie hatte indeß zur Linken erwähnter Abfahrt auf dem Rande der Contreescarpe eine Breschbatterie von 4 Bierundzwanzigpfündern angesangen, und die Batterie Mro 6 bereits in dem Mittelwall nächst der Flanke der Halbastion B eine ziemlich gangbare Deffnung zu Stanz de gebracht. Die Belagerer wandten sich hierauf mittelst einer traversirten Annäherung nach dem einspringenden Wassenplaße des Halbmondes, wo sie ein cirkelsormis ges stark besestigtes Unterkommen errichteten, um am Tage des Sturms der Bresche in der Courtine nahe zu sen, während sie auf dem rechten User, um sicher zu dem bereits verlassenen Brückenkopse zu gelangen, mit Anlegung einer Communication beschäftigt waren,

Bei diefer Lage der Dinge und wahrscheinlich besons bers aus Furcht vor ben Minen erschien am 1. Januar Morgens 10 Uhr eine weiße Sahne auf bem Giebel bes Schloffes. Auf Diefes friedliche Zeichen horten fogleich alle Feindseligkeiten auf, ohne daß jedoch Frangofischer Seits bie Arbeiten unterlaffen wurden. Die Balle bedeckten 3mei Parlemens fich mit Ginwohnern und Golbaten. tarofficiere erschienen und wurden vor den Obergeneral geführt. Sie übergaben ihm einen Brief bes Gouvers neurs, welcher fie bevollmachtigte, Borfchlage zu machen, Der Abjutantcommandant St. Cyr Rugues überbrachte die Antwort in die Stadt, zugleich die Sauptbestands theile einer Capitulation. Der Gouverneur Schien ihm ein schwacher Mann, umgeben von einigen offentli= den Beamten, Die verlangten, nach Tarragona gefandt zu werben, wofern fie fich gleich ergeben murben, ober

in 14 Tagen fich bedingungsweise ergeben zu konnen, wenn fie nicht fruber Bulfe erhalten follten. St. Epr Nugues verweigerte feiner Instruction gemag alles Das= jenige, mas von dem Inhalte der Antwort Suchet's abwich, und bemerfte ihnen, sie mochten, wofern man nicht rein und einfach zu capituliren gedachte, Die weiße Fahne nicht fürder aufpflanzen. Bei feiner Rudtehr vernahmen die Goldaten mit Freude die Nachricht und verlangten unter lautem Geschreiben Sturm.' Man fette ihn auf den folgenden Tag fest und begann daher in der Macht bas Bomben's und Granatenfener auf Stadt und Schloß von Neuem, wahrend bie Minenarbeit mit unges meiner Thatigkeit betrieben und die neu angelegte Brefchs batterie bewaffnet ward. Diese spielte am 2. Morgens auf 10 Rlafter mit fo außerordentlicher Schnelligkeit, baß fie binnen fieben Stunden zwei fur zwolf Mann in Fronte gangbare Breschen erbffnete. Der bereits vorhandenen dritten im Mittelwall wollte man fich zu einem Ablen= fungsangriffe bedienen. Drei weiße Fahnen flatterten nun auf einmal empor. Doch überall ward das Feuer verdeppelt und um 2 Uhr Nachmittags war Alles zum Sturm bereit. Suchet ließ eine Brigabe bes Generals Harispe in der großen Berbindungslinie der Laufgraben das Gewehr ergreifen und die Elitencompagnien der Trancheewachen fich in Colonne bilden, um die Bres schen zu ersteigen. Die Parlementare erschienen aber= male; allein Suchet hatte verboten, irgend einen auf= zunehmen, wenn man nicht seinen Grenadieren vorlaus fig ein Ehor der Etadt übergeben wollte. Er naherte fich, begleitet von Generalen und einigen Officieren,

und auf feine Forberung wurden die aufgezogenen Brus den herabgelaffen. Er ging binein, ließ bas Gewehr ftreden und verwies ben Officieren wie bem Gouverneur Ungewiß und übers ihr Betragen am vorigen Tage. rascht ergriff man bie Partei, sich zu ergeben; worauf benn die Grenadiere in bie Stadt einrudten. Am 4 Uhr Abende defilirte eine Befagung von 9461 Mann, wors unter 417 Officiere, als friegsgefangen, um alsbalb ben Beg über Zaragoza nach Frankreich zu nehmen. Bahrend ber Belagerung hatte Dieselbe 1200 Mann einge= bußt; 177 Keuerschlunde, 199 Laffeten, 9000 Schieß= gewehre, 36,500 Bomben, Granaten und Janonenfus geln, 1,400,000 Infanteriepatronen, 1000 Centner Puls ver, 5000 Centnet Blei und 9 Kahnen, von denen eine ein Geschenk Georg bes Dritten an die Stadt Tortofa war, murden Beute bes Giegers, einer Menge ans berer Kriegsvorrathe aller Urt nicht zu getenten. Bes trachtet man bagegen den Berluft der Belagerer; fo wird man ihn nach Bergleichung ber Umftante unbebeutenb Bon einem Belagerungscorps von nennen muffen. 10,000 Mann hatten fie nicht über 400 eingebüßt, und boch waren aus dem Plate an 25,000 Artillerieschuffe gethan worden. Aber fo viel vermag Genie, Rafchheit und Muth felbst gegen bas scheinbar Unmögliche. wer hatte glauben konnen, daß eine Fefte, wie Tortofa, in fo furzer Zeit einer fo geringen Belagerungsarme fich ergeben mußte? Immer wird die unerwartete 3dee, den Angriff, ftatt von den die Werke beherrschenden So= ben, långs dem Ebro zu machen, einen glangenden Beweis von dem eben so großen Talente als der ungemeinen Rubus beit ihres Ueberminders geben.

## Dritte Abtheilung.

## Sechster Felbjug.

Won dem Falle Tortofa's bis zur Erobes rung von Murviedro.

## Erster Abschnitt.

Soult's Borkchrungen jur Mitwirkung der Eroberung von Portugal. Einnahme von Dlivença. Belagerung von Badajoz. Ausfälle und Gefechte vor der Festung. Niederlage der Spanier. Fall von Basdajoz durch Uebergabe. Wegnahme und Zerstörung der kleinern Plate Albuquerque, Balencia de Alcantara und Campomayor durch Morstier. Kuchzug des Französischen Corps nach Badajoz. Treffen bei Chiclana. Sieg der Berbundeten über die Franzosen. Ruchzug jester auf die Insel Leon, dieser in ihre Linien vor Cadiz. Kritik des Bersahrens beider Parteien bei diesem Kampse.

De la Romana's plotzliches Hinscheiden gleich im Ansfange dieses Feldzugs \*) war sowohl für die Spanier als deren Bundesgenossen ein ungemein schmerzlicher, man mochte sagen, unersetzlicher Berlust. Ein Mann

<sup>\*)</sup> Er farb namlich am 23. Januar 1811.

Uneigennühigkeit, Popularität und wirklich hochsinniger Baterlandsliebe. Die Engländer achteten in ihm den weisen Feldherrn, den klugen Rathgeber, den umsichtis gen Staatsmann, den erprobten Freund, und Napoleon selbst zeigte durch dessen Entsernung aus der Halbinsel noch den Rüsten der Ostsee, daß er ihn fürchte. Den Hingeschiedenen zu ehren, wurden seine Eingeweide zu Belem neben Portugal's berühintesten Königen beigesetzt, Herz und übriger Körper aber seiner Vaterstadt Mallorca zurückgegeben. Spanien selbst beschloß, ihm seine Danks barkeit in einem Denkmale auszudrücken.

Dicht minder schmergliche Greigniffe fur Die Sache ber Berbundeten gingen diefem Unglude unmittelbar voran ober folgten furg barauf. Marvella, San Roque und Eftepona, nicht unbedeutende Forts an ber Rufte nachft Gibraltar, waren ben Baffen Gebaftiani's gefallen, ber letteves alsbald schleifen ließ. Inzwischen hatte Coult den Entschluß gefaßt, sobald Olivenga und Bas bajog in der Frangosen Gewalt senn murben, fich mit Maffena zu vereinigen, um von ber Guadiana ber gu Portugal's endlicher Eroberung mitzuwirken. In Diefer Absicht hatte er auch langst bas funfte Corps unter Mor= tier in ber Wegend von Elerena versammelt und ihm, aus Ber einer ftarken Cavalleriereferve, noch einige Infantes riedetaschements beigegeben. Bereits am 3. Januar fließ fein Bortrab - das 26. Dragonerregiment und eine Schwadron bes 4. Spanischen Jagerregiments - bei Usagre auf Mendizabal's Nachhut, ber fich hierauf ge= nothigt fah, mit feiner Abtheilung von 8000 Mann nach

Salvatierra be los Barros und an die untere Guadiana zu eilen. Gleichzeitig suchte Ballefteros mit einer andern Colonne von 6000 Mann, nachdem er davon unbesons nener Beise fieben Bataillone fast ohne alle Lebensmittel nach Olivença geworfen, Portugal zu gewinnen. Indeß General Gazan die Fliebenden verfolgte, ließ Soult, ob= gleich im Augenblicke noch ohne alles Belagerungegeschut, Diefen Plat am 11. Januar burch bie Division Girard berennen und Tags barauf bie Laufgraben erbffnen-Bereits am 21. mar ber bedeckte Beg vor ber Baftion Dro 8 gefront und noch in berfelben Racht eine ingwis fchen angekommene Abtheilung Belagerungsartillerie in die Batterien aufgefahren, welche mit Tagesbeginn ein so wirksames Feuer erhob, daß Don Imanuel Berk, ber Commandant, mit seiner über 3000 Mann ftatten Befagung und einer bedeutenden Menge Teldgefchut noch am namlichen Abend gur Uebergabe auf Discretion fich gezwungen fah, indem ihm keine andere Wahl übrig blieb, als entweder das Meußerste ju magen ober gar Sungers gu fterben.

Nach den nothigen Vorkehrungen zur Umwandlung Olivença's in einen haltbaren Waffenplatz, um badurch die Verbindung mit Andalusien zu sichern so wie einen kesten Stützunct für die fernern Unternehmungen zu geswinnen, und nach des Generals Ballesteros Niederlage am 25. Januar bei Villanova de Castillegos durch Genes ral Gazan, wandten sich die Sieger am 26. gegen die Feste Badajoz. Noch denselben Tag, nachdem sie dem Feinde einen bedeutenden Verlust an Mannschaft zugefügt und vier Kanonen abgenommen hatten, umschlossen sie die

011

fen Plat fo eng' und nabe, baß auf bem linken Guabis anaufer jegliche Berbindung mit Spanien unmöglich marb. Muf bas rechte fette am andern Morgen ber größte Theil ber Reiterei mittelft einer Furt über und zwang die Gegner zum Rudzuge in bie Stadt. Wahrend man fich den Zag hindurch mit Erbauung von Erdhutten fur das Belagerungscorps beschäftigte, erforschte Coult forgfal= tig die verschiedenen Werke des Plages auf dem linken Guadianaufer und befahl alebald die Unlegung ber Lauf= graben und mehrerer Batterien. Einen Theil Diefer Arbeiten zu zerftoren oder wenigstens beren Fortschreis ten gu hindern, machte ber Feind in ber Racht aufben 30. gegen die im Angriffe rechts auf ben Soben vor= marte der Lunette Picurina errichteten beiden Batterien ein fehr lebhaftes, aber vergebliches Feuer, bem am andern Morgen feche Uhr ein eben fo fruchtlofer Mus: Much auf ben Angriff gur Linken hatte er fall folate. fein Augenmerk gerichtet; allein mit gleich ungunftiger Wirkung. Dennoch versuchte er schon in der Nacht auf den 31. einen abermaligen Ausfall und zwar auf das Centrum, wo fich die Werke gegen bas Kronwert Pars Dbwohl auch dieses Mat mit Berluft daleras erhoben. zurudgewiesen, erfdien er nichtsbestoweniger am anbern Tage Nachmittags 4 Uhr von Neuem, und zwar mit vier Bataillonen gegen bie Belagerungsarbeiten vor-Die Frangbfischen Grenadiere fo wie die bringend. Arbeiter marfen fich ihm fogleich entgegen; wurden aber auf ihrer Linken umgangen und baber genothigt, einen Theil ber Laufgraben zu verlaffen. Berftartt je= boch wandten fie fich unmittelbar barauf gurud, errans

gen bie genommenen Werke wieber und verfolgten ben in Unordnung fliehenden Teind bis gum bedeckten Bege von Pardaleras, mabrend bas erfte Bataillen bes 88. Regiments Linieninfanterie und die britte Boltigeur= compagnie bes 64. in Bereinigung mit den Sapeurs benselben auf seiner Linken und der Strafe von Bals verde de Leganes mit einer bewundernswerthen Saffung angriffen, gurudtrieben und ihm bis fast auf bas Glacis ber Festung felbst nachsetten. Gein Berluft mar bes trachtlich. Gelbst ber ben Ausfall leitende Oberft Baf= fecourt befand fich unter ben Tobten. Aber auch die Bes lagerer hatten, außer 69 Goldaten, den Tod und die Bermundung acht ausgezeichneter Officiere gu bedauern , und besonders schmerzhaft war ihnen das schreckliche Ende bes burch eine Menge Gabelhiebe durchbohrten Batails lionschefs ber Artillerie Cazin. Gie fuchten biefen Bra= ven noch im Tobe badurch zu ehren, daß sie ben von ihm angelegten Berten, bem Fort auf der Sohe del Biento und ber Batterie im Angriffe gur Linken, feinen Ramen gaben.

Am 3. Nachmittags vier Uhr unternahmen die Bestagerten einen neuen Ausfall. Während sie mit ungefähr 300 Mann einen falschen Angriff auf die Verlängerung der Annäherungsarbeiten machten, bewegten sich starke Infanteriecolonnen, von zahlreicher Cavallerie unterstüßt, auf der Straße von Valverde de Leganés, um die Linke der Französischen Linien im Rücken zu nehmen. Allein eine Grenadiercompagnie des 88., eine des 64., zwei des 100., ein Bataillon des 21. leichten, eines des 88. Linieninfanterieregiments und das 4. Dragonerregiment,

welches, schon in Bereitschaft, bei bem erften Ranonen= fcuffe auffag, reichten bin, fie wieder gurudgutreiben. Letteres, ben gunftigen Augenblick gum Ginhauen mit Gewandtheit erfebend, benugte benfelben gleichgeschickt und verfolgte bie in Unordnung Beichenben bis auf's Glacis der Feste, und zwar mit folder Raschheit, daß ein großer Theil berfelben fich uber die Paliffaden retten mußte. Gie gahlten ber Todten und Bermundeten über hundert; die Sieger 86, worunter 8 Officiere. In ber Abficht, den Laufgraben im Centrum zu verschutten, ers fdien ber Feind am andern Tage Nachmittage 3 Uhr abers male. Seine Starke mochte fich auf 2000 Mann Fuße polf und brei Schwadronen Reiterei belaufen. lang ihm, ungefahr 70 Fuß bes rechts und links bem Wege nach bem Thore bel Pilar schwach und fluchtig ans gelegten Theils ber Parallele zuzuwerfen. Bald aber erschien bas 21. leichte Infanterieregiment auf Diesem Puncte und trieb, von ber aus drei Elitencompagnien bestehenden Trancheemache und bem wirksamen Feuer ber Batterie Cagin unterftugt, die Spanier wieder in ben Plat zuruck.

Inzwischen hatte Soult von Unnaherung einer beträchts lichen feindlichen Entsatzolonne zuverlässige Kunde erhalzten. Um daher noch vor deren Eintreffen die Feste zur Uebergabe zu zwingen, spielten bereits in der Nacht auf den 5. mehrere Batterien mit solcher Wirkung auf die Stadt und einige Außenwerke, daß in kurzer Zeit funf Stuck der Lunette Picurina zum Schweigen gebracht was ren. Die Belagerten, zum außersten Widerstande entsschlossen, antworteten mit gleicher Energie und beharrten,

ber verheißenen Bulfe in fester Soffnung entgegensebend, mit unerschutterlicher Austauer auf ihrem Entschluffe. Die Gulfe erschien auch wirklich und zwar noch in bers felben Racht fruhe 1 Uhr. Es war General Carrera, ber feine Abtheilung durch bie Befagungen von Elvas und Campomayor bis auf 10,000 Mann verftarft hatte. Er machte fogleich hintereinander vier wuthende Angriffe auf bas allein in Linic aufgestellte zweite Sufarenregiment, welches endlich, der Uebermacht weichend, fich gegen die Brude über die Gebora gurudzog. Die übrige Reis terei, zur Blocabe bes Plages auf bem rechten Guadianas ufer bestimmt, fonnte wegen bes feit mehreren Tagen ans bauernden ichlechten Betters feine fefte Stellung nehmen und ftreifte defhalb gegen die Portugiefische Grenze. Um 6. in ber Fruhe versuchten 1000 feindliche Reiter einen neuen Anfall auf besagtes Regiment; Die Infanterie aber warf fich in den Plag und hatte feinen Untheil an ber Mieberlage, die jenen um Mittag burch die unerwar= tete Unfunft bes Generals Latour = Maubourg mit bem Groß feiner Cavallerie widerfuhr. Gie verloren mit Gins schluß der Gefangenen und Ertrunkenen über 400 Mann.

Ein allgemeiner Ausfall, am 7. Wormittags von uns gefähr 12,000 Mann zur ganzlichen Aufhebung der Beslagerung unternommen, lief nicht glücklicher ab. Eine Solonne derselben von 600 Reitern, durch Infanteric unsterstützt, rückte gegen den außersten linken Flügel längs der Guadiana, eine zweite gegen die Linke der dritten Parallele vor Pardaleras; 8000 Mann Jußvolk aber, in vier Echelons abgetheilt und von 600 Reitern gefolgt, stürzten sich mit solcher Geschwindigkeit auf die beiden

Redouten im Angriffe zur Rechten, daß an deren Berztheidigung nicht mehr zu denken war. Sie wurden ges nommen; jedoch bald darauf von fünf Bataillonen unter Girard's Führung wieder genommen. Des Feindes Unsstrengungen zur abermaligen Eroberung dieser Werke waren umsonst; er mußte sich endlich, im Rücken bes droht, nach einem Berluste von 85 Officieren und 500 Todten oder Berwundeten auf allen Puncten in die Stadt und in seine äußern Berschanzungen zurückziehen. Den Franzosen kostete dieser Ausfall an Todzten und Berwundeten 41 Officiere und 350 Unteroffisciere und Soldaten.

Um 11. war man mit ben Belagerungsarbeiten fo weit vorgerudt, daß man einen ernftlichen Angeiff auf Rachdem feit drei Uhr Pardaleras magen konnte. Nachmittags zwei Batterien auf Dieses Kronwert ein ungemein lebhaftes Feuer unterhalten hatten, fetten fich Albends fieben Uhr 400 Eliten in zwei Celonnen, 40 Sapeurs voran, in Bewegung, um fich besfelben burch Ueberfall zu bemächtigen. Während die eine das Kort umging und die Paliffaden niederriß, um fo burch bie Reble ben Gingang zu erzwingen, stieg die andere durch eine Auffahrt in den Graben, einem hier gefangen genoms menen feindlichen Officier mit dem Tode drohend, wos fern er nicht augenblicklich das Ausfallthor Furchtbewältigt that der Pflichtvergeffene, wie man ihm Das Pforichen ward alsbald mit ber Urt eins gebot. geschlagen, und unter dem Geschrei "es lebe der Raifer" von dem Innern diefes Außenwerks Befig genommen. Der Feind, auf allen Geiten angefallen, eilte, faft jeg= III. .12

lichen Miderstandes sich entäußernd, in wilder Hast nach der Stadt. Sechs Stuck Geschütz, deren zwei bes reits demontirt waren, 62 Gefangene, worunter 4 Ofs siciere, und mehrere Todte ließ er zurück. Dagegen zählten die Sieger an Verwundeten 3 Officiere und 49 Soldaten und an Todten 6 von den Letztern.

Dieser Eroberung ungeachtet konnte die Belagerung nicht mit erwünschter Schnelle voranschreiten, weil durch die anhaltenden Regengusse die Gnadiana aus ihs rem Bette getreten war, und der überschwemmte Bosden den Uebergang auf das rechte User dieses Flusses nicht erlaubte, wo sich der Feind unter den Kanonen des Forts San Christobal und des Brückenkopfes verschanzt hatte. Nachdem dieß Hinderniß endlich geschwunden, erleichterte Mendizabal selbst den Fall der Feste Badajoz, indem er aus Furcht vor einigen über die Stadt vom jensseitigen User in sein Lager gestogenen Granaten und Bomsben dasselbe verließ, sich 1200 Klaster weiter links zies hend, wodurch er also nicht mehr auf den Schutz jenes Forts rechnen konnte.

Die veränderte Aufstellung gewahrend, schlugen bie Belagerer sogleich eine Flugbrude über die Gnadiana oberhalb der Stadt und gingen mittelst derselben in der Nacht auf den 19. Februar mit drei Infanterieregimen= tern, einer Sapeurcompagnie und zwei reitenden Batzterien auf das rechte Ufer über, an der Gebora sich aufssellend, gedeckt auf ihrer Rechten durch Latour: Mausbourg's Reiterbrigaden, die von Montijo herbeigeeilt waren. Auch die Reservecavallerie erschien noch vor Tasgesanbruch, durchschritt alsbald diesen Fluß und

überflügelte burch ichnelle Befegung ber Strafe von Badas jog nach Campomanor die Rechte ber Spanier, indeß Gis rard mit der Infanterie Die 600 Fuß breite Gebora fei= nerseits durchwatete. Go ftanden fruh acht Uhr alle Regimenter auf dem rechten Ufer fampfgeruftet. Die Spanier, außer einer Portugiesischen Cavalleriebrigabe, über 9000 Mann ftart, hatten fich zu ihrer Aufstellung bie im Spanischen Erbfolgefrieg von Berwit angelegten Linien gewählt, in ber Beermitte auf einem Sugel burch Wahrend dieses die Frangosen durch ihr Geschütz gedeckt. eine überlegene Artillerie zum Schweigen zu bringen und jene durch zahlreiche Schwarme von Plantlern zu beschafs tigen suchten, um zu verhindern, einen oder ben andern Flugel zu unterftuten , zogen fie fich mit der Infanterie nach den Soben vor Christobal, um die feindliche Linie rechts zu umgehen, mit der Reiterei links, um diefelbe bei erfter gunftiger Gelegenheit auf diesem Puncte zu burch= brechen. Bur Abwehr dieses Angriffsplans glaubte der Feind zwei Bierede in Maffe bilden zu muffen; boch beide erlagen balb dem Bayonnett und dem Sturmritte acht Frangbfifcher Reiterregimenter. Jest vereinigte Coult einen Theil seiner Truppen gegen das feindliche Cens trum und burchbrach basselbe. Die Unordnung marb allgemein; Spanier wie Portugiesen vergaßen ihre Schuls bigfeit, Miemand suchte die Bortheile des Bodens gu nugen, Riemand hielt Stand. Go mar es den Siegern leicht, bie gesprengten Scharen nach allen Richtungen vor fich herzutreiben und binnen zwei Stunden ein Corps ju gernichten, bas nicht mit Unrecht zu ben beffern ges gablt ward. Die Reiterei, an ihrer Spige Menbizabal,

nahm zuerft bie Flucht, fich eilend unter die Ranonen von Elvas gurudziehend. Ihr foigten beilaufig 1000 Mann Bugvolt unter Don Carlos de España, einem Manne von ausgezeichnetem Berbienfte, der bei dem Ausfall am 7. leicht verwundet worden mar. 3000 entrannen nach Ba= Dajoz, kleinere Trupps nach andern Richtungen, ber Reft fand Tob, Bermundung oder Gefangenschaft auf dem Schlachtfelde. Des Feindes Gesammtverluft bestand in ungefähr 3600 Mann mit Inbegriff vra 5 Generalen und 15 Stabsofficieren, die gefangen genommen wurden, in 6 Jahnen, 7 Ranonen und 20 Pulverwagen nebst feinem gangen Lager. Den Frangofen koftete Diefer vollständige Sieg nicht über 400 Mann, die außer Stand gu fechs ten gefett waren. Daburch Meifter des rechten Guas bianaufers vollendeten fie die Ginschließung bes Plages and auf diefer Geite und betrieben nunmehr die formlis the Belagerung mit ber außerften Unftrengung.

Bald hatten sie sich in dem Kronwerk Pardaleras sest.
gesetzt und völlig gedeckt. Schnell zogen sie jest rechts und links Lausgraben und errichteten Bestreichungsbattez rien gegen alle Linien der Festungswerke. Schon am 28. Februar hatten sie die Annäherungsspitzen bis auf 60 Kuß von den ausspringenden Winkeln des bedeckten Wegs vorgerückt und Tags darauf den Kamm des Glacis mit der fliegenden Sape gekrönt. Die Arbeiten an den Breschs darterien und an den Angrisse und Zerstörungsminen wurden jest mit solcher Lebhaftigkeit und so thätigem Ernst sortgeführt, daß bereits in der Nacht auf den 8. März die Verkleidung der Sontreescarpe des Halbmondes in der Angrissefronte in Schutt gelegt, dieser selbst ges

nommen, am 9. mit Tagesbeginn bas Bollfeuer ber Breschbatterien eröffnet und am to. ber Mauerbruch gang. Alle Borbereitungen jum Sturm waren ges bar ward. Soult wollte jedoch vorerft noch den Weg der troffen. Bute versuchen. Er forberte baber Uebergabe, Die auch Tage barauf wegen Unmöglichfeit langerer Bertheidigung nach einer in ber Nacht zuvor abgeschloffenen Capitulation erfolgte. Der britte Artifel bewilligte ber Befagung ben Mbjug burch bie Brefche mit allen Rriegsehren unter Trommelfchlag, mit brennenden Lunten und zwei Rano. nen, woburch diefelbe gegen alle Borwurfe Englischer Berichterftatter hinlanglich ficher gestellt wird. Gie belief fich noch auf 9000 Mann, worunter mit Inbegriff ber Generale, Regimente : und Bataillonecommandanten 512 Officiere, die alsbald in Rriegsgefangenschaft nach Frant. reich abgeführt wurden. Sonft fant man in dem Plate 170 Artilleriestude, 800 Centner Pulver, 300,000 Ins fanteriepatronen, mehrere Fahnen, viele Lebensmittel und zwei vollständige Brudengerathichaften, bie ben Frango. fen von vorzüglichem Werthe waren.

In der Absicht, den Platz zu einem zweiten Zaragoza umzuschaffen und die Vertheidigung nach diesem grauens vollen Vorbilde einzurichten, hatten die Belagerten die meisten Bastionen verrammelt, alle Straßenausgange durchschnitten oder durch Verschanzungen geschlossen und in viele große Häuser Schießscharten eingeschnitten. Bestonders schien der neue Gouverneur, General Don Jose de Imaz, durch die thätigste Fortsetzung dieser bereits von seinem Vorgänger, dem bei'm letzten Ausfall gestliebenen General Don Rafael Menacho, gegebenen Ans

wollen; allein bis zum Augenblicke ber Errichtung der Breschbatterien über den wahren Angriffspunct getäuscht, sah er sich ganzlich außer Vertheidigungsstand, als man die Mauerbiffnung zu erstürmen im Begriffe war.

Ungesaumt wandte sich jest Mortier gen Albuquers que, Campomayor und Balencia de Alcantara, um durch Wegnahme und Zerstörung tieser Festen dem von Lissabon gegen ihn anrückenden 15,000 Mann starken Beressord's schen Corps keinen sichern Anlehnungspunct zu lassen. Soult bewegte sich indeß mit der kleinern Halfte des 5. Corps in Eilmärschen nach Andalusien zurück, wo die inzwischen statt gehabten Ereignisse seine Freude über die in Extres madura errungenen glänzenden Siege nicht wenig verbitstern mochten. Wie sich Erstere begeben, werden wir bes richten, sobald die Operationen gegen jene genannten kleinen Plässe kurze Darstellung gefunden haben.

Albuquerque, vor hundert Jahren für unüberwinds lich gehalten, fiel fast ohne Schwertstreich; einige Kanos neuschüsse genügten, eine Besatzung von 800 Mannzur Capistulation zu vermögen. Sie ergab sich am 15. März friegssgefangen und ward alsbald sammt den hier erbeuteten 17 schweren metallenen Kanonen nach Badajoz abgeführt, das Fort aber geschleift und für jede sernere Besetzung unbrauchbar gemacht. Ein Uebersall brachte gleichzeitig Balencia de Alcántara in Französsische Gewalt, wo man die sieben eroberten metallenen Kanonen aus Mangel an Transportmitteln zerschlug. Kräftigern Widerstand leistete dagegen Campomayor, trotz der halbzersallenen Festungswerke und der nur 200 Milizen starten Besatzung.

Der Ort mußte nach allen Regeln ber Kunft belagert were . Nach Eröffnung ber Laufgraben wurden am 15. Mary zwei schwere Batterien gegen das Bollwerk San Durch ein vom 17. bis 21. unausge= Road errichtet. fett anhaltendes Feuer brachten diefelben eine gangbare Brefche in ber Umfaffungsmauer gu Stande. Deffuns geachtet verlangte auf die Aufforderung gur Uebergabe der tapfere Portugiesische Commandant, Major Tallaja, eine vierundzwanzigstundige Frift, in der hoffnung auf Entfat, und ergab fich erft bann, als diefer nicht ers fdien, unter ber Bedingung friegsgefangen, bag bie Be= fagung mit allen Rriegsehren ausziehe. Diefelbe ward fodann nebft 5 hier genommenen Fenerschlunden und dem Belagerungspark nach Badajoz geschafft, ber Plat selbst aber zerftort, ba beffen Behauptung, auch abgeseben bon bem oben angeführten Beweggrunde, gegen bas ben Frangofen weit überlegene in vollem Unmarsch begriffene Beresford'iche Corps nicht nur nicht rathfam mar, fondern vielmehr ein unverweilter Rudzug nach Badajoz nothig wurde, ben Latour = Maubourg gegen alle Angriffe bes Keindes, welchem er, wiewohl nach eigenem weit ans sehnlichern Verluste, 150 Englische Dragoner vom 13. Regiment todtete oder gefangen nahm, mit vieler Ge schicklichkeit zu beden verftanb.

Schon långst lag es in der Verbündeten Plane, den General Blake, seit einiger Zeit an die Spike des Kriegs. wesens gestellt, entworfen haben mag, durch einen Ansgriff im Rücken die der Leonsinsel gegenüber errichteten Blocadelinien der Franzosen zu zerstören und sie selbst, wo möglich, auf immer von da zu entfernen. Soult's

Abwesenheit in Extremadura und die badurch veranlaßte Berminderung bes Berennungscorps vor Cadig bis auf 12,000 Mann boten hierzu die Schicklichfte Gelegenheit. Große Bewegungen auf der Rhede Diefes Ceeplages feit Unfange Februars ichienen barauf bingubeuten; jeboch mußte beren Ausführung wegen ber ungemein regneris fchen Witterung und widrigen Winbe bis jum 21. bies fes Monats verschoben werden. Un Diefem Tage gingen 200 Transportschiffe mit 5000 Englandern und 12,000 Spaniern unter Segel. Erftere landeten, burch Sturm verschlagen, gegen Willen bei Algeciras und vereinigten fich mit lettern gu Tarifa, die, burch ungeftume Bits terung aufgehalten, erft am 27. bier eintreffen konnten. Um 28. fette fich die Armee unter des Generals La Pena Dberbefehle in zwei Colonnen über Bejer be la Frons tera gegen Chiclana und über Cafavieja gegen Medina Sidonia in Bewegung, gleichwohl vom 2. bis 4. Mary noch unentschloffen, auf welchen Punct fie ihre Saupts macht werfen follte. Durch die Langfamkeit ihres Bors rudens bei ben schlechten Wegen gewann Bictor Beit, feine bisponible Mannschaft zusammenzuziehen. bestand aus zehn Bataillonen und einigen Reiterregim wie tern, die er am 5. Marg bei ber Maierei La Guerra in der Mitte zwischen Chiclana und Medina Sidonia aufstellte, um von hieraus bem gegen einen ober ben andern diefer Puncte gerichteten Ungriffe bes Feinbes mit Nachbruck begegnen zu konnen, mahrend General Caffagne mit drei Bataillonen und dem 5. Jagerregis mente zu Pferd letigenannte Stadt besetzt hielt. Rach= bem der Berbundeten Bewegungen linkohin ihre Absicht

auf Chiclana verrathen hatten, trat Bictor ohne Bergug ben Rudmarfch babin an, jenem General, fich mit ihm ju vereinigen, ben Befehl gufendend. Bugleich verftartte er ben Rest ber Division Bilatte, ber zum Angriffe ber feindlichen Colonnenspigen im Augenblide ihres Erfcheis nens bestimmt mar, mit zwei Bataillonen, bie er aus ben Linien von San Pedro gurudgezogen hatte. Mit Macht ruckten die Berbundeten heran, ihre Nachhut bei Barrofa auf einer tleinen Unhohe am Ufer des Meeres, etwa eine Stunde von eben gedachten Linien aufstellenb, wahrend ihr Bortrab von Bermeja her fich denfelben naherte. Gie auf ihrer Rechten und, wo moglich, auch im Ruden zu bedrohen, brach Bictor mit feiner Saupts macht burch bas vor Chiclana liegende Fichtengeholz. ihnen feine Beit ju gonnen, fich in Schlachtordnung gu bilden und den General Bilatte zu erreichen, ließ er fobann, ungeachtet Cassagne noch nicht zu ihm gestoßen mar, Die Divifion Ruffin gegen bas außerfte Ente jener Unhohe, auf der Seite von Conil, marschiren, mahrend er der Division Leval ihre Richtung gerade gegen die Unhohe gab, auf welcher jene den Angriff zu erwarten Schienen. Der Rampf begann und entfaltete fich eben fo hartnadig als blutig. Doch gelang es ben Frangofen endlich nach außerster Unftrengung, fich ber Sohe zu bemachtigen, indeß eine andere Colonne Spanier, ihre Bewegung über Bermeja fortsetzend, den General Bilatte lebhaft brangte. Gie bildeten ben Bortrab, Die Englander unter General Graham den Nachtrab. Auf Diefen fließ mittelft feines Flankenmarsches Victor selbst, nicht wenig erstaunt, einen fo zahlreichen Feind vor fich zu haben, beffen Starte er

anfanglich faum auf 10,000 Mann geschäft hatte. Demnach der fruber gehegten Soffnung, denselben eins gufchließen und zu gernichten, entfagend, befahl er bem Ges neral Bilatte, den Marsch der Spanier gegen die Leons= insel nicht fürder aufzuhalten, sondern fich bloß ihrem Borbringen nach Chiclana und bem Uebergange auf bas rechte Ufer bes nach bem San Pedrocanal ziehenden Baches zu widersetzen. Aber auch der Feind mard burch Diefes plogliche Erscheinen ber Frangofen in seiner reche ten Flanke gur Abanderung seiner Disposition bewogen. Er machte Salt und ftellte fich fo auf, bag die Spanier ben linken Flügel bilbeten, bie eine Salfte der Englander ben rechten, mabrend die andere in einer fast ununters brochenen, bis an's Meer reichenden Linie in Form eines Winkelhadens bem General Ruffin gegenüber zu fteben Diefer, mit seiner Linken an's Meer gestutzt, rechts aber burch ein 5 bis 600 Klafter langes burchschnittenes Erdreich von Leval's linkem Glügel getrennt, hielt die früher eroberte Unbobe befest. Letztgenannter General warf fich sodann dem linken Flügel der Englander und bem rechten ber Spanier entgegen, mit beren linkem Ges neral Bilatte bereits im heftigsten Gefechte begriffen war. Das Feuer hatte sich bald mit ungemeiner Seftigkeit langs ber gangen Linie entfaltet. Gleichmuthig rangen beide Theile nach des Sieges Palme. Tod und Berwuns bung wutheten in den Reihen ber kampfentbrannten Rries Die große Ueberlegenheit an Truppenzahl gewährte ben Berbundeten ben Bortheil, Die weichenden Linien ftete wieder burch neue gu erfegen. Auf diese Weise begunftigt, gelang es ben Spaniern, Leval's Rechte gus

rudzubrangen, mabrent bie Briten auf ben anbern Puncten die Frangofischen Reihen mit dem Bayonnett Das feinerseits mankende Treffen wieder burchbrachen. herzustellen, machte gwar Bictor eine Bewegung gegen ben rechten Flügel ber siegenden Spanier, gleichzeitig einen Theil ber Division Ruffin gegen beren Linke ent= fendend; allein seine Unftrengungen waren umsonft. Ueberdieß noch durch zahlreiche Aufstandshaufen im Ruden von Arcos de la Frontera und Medina Sidonia ber angegriffen, mußte er enblich der Uebermacht weis den und fich nach britthalbftundigem, außerft blutigem Befechte in feine Linien vor Cadig gurudieben. Treffen, von den Frangosen nach der Stadt Chiclana, von ben Berbundeten aber nach der Maierei Barrofa benannt, endigte Nachmittags brei Uhr. Erftere ließen ben Lettern ben Abler bes 8. Infanterieregiments, eines ber ansgezeichnetsten in ber Armee, 6 Gefchute und 429 Gefangene; die Zahl ihrer Berwundeten und Todten belief sich zusammen auf 2000 Mann. Unter biesen befand fich General Rouffeau und Oberft Autie; unter ben Gefangenen ber an feinen Bunben auf bem Bege nach England geftorbene Divisionsgeneral Ruffin. gegen betrug ber Berbundeten Berluft, außer 3 Ranos nen, an Gefangenen 3 Oberften, 100 andere Officiere und 600 Soldaten, meift Spanier, an Tobten und Berwundeten 2039 Mann, worunter nach eigenen Berichten 1193 Englander. Bictor mar erft am 8. Marg, feine Linien vor Catig wieber geborig gu fchließen, im Stande.

Mach biesem beiderseits sehr blutigen Treffen, bas
für die Berbündeten, obschon sie den Marschall Bictor
zur Räumurg des Schlachtseldes gezwungen, eben nicht
siegreich zu nennen seyn dürfte, indem sie die projectirte Auf=
hebung der Belagerung von Cadiz durch dasselbe nicht
erwirkten, zogen die Briten ruhig der Leonsinsel zu; die
Spanier folgten ihnen am andern Tage dahin nach.

Mit dieser Expedition hing eine andere Operation ber Berbunbeten von eben genannter Infel aus genau Des Belingens ihres Plans gewiffer gu ausammen. fenn, hatten die bier gurudgebliebenen Truppen in ber Macht auf ben 3. Marg über ben Sanct Peterscanal eine Flogbrucke geschlagen und fich so mit dem Festlande in Berbindung gefett. Ein Brudentopf, burch 1000 Arbeiter alsbald begonnen, follte bas Unternehmen beden, das bie Generale Arbigabal und Zanas mit eben fo viel Umficht als Gifer leiteten. Bisher waren nur wes nige von ihren Truppen auf dem diesseitigen Ufer ers Dieseiben wieder auf bas rechte gurudgutrei= schienen. ben, erhielten zwei Boltigeurcompagnien den ehrenden 3war gelang es nicht; alleiu fie brangen Auftrag. fturmend in den Brudentopf, eine bedeutende Ungahl ber überraschten Arbeiter mit bem Bayonnett niederboh= Diefen aber tam eben fo ichnelle als ftarte Gulfe, und die beiden Compagnien mußten fich daher unter anhaltenbem Feuer der feinblichen Batterien von Canct Peter und der Leonsinsel mit ziemlich herbem Berlufte Wiederholte Angriffe an den beiden fol: gurudziehen. genben Tagen ermirkten fein gunftigeres Resultat, ba die Frangosen, burch Ubmiral Reath gleichzeitig auf

mehreren andern Puncten der Rüste ernsthaft bedroht, ihre vereinte Macht nicht gebrauchen kounten. Noch am 6., als schon die ermüdeten Krieger beider Theile von dem blutigen Rampse zu Lande ausruheten, zogen Englische Schiffe der Französischen Berschanzungstinie entlang, bemüht, durch lebhaftes Feuer deren Bertheiz diger zu beunruhigen. Diesen gelang, vier Penichen derselben zu versenken und sie so vom Strande zu entzfernen. Noch mehr that jedoch der vom 27. bis zum 29. März anhaltende furchtbare Sturm. Bon ihren Ankertauen loßgerissen, wurden 150 seindliche Fahrzeuge gegen die Felsenküste geworsen und zum Theil von dem empörten Elemente verschlungen.

Betrachten wir die gefährliche Lage, in welcher Bics tor, von machtigen Feinden umringt, ohne alle Unters ftugung von Seiten bes nicht fernen, 20,000 Mann ftars fen 4. Corps, selbst ohne Mitwirkung ber erst nach dem Gefechte eingetroffenen Brigade Caffagne, nur feinen eigenen schwachen Rraften überlaffen, nicht ganglich gu Grunde ging; fo glauben wir die Urfache hiervon mehr in La Pena's ungenigenden und fehlerhaften Disposis tionen zu erblicken, ale felbft in der Frangofen Tapfers feit; bie fich indeg hier in gewohntem Glanze außerte. Pena bes Sieges Glud mit weniger Mollte La Aufopferung erringen; dann mußte er manoeuvriren und nach und nach alle feine Colonnen in die Linie eine ruden, nicht aber, wie es der Fall gemefen, mehrere Taus fend feiner Spanier ruhige Buschauer senn laffen, wahs rend die Frangosen alle, ohne Peferve, des Rampfes Ehre theilten. Bogu fonnte ihm also unter biefen Ums

ftanden folch' nutlofe Borficht frommen ? In der Trens nung ber Mitte vom rechten Flugel lag hier bas große ftrategifche Problem, wodurch Legterer, wollt' er anders ber Gefangenschaft entgeben, zum eiligen Rudzuge ges gwungen worden mare. Mit einem Theile feiner Mann= schaft die Weichenden verfolgend oder im Schach haltend, mußte ber Spanische Telbherr fich bann mit bem anbern plotslich auf der Gegner Mittelpunct mers fen, die, burch folche Ruhnheit überrascht und bei ihrer Schwache bes Rampfes Glud gewiß nicht weiter ver= fuchend, fich aus Beforgniß vor ganglicher Bernichtung fruber in ihre Berschanzungen wurden gurudgezogen haben ober gar bie Flucht nach Gevilla zu ergreifen ges nothigt worben fenn. Um bas Lettere gu bewirken, bat= te es bann nur noch bes gleichzeitigen Bervorbrechens jener Truppentheile bedurft, welche in ber Racht vom 3. Marg die Brude über den St. Peterscanal gu ichlas gen beordert gemefen. Dagegen marteten biefe ruhig bes Treffens Ende ab, mahrscheinlich in der Soffnung, daß ihnen der besiegte Zeind von selbst in die Bande laufen Graham und jeder Kriegsfundige murde fonder werde. Zweifel bei folder Lage der Dinge La Pena's Unord. nungen nicht gewählt haben. Mit Recht ward ihm das her gleich nach seinem Ginrucken in Cadiz ber Dberfeld= herrnstab wieder abgenommen.

Nicht mindern Tadel scheint uns Soult zu verdienen. Er konnte mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit voraussehen, daß die Verbundeten, seinen kuhnen Jug nach Ertres madura benutzend, die dadurch geschwächten, und so sehr ausgedehnten Blocadelinien vor Sadiz mit Nachdruck

angreifen und fich berfelben zu bemachtigen fuchen murs Der Borficht gemäß hatte er baber bas 4. Urs meecorps fo wie die beiden Divisionen Gobinot und D'Arrican Bictor's Oberbefehlen untergeben muffen, bamit Diefem im Rothfalle fogleich eine ober die andere Diefer Truppenabtheilungen gu Gebot geftanden hatte. Godinot ericbien zwar mit 9 Bataillonen; allein gu fpat. D'Arrican Schlug indeß ben General Ballefteros, ber mit neuen Aufstandshaufen gen Gevilla heranzog; Sebastiani aber, burch ber Briten Landung bei Algecis ras fich felbst auf seinem rechten Flugel bedroht mah= nend, gab Bictor's Bitten erft bann Gebor, als bie Berbundeten bereits wieder ihre alte Stellung auf der Leonsinsel eingenommen hatten. Go fchien fich Alles vereinigt zu haben, um ben Frangofen unter Cabis Maus ern gangliches Berberben zu bereiten. Allein ihres Mus thes Rraft und bes Gegners unerfahrne Rriegstunft ente riß sie wunderahnlich dem Abgrunde, an bem sie geschwebt.

## 3 meiter Abschnitt.

Claparede's gludliche Unternehmungen gegen Gilveira. Berftarfung ber Englischen Armee. Brofe Recognoscirung von Geiten ber Frans Berwundung des Berjogs von Abranies. Lage der Mafe fera'fcben Urmee. Rudjug derfelben. Wellington's Bewegungen. Treffen bei Leiria, Pombal und Redinha. Weitere Borfalle an bem Mondego und ber Deuga. Eriffen an der Ceira bei Jog det Befonderes Unglud der Frangofifchen Baffen. gungen an ber Alva. Berfcblimmerter Buftand ber Maffena'fden Deren Antunft in Celorico, wo Claparede fich mit ibr Dey's Cheiden vom Beere. Bewegung auf Guarda. Treffen an der Coa bei Cabugal. Bollige Raumung Portugal's von Geiten der Frangofen , Almeida ausgenommen. Einschliefung und Aufforderung diefer Fefte durch den Feind. Plan der Erfteen gur beffern Bevorrathung derfelben. Stellung der beiderfeitigen Beere. Schlacht bei Juentes de Daoro. Bergebliche Anftrengungen Mafs fena's jur Erreichung jenes 3wects. Abermaliger Ructzug desfelben nach Spanien. Auszug der Frangofischen Befahung aus Almeida und Berftorung diefer Fefte durch Erplofion. Aufstellung der Frans sofischen Armee an der Grenge Portugal's. Abreife Wellington's an die Buadiana, und Daffena's nach Frankreich.

Dis zum Tage des eben beschriebenen, so morderischen Tressens bei Chiclana blieb Massena's Stellung immers dar unverändert dieselbe, einiger Vortheile ungeachtet, die er seit Ansang des Jahres 1811 über seine Gegner errungen. Dahin gehört unter andern Claparede's Siesgeszug gegen Silveira im Rücken der Tranzbsischen Hauptarmee. Bei Bemvende unweit Francoso geschlagen, wandte er sich gegen den Douro zurück nach Sarzzeda, wo er die Höhen besetze, deren Tuß mit einer

langen Linie Plankler umgebend. Am 10. Januar von Claparede im Centrum und auf bem linken Flugel jus gleich bedroht, hielt er nicht fur gerathen, ein Wefecht anzunehmen, fondern jog fich unverweilt wieder auf die linken Uferhöhen der Tavora zurud, die zu vertheidis gen er ernftlich entschloffen fchien, ba er alle Straffen burchschnitten und die Bruden über biefes Flugden ver= rammelt hatte. Diese Binderniffe maren am 11. bald aus dem Bege geschafft, ber Uebergang fo wie die So= hen mit dem Bayonnett erzwungen und Silveira's in unordentlicher Saft fluchtende Schar bis Billa ba Rna verfolgt, wo ihr nur die Racht Rettung und Raft ers Noch einmal nahm fie Tags darauf bei Mons bim Stand. Aber auch hier versagte ihr die Gunft des Gluckes; denn nach furgem Rampf auf bas linke Couranfer gurudgeschlagen, mußte fie eiligst alle Ues berfahrtspuncte am Douro zu gewinnen suchen, um auf deffen rechtes Ufer überzuseten. Gelbft die ftars fen Berschanzungen von Lamego hatten die Fliebens ben nicht mehr zu vertheidigen gewagt. Sonder Widerstand ruckte baber Claparede am 13. Abends bort ein. Sein Erscheinen und seine Demonstrationen am Douro, felbft bis Oporto Schrecken verbreitend, hielten den Feind in ehrfurchtsvoller Entfernung. Erft am 28., nachdem er fich ohne die geringfte Storung von Seiten des Lettern aller Lebensmittel der Umges gend bemådhtigt hatte, nahm er ben erhaltenen Befehe Ien gemaß feinen Rudweg nach Celorico. Berftreuung eines der fanatisirtesten Portugiesischen Corps, welches babei, außer einer Menge Waffen, Munition und Ges

Ш.

påck, über 1200 Mann an Tobten, Berwundeten und Gefangenen eingebüßt, war das Ergebniß dieser kurzen Unternehmung, wobei der Sieger kaum Zweihundert der Seinigen verloren.

Inzwischen war den Franzosen die eben nicht troft= liche Kunde geworden, daß Wellington's Armee von Tag zu Tage an Starke wachse. Wie fehr auch noch Die Nachricht, bag von Malta, England und Sicilien her in Kurzem 25,000 Mann frische Truppen zu beren Berftarfung heranrucken murben, ber Beftatigung bes durfte; so war es doch außer allem Zweifel gestellt, baß bie Expedition gegen Calabrien verschoben und ein großer Theil des fruher zu Sicilien's Bertheidigung bes ftimmten Britischen Beers nach ben Mundungen bes Zagus übergefett worden fen. Diefe Berichte erregten um fo mehr Maffena's Beforgniffe, ba man bei ben Berbundeten große Bewegungen mahrgenommen haben wollte, welche ihre Concentrirung jum Gegenstande gu haben schienen.

Um daher über die Wahrheit dieser außerordentlichen Zusammenziehung sichere Ueberzeugung zu gewinnen, wurden Junot und Rennier mit starken Recognoscirunz gen vor ihren Linien beaustragt. Das Gerücht ließ dieselbe vorzüglich auf dem setzt bei Alcoentre postirten linken Flügel statt sinden; deßhalb wandte sich Ersterer am 19. Januar um fünf Uhr des Morgens mit 5000 Mann zu Fuß und 300 zu Pferd von Alcanhede gerazdes Wegs nach Rio Manor. Der Feind, durch ben Fluß gleiches Namens und durch starke Verschanzungen ienseit der überdieß vortrefslich verrammelten Brücke gez

bedt, hatte ben Ort mit mehreren Bataillonen und eis nigen hundert Reitern befegt, feine Borpoften bis halbs wegs von Alcanhebe vorgeschoben. Diese aber rannten bei Junot's Unnaherung fogleich mit verhangtem Bugel Die gange feindliche Linie, baburch alarmirt, Rellte fich baber unverzüglich jum fraftigften Empfans Gleichwohl aber ward die Brude ge in Bereitschaft. fammt ben Schangen und dem Dorfe Rio Mayor ftur= mend genommen und die in Unordnung fliehenden Sau= fen der Berbundeten auf die nahgelegenen Soben gurud's Junot, in der Abficht, die Richtung Der gebrangt. Weichenden felbst zu beobachten, sprengte in ber Dite por die außersten Plankler, wo er von der Rugel eines Englischen Sufaren, die ihm, am Untertheil ber Stirn eingedrungen, das Rasenbein zerschmetterte und am Rinnbadenknochen fteden blieb , schwer getroffen , ohns Gegen alle Erwartung er= machtig vom Pferde fank. holte er fich jedoch fast in demselben Augenblicke wiedet, jugleich ben Befehl zu weiterer Berfolgung bes Feindes ertheilend, um genau auszukundschaften, ob er wirklich fo bedeutende Streitfrafte auf der Seite von Alcoentre ge= fammelt habe. Allein bald überzeugt von bem Ungruns be biefer Sagen, nahmen die Frangofen noch am name lichen Abend wieder ihre alte Stellung ein.

Durch diese Bortheile hatte sich die Lage der Massenaischen Armee um nichts gebessert und selbst durch die Berstärkung, die ihr im Februar General Foi bet seiner Rücksehr von Paris, wohin er eine Sendung vom Obergeneral gehabt, zusührte, ward dieselbe nur noch verschlimmert. Denn der Mangel an Lebensmitz

teln für Menschen und Thiere war gerade um biese Zeit ju bem Grade gestiegen, bag man mit unfäglichen Ges fahren und Unftrengungen aus einer Entfernung von 20 . Stunden faum fo viel berbeiguschaffen vermochte, als die hochste Nothdurft heischte. Die hierzu beorderten Albtheilungen burchzogen das Land in verschiedenen Richs Wahrend Ginige berfelben gegen Caftello Brans co, ja bis in bie Wegenden zwischen den Ufern ber Ceis ra und Alva vordrangen, wagten fich fogar Andere auf schwachen Ribgen, nicht geschreckt burch bas feindliche Artillerie . und Rleingewehrfeuer, von dem sie wie von einem Sagelschauer überschuttet murden, auf Die In= feln bei Figueira an ber Mondegomundung, um ben hier von ben Berbundeten aufbewahrten Mundbedarf mit gewaffneter Sand wegzunehmen. Wenngleich biefe fühnen Unternehmungen zum Theil gluckten; fo gewährs ten fie bod oft auch so geringe Ausbeute, bag nicht einmal die ausgesandte Mannschaft bis gur Wiedertehr ins Lager für bas Nothigste binlanglichen Bebarf fand. Dagegen traf man auf die mannigfaltigsten und graus envollsten Spuren bes gräßlichsten Sungere. Dorfer maren ausgestorben; in den Saufern lagen bins gemordet von biefem gewaltigen Würger bie Bewohner auf faulendem Strob, bereits ber Bermefung Beute, die den Dunftfreis weithin mit Pesthauch erfullte. Dur die Landschaft, in der sich Claparede seit seiner Rucks bewegung auf Clorico in fast taglichem Rampfe herums trieb, war bisher von biesen Graueln verschont geblieben. Allein bennoch lag es, ungeachtet ber glanzenden Bors theile, die er in der zweiten Salfte Februars über

Grant's 5000 Mann starkes Corps bei Guarda und Covilha errungen, nicht in seiner Macht, Massena's Nothstand durch Zusuhr zu erleichtern; denn unmittelz bar darauf trat ihm dasselbe in der sesten Stellung von Alpedrinha abermals in den Weg.

Trot diefes übergroßen Glends, welches, die fchrede lichsten Krankheiten erzeugend und vermehrend, das Frangofische Deer mit jedem Tage gusehends minderte, bes harrte Maffena unverandert in feiner Stellung; baber fcbien es keinen Zweifel zu leiden, daß er hierzu erft neuerlich bei Foi's Rudfehr von Paris ben ausbrudlis chen Befehl von seinem Raifer erhalten hatte. nun begann ber Golbat laut zu murren ob ber Drang. fale, bie er nicht mehr zu befampfen vermochte. Flus chend malate er alle Schuld auf ben Obergeneral, ber, im Urme seiner Maitreffe der Ueppigkeit frobend und im Ueberfluffe schwelgend, die Truppen, welche schon feit eis niger Zeit nur von dem Fleische verhungerter Efel ober Pferde und einigen forgfam aufbewahrten Maisfornern fich nahrten, gelaffen bem hunger gum Raube merben Allein bald fchlug ber Rettung Stunde. Wels. lington felbst führte sie berbei, indem er, mit bem bee gonnenen Fruhlinge aus feiner bisberigen Unthatigfeit gleichsam erwacht, mehrere Bewegungen vornahm, die eine nahe Offensive nicht mehr bezweifeln ließen. fena entschloß sich beghalb nach einem am 3. Marg zu Golgao gehaltenen Rriegerathe gum Rudguge auf bem= felben Wege, auf bem er gekommen. Denn wie wollte er mit einem fo weit ausgebehnten, burch Sunger und Rrantheiten fo fehr geschwächten Beere, dem nicht ein=

mal die nothige Bespannung seiner Artillerie mehr übrig blieb, einem feindlichen Angriffe widerstehen und zugleich fur, den Unterhait forgen, beffen Berbeischaffung, maren auch noch nicht alle Quellen verftopft gewesen, boch eis nen großen Theil seiner Truppen beschäftigte? Go ers ging denn ber Befchl, fich jum Aufbruche bereit gu hals ten, die Entsendungen nach Mundbedarf ungesaumt eine gerufen, alles entbehrliche Suhrwert zu gerftoren, um mehr Auswahl an Pferden zur Befpannung der Kanonen und Munitionsmagen zu haben, bie auf einer Unhohe an der Zezeremundung angelegten Werke fo wie die von General Cble mit fo vieler Mube gefchaffenen Brudens equipagen zu gernichten, auch Alles vorzubereiten, um mehrere Steinbruden zu gertrummern, fobald die Armee uber biefelben fich murbe gurudgezogen haben, bie Mauls thiere und Esel mit bem Gepad vorauszusenden und endlich die Rranken nebst bem schweren Artillerietrain und soustigem Urmeegerath nach Thomar zu schaffen, damit es von dort in einer fur fich bestehenden, vom Sauptheere getrennten Colonne ben Rudmarich antrete.

Nach Beendigung dieser Anstalten begann der Anstebrach am 5. März Abends gegen 9 Uhr. Das achte Corps nahm, seine Richtung über Pernes nach Torres Novas, das zweite auf Thomar, nachdem es alle Brüschen über die Alviella, einen überall mit steilen Usern und Morasten begrenzten Fluß, hinter sich zerstört hatte, das sechste und die Reiterei nach Leiria, um von hier ans den Feind durch Bedrohung seiner Linken so lange hinter der Lis zurückzuhalten, bis die ganze Französische Armee auf dem rechten User dieses Flusses in

Schlachtordnung aufgestellt senn wurde. Diese Rudbes wegung in ber Nacht vom 5. und am 6. ging fonder Storung von Seiten ber Berbundeten von Statten und erft am 7. nach Raumung von Torres Novas zeigten fich bier wie auf den übrigen Puncten einige Reiterhaufen Der Grund biefes langfamen und einscitis berfelben. gen Nachrudens Scheint uns in Bellington's Ungewißheit uber Maffena's eigentliche Abficht gelegen gu haben, von beffen zeither bewiesener Ausdauer zu vermuthen ftand, daß er fich eher zur Wahl einer neuen Stellung etwas weiter rudwarts als zur volligen Raumung Por= tugal's, bas ihm ber Opfer schon so viele gefostet, eute Schließen werbe. Denn erft nachdem Diefer ben Weg nach Coimbra eingeschlagen, sette fich jener mit aller Macht in Bewegung. Gin 10,000 Mann ftarfes Corpe, jungst von England ber in Portugal angelangt, schiffte nach Figueira, um von ba auf bem rechten Mondegous fer hinaufzuziehen und ber Frangofischen Urmee den Ruck. Fast nicht minder beträchtliche Co. jug abzuschneiben. Ionnen folgten bem achten Corps gen Pombal und bem zweiten gen Espinhal. Mit bem Sauptheere felbft mand. te fich Wellington nach Leiria, um bas hinter ber Lis als Rudhalt aufgestellte fechete Corps und die gange Reiterei zu überflügeln und vor den Frangofen am Mone bego einzutreffen. Lange wahrte ber blutige Rampf um Den Befig Leiria's, diefer blubenden und volfreichen Stadt, bis fie endlich, von ihren Bertheidigern zur Dedung bes Rudiuge vollig eingeaschert, am 9. Wellington's überlegenen Streitfraften fiet, ber gleichwohl rafchen Schrittes die Beichenden gen Pombal verfolgte, wo

fie eine Stunde vorwarts diefer Stadt, in einer weiten Ebene von dem achten Corps aufgenommen, von Reuem festen Stand nahmen. Auch bier burch Uebermacht gus rudgedrängt, warfen sie sich nach Pombal, das indeß, gleiches Loos mit Leiria theilend, noch an bemfelben Tage in bes nachrudenden Berfolgers Dacht gerieth. Nur fur Augenblicke mart fein Siegesflug bei Erfturs mung einiger mit Artillerie mohl besetzten Auhohen ges hemmt, weil ibm biese Waffengattung nicht fogleich zu Geine Angriffscolonnen murden nieders Gebote stand. geschmettert und mehrmals zurückgeworfen. Bald aber blieb er auch hier Sieger, nachbem bie Frangosen fast 600 Mann an Todten und Berwundeten eingebußt. Sie zogen sich hierauf in der Nacht gegen Benta de Eruz gurud und verlangerten am andern Tage ihren rechten Flugel bis zur Mundung der Soure in den Mondego, während Rennier mit dem zweiten Corps von Espins hal rechts gen Coimbra rudte. In diefer Stellung vers weilte Maffena den 10. über, um inzwischen zwei Brus den über den Mondego zu schlagen, wandte fich aber auf Die Nachricht, Wellington habe, ungeachtet er feine Ars mee durch die unmittelbar nach ben gestrigen Gefechten bei Pombal erfolgte Entsendung des Beresfordschen Corps gen Babajog bedeutend geschwacht hatte, auf den 12. ei= nen allgemeinen Angriff bestimmt, mahrend ber Racht auf die weit vortheilhafter gelegenen Soben vorwarts Redinha zurud.

Massena war über Wellington's Absicht nicht getäuscht worden; denn, was die Kunde berichtet, geschah. Der Englische Heersührer hatte den Plan, ebengedachten Fluß por ber retirirenben Frangbfifchen Armee gu erreichen; ein Plan um fo leichter ausführbar, ba biefe burch ihr Berweilen an der Soure einen vollen Zag verloren. Solches Bogern berfelben gur Bereinigung aller feiner Streitfrafte benutend , fandte Bellington mehrere bedeus tende Colonnen gur Berftartung jemes gu Baffer nach Figueira gebrachten und bereits ausgeschifften Corps das Meer entlang, um der Frangofen Rechte und Ruden gu bedrohen, mahrend er fich felbft mit Macht gegen Redins ha wandte, um fie von vorne anzugreifen. Auf ben Sos hen vormarts biefes verfallenen Dorfes ftanb bas Rude haltsbeer unter Den; in bem Orte fel. f ber linke Flugel bes achten Corps, langs dem Abangos hinab beffen rech= ter an einen Wald gefiutt, und Drouet mit feiner Di= vision rudwarts biefem Fluffe und Dorfe auf ber haupt= ftrage nach Coimbra. Die Fronte diefer Stellung bedte ein durch ebengenannten Fluß gebilbetes Defile, bas, fich über Redinha hinaus erstreckend, fast eine Stunde lang ift. Es bedurfte der ganzen Nacht und eines Theils bes Morgens, die lange Reihe von Rranken, Gepad und Geschutz burdzubringen. Erft nach Beens Digung dieses ungemein beschwerlichen Geschafts zeigte fich ber Feind rechts und links ber Strafe von Benta be Erug auf bem weiten Steppenlande mit ungefahr 30,000 Mann in eng geschloffenen Maffen, mabrend ans bere Colonnen in verschiedenen Richtungen gur Umges hung der beiden Flugel ber Frangofen berangezogen; und felbit gur Bedrohung ihres Ruckens hatten bereits meh= rere Cavallericabtheilungen die Soure überschritten, fich gegen Condeixa velha wendend. Ungefaumt entfandte

Daher Massena Dronet's und eine Division des achten Corps nach diesem bedrohten Puncte, während er den Rest des letztern zu Ney's Unterstützung, der in seiner Position auf den Höhen vorwarts Redinha Stand bes hielt, zu Fonte enberta echelonsweise ausstellte.

Um 2 Uhr Nachmittags entwidelten sich ber Bers bundeten Maffen im Ungefichte des Frangofischen Nachs trabs unter bem wirksamften Feuer von 40 Artillerie= ftuden, bas fie nicht fogleich in berfelben Dage zu ers wiedern vermochten, weil die Ihrige noch nicht angelangt ober in Batterien aufgefahren mar. Wellington murbe Flüger gehandelt haben, hatte er ben Angriff bis gur Unfunft feines fammtlichen Geschützes verschoben; und nur die etwaige Absicht, die Frangosen bei dem Engpasse von Redinha zu überfallen, darfte ihn entschuldigen. Unter geringerm Berlufte murbe fich die hier fo vorzüglich glanzende Tapferteit feiner Truppen haben bewähren tons nen, mare fie von der Gewalt jener Baffe unterftugt Sir William Ersfine mit einer leichten Dis morden. vifion und den Portugiefischen Jagern begann bas Trefs fen mit dem Angriffe auf Den's Rechte. Lange tobte ber blutigste Rampf auf diesem Puncte. Den, in den gefahr= vollsten Lagen sich immmer gleich und gewohnt, Alles zuvor flug zu berechnen, ehe er handelte, aber auch nichts furchtend, wo er handelte, fette bem ungeftumen Feuers eifer des Feindes Raltblutigfeit entgegen, und fo fonnt' es ihm gelingen, benfelben mehrmals mit großem Bers luft zurudzuwerfen. Erft nachdem bes Lettern inzwischen angelangte gablreiche Artillerie feine gange Fronte mit Rachdrud beschoß und feine Linke burch eine aus dem

Abangosthale hervorbrechende starke Colonne Gefahr lief, umgangen zu werden, zog er sich durch den Engpaß auf die jenseits gelegenen Höhen zurud, die er mit gleicher Entschlossenheit behauptete, bis ihn endlich Sir Brent Spencer mit dem Bayonnet davon verdrängte und über jenen Fluß zurudwarf. Hier stellte er sich abermals, die von den Höhen, welche die Furt und die schmale Brücke beherrschen, Herabdringenden mit einem Hagel von Rugeln aus Grobgeschütz überschüttend. Erst am Abend, als er sich auf beiden Flügeln umgangen sah, trat er seinen weitern Rückzug nach Fonte cuberta an, wo er die Nacht über bivouaquirte.

Bahrend dieser hartnadigen Gefechte zogen fich einige Frangofische Colonnen aus ber festen Stellung von Cons beira velha nach Cernache auf ber Straße von Coimbra. Gine derfelben unter Montbrun rudte bis vor biefe Stadt, um sich ihrer burch Ueberfall zu bemachtigen. Allein er fand bie Brude über ben Mondego gerftort und bie Bes fagung unter ben Baffen. Seiner Aufforderung, felbft ber Drohung mit ungefaumtem Angriff und Beschießung erwiederte Sohngelachter. Bon einer langs bem linken Mondegoufer hinaufruckenben feindlichen Colonne abges fcnitten, mußte er aus der bereits besetten Borftadt Can Jorge gegen Miranda do Corvo abziehen und ein Unter= nehmen aufgeben, an beffen Belingen Maffena nicht mes nig gelegen fenn mußte, weil er auf bem rechten Mons begoufer zu Coimbra eine fefte Stellung zu nehmen gebachte. Sobald Bellington aus biesen Bewegungen befr fen Absicht errieth, manoeuvrirte er die gange Racht auf ben 13. gegen die beiden Flügel der Frangofischen Urmee.

Die Sauptbewegung geschah auf seinem rechten, ber, mit Tagesanbruch über die oftlichen Bergruden befilirend, por den Frangosen die Ufer der Deuga zu gewinnen suchte, um zugleich bas zweite Corps unter Rennier abzuschneis ben und bann die Sauptarmee felbst, noch ehe es ihr ges långe, auf tas rechte Mondegoufer überzuseten, auf dem linken zusammengubrangen und zu einer Schlacht gu Maffena hatte feine Zeit zu verlieren, ba ber amingen. Seind ichnellen Schritts beranrudte. Er selbst wollte, an der Spitze ber Division Loison, diese brobenbe Bes wegung gegen feine Linke aufhalten fowie die Berbindung mit Rennier fichern, mahrend bas fechete und achte Corps nebst ber Division Drouet sich ohne Bergug gegen die Es war Mittag, als fich ber Deuga ziehen follten. Feind vor ben Thoren von Conbeira velha forvohl in ber Fronte als im Ruden feben ließ. Jene Truppentheile hatten ben Ort noch nicht verlaffen, weil derfelbe mit eis ner Menge von Kranken, Wagen, Kanonen unt Urmees gepad angefullt mar, wovon ein Theil, bereits auf dem Wege nach Soimbra, nunmehr wieder umkehren und den nach Miranda do Corvo einschlagen mußte. Bur Dedung des Abzugs dieser unermeßlichen Colonne stellte fich Nen mit bem fechsten Corps auf ber Gbene links von Condeixa velha so gefchickt auf, daß ihm keine Bewegung bes Fein= bes, ber nicht nur durch biefe fleine Ctadt, fondern auch auf ter Strafe von Redinha und links auf dem Gebirs ge zu gleicher Zeit bervorzubrechen brobte, etwas angus haben vermochte. General Mermet mit feiner Divifion beobachtete Diefen Punct ; ihm rechts fand Die bes Bes nerals Ferret in einer festen Position gur Deckung ber

Strafe von Redinha, auf welcher bas ganze Englische Centrum anruckte, etwas weiter ruckwarts General Dars chand mit der Seinigen in Maffe, rechts an Die letten Baufer von Condeixa velha gelehnt, die er, um die feinds lichen Colonnen aufzuhalten, in Brand flecte. achte Corps hatte fich inzwischen auf bem Wege von Chao de Lamas gegen bie Deuga gewandt, wo es festen Suß faßte, nicht fowohl zur Unterftugung bes Den'schen Corps, als vielmehr ber lebhaft gedrängten Division Loison, die, wie bemerkt, von Massena in Person ges gen den Feind geführt, bereits von bem übrigen Beere abgeschnitten war. Rachdem es gelungen, derfelben wieder Luft zu machen, jog fich die Sauptarmee gegen Chao de Lamas gurud, wo fie die Racht über lagerte. Den rudte bei finkendem Abend nach; ihm folgten die Berbundeten, welche ihn noch fpat burch einen fcmachen Ungriff zu beunruhigen fuchten.

Um 14. mit dem Tage brach Massena nach Miranda do Corvo auf, wohin der ungeheuere Zug von Gepäck, Artillerie und Kranken bereits vorausgegangen war, und wo er am Abend mit dem größten Theil der Armee anslangte. Der Weg führte durch einen fast drei Stunden langen Engpaß, der, vielsach starke und günstige Stelslungen gestattend, von General Marchand, welcher den Rückzug deckte, eben so meisterhaft vertheidigt, als von Wellington genommen ward. Miranda do Corvo selbst aber, ein bergumgebeper Flecken auf dem rechten Deus gaufer, bot nichts weniger, als vortheilhafte Position, weil auf allen Seiten leichte Umgehung möglich blieb. Massena setzte daher, nachdem er hier mit Montbrun

und Rennier fich wieder vereinigt und ben Drt ben Flams men übergeben hatte, in ber Racht feinen Rudgug in der Richtung von Foz de Arouce nach ber Ceira fort, Die er am 15. Morgens erreichte. Diefer Fluß, allenthals ben burch fteile Ufer eingeengt und mit großen Feleftus den befået, fonft feicht, jett aber megen bes ichon feit einigen Wochen anhaltenden Regenwetters ein tiefer, reißender Strom, bot, außer ber beschädigten Steins brude, nur noch zwei, wiewohl fehr gefahtliche Uebers gange in den etwas oberhalb berfelben befindlichen Furs ten. Es verftrichen mehrere Stunden bis gur Bieberher= stellung ber Brude; indeß benutte man diese Untiefen und bildete, um die Gewalt bes Fluffes zu brechen, eine Michts bestoweniger Linie Reiterei quer burch benfelben. fanden Biele ben Tob in bem wilden Gemaffer; befons bers aber traf biefes traurige Geschick an Taufend ber fchwachen Rranten und Bermundeten, die mit ihren halbs perhungerten Efeln, auf benen fie fich bisher mit unfage licher Dube fortgeschleppt, halflos unterfanten. diejenigen retteten ihr armfeliges Leben, welche entweder über die Brude gingen ober von ber Cavallerie auf die Pferde genommen wurden.

Raum war der Uebergang beendigt, als der Feind Machmittags drei Uhr erschien. Er traf die Franzosische Armee zu seinem Empfange nicht außer Fassung. Sie stand bereits auf dem rechten User in Schlachtordnung: das zweite Corps auf dem linken Flügel, das achte auf dem rechten, das sechste im Centrum, die Hauptmasse der Reiterei ruckwarts auf der Straße von Ponte de Murcella. Zur Vertheidigung des linken Users, welches

bei feiner ftellenweise hohern Lage, besonders der Brude gu , bas rechte beherrscht , war die Division Ferret nebst zwei Regimentern einer andern Divifion und Camotte's leichter Cavalleriebrigade gurudgeblieben. Lettere imbefondern hatte die Strafe von Miranda do Corvo zu bes obachten. Auf dieser zeigten fich indeg nur einige schwache Abtheilungen der feindlichen Armee, weil fie größten Theils links durch Aranja debouchirte. Unverweilt mas noeuvrirte fie von ba gegen beibe Flugel ber Frangofischen Sauptstellung, mabrend fie bedeutende Maffen unter dem Schutze mehrerer Batterien gegen die von Ferret befete ten Sohen und Lamotte's Reiterbrigade vorschob. griff und Bertheidigung auf beiden lettern Puncten mas ren gleich hartnadig. Endlich aber mußte Lamotte fich aus feiner Stellung gegen ben Fluß zurudziehen; alle feine Unftrengungen zur Wiedereroberung derfelben mas Dadurch gelang es dem Feinde, dem ren vergebens. pormarts ber Brude aufgestellten 69. Regimente in Die Flanke zu fallen. Fürchterlich wuthete ber Tod in bent Reihen diefer Braven, die endlich, nach langem Rampfe in Unordnung gebracht, fich auf fcmalem und beschwers lichem Wege zu eiligem Rudzuge gezwungen faben. Treffen wieder herzustellen, eilte Den in Person mit einem Theil ber Division Mermet vom rechten Ufer herbei; allein badurch mard bie Berwirrung nur noch größer, ba bie Brude von ben gu gleicher Zeit weichenden und porrudenden Truppen fich fo überfüllte, daß Biele, um fich zu retten, ins Baffer fprangen, wo fie aber fast fammtlich ftatt Beil, Tod fanden. Ferret, durch diefes Ereigniß getäuscht, glaubte fie fogar in Feindes Gewalt

und suchte beghalb, bereits auf feiner Linken entblogt und von ber Armee abgeschnitten, bas rechte Ufer gu ge= winnen. Mit ihm drang der Feind in bemfelben Augens blide über bie Brude, als man fie, um beffen Fortschritte aufzuhalten, in die Luft sprengte, ohne babei 2000 Frangofen ju berudfichtigen, die noch jenseits ftanden, und beren Loos nun Gefangenschaft oder Tod in den Dels Ien war. Mit nicht minderer Beftigkeit schlug man fich um ben Befig bes Dorfes Fog be Arouce, bas, mehrmals von beiden Theilen fturmend genommen, am Abend ends lich ben Berbundeten verblieb, beren Ungriffen fodann bie finsterfte Racht und bas vortheilhaft postirte Frangofische Geschuß ein Ziel fette. Die Berwirrung ber Geschlages nen, die, außer drei Ablern, an Todten, Bermundeten, Gefangenen und Ertrunkenen 4000 Mann eingebuft, mar fo groß, daß einige Colonnen berfelben, fich fur Feinde haltend, auf einander feuerten und ihren Berluft badurch bedeutend vermehrten, indeß man feindlicher Seits nicht. über 400 Mann verloren haben mochte.

Um 16. Morgens drei Uhr setzte sich Massena mit dem Hauptheere gegen Ponte de Murcella in Bewegung. Seinen Nachtrab ließ er zur Bewachung der Furten bis zum Einbruch der Nacht an der Seira zurück. Er konnte dieses um so eher, als Wellington aus Mangel an Les bensmitteln erst am 17. zu folgen sich im Stande sah. Dadurch gewann er Zeit, die von einem Hausen Milizzen zerstörte und vertheidigte Brücke über die Alva bei Murcella wegzunehmen und nach deren Wiederherstellung an demselben Tage Morgens auf das rechte User dieses gleich der Seira eingeengten und eben so reißenten als tiez

fen Kluffes ungeftort überzugeben. Auch gelang ibm so, das achte Corps zu Cordigada und Moita, das fechste auf den Sohen von Ponte be Murcella und bas zweite etwas links in der Richtung von Maceira auf= zustellen. Entschlossen, sich bier einige Tage zu halten, um in der fruchtreichen Gegend bie der Armee fo nothis gen Lebensmittel aufzutreiben, fandte er ein Drittel bers felben nebst einer hinlanglichen Ungahl Pferbe und Maulthiere banach aus. Noch mar keines der Detas chements wieder zurudgefehrt, als ber Feind am 18. Nachmittags zwei Uhr zum Borschein fam, Die Ents wickelung feiner Colonnen auf dem bas linke Alvaufer begrenzenden hohen Berge alsbald beginnend. Mit Macht drang er gegen Ponte de Murcella vor, und es schien, als wolle er hier ben Uebergang erzwingen; allein furz barauf feste er mit ungefahr 30,000 Mann etwas oberhalb durch die Furt von Pombeiro. burch auf ihrem linken Glügel bedroht und in Gefahr, von ber Strafe von Celorico abgeschnitten zu werden, hielten die Frangosen nicht fur gerathen, sich in eine Schlacht einzulaffen, sondern zogen fich, obgleich noch nicht alle nach Lebensmittel ausgeschickten Commandos wieder eingetroffen waren, unter bem Schufe ber Racht nach Celorico zurud, wo sie am 21. in dem klaglichs ften Buftande ankamen.

Ihr Anblick erregte Lachen und Mitleid in gleich hos hem Grade. Man glaubte, eher einen Carnevalsaufs zug, als den Anmarsch eines Kriegsheeres zu schauen. Zerrissene Uniformen, welche die Bloße nur zur Noths durft deckten, wechselten in buntem Gemische hier mit

14

Mondistutten, bort mit Bauernkitteln, bald fogar mit Frauentleidern. Un Schuben war nicht weniger Mans gel. Schlechte Lumpen vertraten ihre Stelle. Rurg, wie Jeder gekonnt, hatte er fich gegen die verberbliche Maffe ber Jahrezeit zu schützen gesucht. Die vielen blutigen Treffen und Gefechte, die unaufhorlichen Plans keleien und die Entbehrungen aller Art hatten die Bahl ber Dienstunfahigen so vermehrt, daß die Salfte ber Urmee unbewaffnet auf Efeln ritt, felbst ohne Rraft, bieß ftorrige Thier zu lenken, bas oft feinen Reiter ab. warf, ber bann bei ben fteten Rachtmarichen burch bas nachfolgende Fuhrwert ober die rachenden Bolkshaufen bes unnaturlichsten Todes qualvollstes Opfer marb. Nichts vermochte den gum Mord ausgestrechten Urm bes gereizten Portugiesen aufzuhalten, felbst die in offer nem Rampfe gefangenen Frangofen buften, trot ber Englischen Bededung, mit dem Leben fur die mannigs faltigen Grauel, fo Maffena's Beer verübt hatte, und Die fich bei beffen Rudzuge in der Menge aufgeknupf. ter Bauern und brennender Stadte und Dorfer, wo möglich, noch gräßlicher, als bei bem Borrucken, bem beschanenben Blide darboten. Gelbst der gablreichen Olivenwalber schonte ber Frangofische Zerstorungstrieb nicht, und um die Wuth der Dhnmacht, der des lans des Behauptung unmöglich mar, völlig zu fattigen, schnitt man fogar ben Saum = und Zugthieren, Die nicht mehr weiter konnten, die Flechsen ab, sie einent fichern Tode Preis gebend. Auch zerftorte man alles Geschutz oder fonftiges Armeegerath, mas aus Mans gel an Bespannung im Moraste steden blieb.

Bei Maffena's Untunft in Celorico, wo Claparede fich ihm anschloß, sorgte er vor Allem fur die Forts schaffung der armen Kranken und der zum Theil noch unverbundenen Berwunderen nach Almeida, mas um fo mehr Roth that, ba bie Umgegend, burch ben Aufenthalt der Truppen Dieses Generals und der feindlichen Streifcorps unter Gilveira doppelt erschopft, fur eine fo zahlreiche Urmee die Gubfiftenzmittel teineswegs in hinlanglicher Menge darbieten fonnte. Dieg fowohl, als Wellington's Absicht, durch ein links detachirtes bedeus tendes Corps vor Massena die Gebirgspasse zwischen Celorico und Pinhel zu gewinnen, bestimmte biefen, ben nabern Weg nach Almeida zu verlaffen und fich am 23., an bemfelben Tage, wo Den wegen einiger Jerungen mit bem Obergeneral jum großten Schmerz ber Urmee pon ihr ichied, gen Guarba gu menben. Diese Stadt auf dem hochften Puncte der Sierra de Eftrella \*), nur mittelft eines einzigen fteilen Begs zuganglich, von eis ner durch Thurme flanquirten guten Mauer und einem ehemals festen Schlosse geschirmt, war zu einer starken Stellung fehr vortheilhaft geeignet. Ueberdieß beherrich. te fie mehrere wichtige, nach der Spanischen Grenze führende Paffe, die bem Seinde um fo weniger übers laffen werden durften, da die beiden festen Plate Cius bab Rodrigo und Almeida, an beren Behauptung ben Frangofen zur Dedung Spanien's und eines abermalis gen Ginfalls in Portugal Alles gelegen fenn mußte,

1

<sup>\*)</sup> Dem Mons Berminius ber Romer.

noch nicht hinreichend bevorrathet, für den Augenblick unmöglich einer Belagerung auf langere Dauer zu wi= derstehen vermocht hatten.

Indeg nun Maffena in Erwägung Diefes boppelten Bortheils mit bem fechsten Corps Guarda, mit bet übrigen Armee aber bie Thaler bes Zezere und Moncul fo wie andere wichtige Puncte befett hielt, dauerten Wellington's Bewegungen auf seiner Linken gegen Pinhel Folge hiervon mar nicht allein Mermet's Rud's jug von Freixedas nach Guarda, fondern felbst bie na= here Ginschließung diefer Stadt durch ben Feind, ber, gleichzeitig mit feiner Sauptmacht über Ponte bo Ladras do vordringend, das nunmehr von Loison commandirte fechste Corps fo in die Enge trieb, daß fich Maffena jum weitern Rudzuge auf bas rechte Coaufer genothigt fah, wo er mit der ganzen Armee am 31. anlangte. Raum aber hatte eben gedachtes Corps zu La Rava, das achte zu Alfanates und bas zweite zu Sabugal Po= sition genommen, als auch schon Wellington in mehres ren Colonnen gegen biefe verschiedenen Puncte anrudte. Wahrend seines Marsches mit der ftarkften über Dega und Balmourisco gen Sabugal, mandte fich Maffena mit dem achten und neunten Corps nach Ciubad Ro= drigo, bas er am 1. April erreichte, eine Brigade bes lettern in San Felices el Grande, eine zweite in Cas stillejos de Martin Biejo aufstellend. Das sechste ließ er bei Ruivina zur Berbindung mit Rennier gurud, ber, mit dem rechten Flügel auf den Soben über Gas bugal und der Brude, mit dem linken langs der Stras Be nach Alfanates und an allen Furten oberhalb iener

Stadt aufgestellt, hier jeden Uebergansversuch des Feins des über die Coa abwehren sollte. Denselben um so sicherer zu erzwingen und die Franzosen von diesem letzen, außer Almeida, noch in Portugal besetzen Puncte zu vertreiben, erschien ber Brit'sche Heersührer am Morgen des 3. April unter einem dicken Nebel mit fünf Divisionen vor Sabugal, indes die sechste zur Beobach; tung Loison's zu Ruivina Stellung nahm.

Die schwächste Seite bot Rennier's linker Flügel. fen daher von Penamacor her zu umgehen und von Alls fanates abzuschneiden, war des Feindes Hauptabsicht, obwohl er auch gleichzeitig gegen bie Brude von Cabugal mit Macht hervorbrach. Erft nadhtem einer leichten Englischen Brigade und zwei Schwadronen Reiterei ber Uebergang burch bie Coa ungefahr eine halbe Ctunde oberhalb ber Stadt gelungen, zogen fich Die Frangbfischen Borpoften von diesem Fluffe etwas gus rud, den sodann unmittelbar barauf bicht geschloffene feindliche Maffen an derfelben Stelle burchwateten, fich unter tem gewaltigften Feuer einiger jenfeitigen Goben bemachtigend. Der in diefem Augenblicke einfallende heftige Regen, verbunden mit bem bichten Rebel, ließ die ohnehin in wilder Saft vordringenden Briten die inzwischen von Rennier vorgenommene Frontveranderung nicht bemerfen. Denn berfelbe hatte gur Bereitelung ibs res Plans, ihn vollig zu umgehen und hart an der Coa zwischen zwei Feuer zu bringen, feinen linken Flugel Folge hiervon mar auf Seite ber Bers zurückzenommen. bundeten ichwere Ginbufe und Rudzug, auf jener ber Frangofen Schnelles Wiedervorruden einer burch Geschütz

und Reiterei unterftutten, in Maffe geschloffenen ftarten Infanteriecolonne. Erft nach langem Rampfe blieb Er= ftern ber Gieg, bie fich hierauf ber burch ftarte Bergaus nungen geschirmten Sauptposition ber Legtern naheten, ohne jedoch bieselbe im erffen Undrange bewältigen gu Dielmehr murben fie, auf beiden Flugeln gus gleich angefallen, mit Berluft hinter eine Mauer gurucks geworfen, unter beren Schut fie fich jedoch bald wieder fammelten und von Neuem gegen Rennier's fleine Schar vordrangen. Diefe, zwar fur ben Augenblick gum Rude juge gezwungen und eine Saubige einbugend, magte es indeg unmittelbar darauf, durch eine frifche Colonne vers ftarft, bem Feinde abermale bie Stirn gu bieten, über beffen burch ordnungelofes und zu eiliges Berfolgen ges trennte Reihen fie nun wirklichen, wenngleich nur furgen Sieg erfocht. Denn Oberft Bedwith, der mit feiner Brigade und einem Bataillon des 52. Regimente ichnell herankam und das Treffen wieder herstellte, nothigte fie bald zuneuer Flucht. Auch jetzt noch verzagte Reynier nicht. Er führte frifche Colonnen in die Linien. Allein vergebens war fortan feiner Unftrengungen Gifer gegen Wellington's rechten Flugel. Die Bergaunungen auf der Bergflache murs ben trot Sarrut's tapferfter Gegenwehr mit fturmenber Sand bewältigt und alsbald von den Englandern felbft befett, beren linker Flugel unter General Picton gleiche Bortheile in eben bem Mugenblide errang, als General Dunlop mit zwei Divisionen sich ber Brude und der Uns bobe gur Rechten bemachtigte. Gilende traten jest die Frangosen, bereits burch bie feindliche Reiterei im Ruden bedrobt, ihren Rudzug nach Rendo an, wo fie, vom

fechsten Corps, bas beim erften Schuf feine Stellung bei Ruivina verlaffen, aufgenommen, in der größten Bermirs rung anlangten. Erft bei Alfanates ließen bie Sieger vom Berfolgen ab, benen biefer Tag noch nicht volle 200 Mann, den Frangosen bingegen 800 Todte, Bermundete und Gefangene, zwei Artillerieftude und fammtliche Bepåd gefosiet hatte. Sie fetten mahrend ber Nacht ihren weitern Rudgug fort und erreichten am 4. hinter ber Agueda Spanien's Grenze. Mur eine Division vom feches ten Corps blieb auf bem linken Ufer diefes Bluffes unter Ciudab Robrigo's. Mauern gur Beobachtung bes Feine bes jurud, mabrend ein Theil bes neunten in gleicher Absicht San Felices el Grande fortbauernd befett hielt. Die übrige Urmee bezog aus Mangel an Mundbedarf in ber Gegend von Salamanca, Toro und Zamora Cans Gleiche Urfache bewog aber auch tonnirungequartiere. ben feindlichen Obergeneral mit bem größten Theil feiner Truppen zur Rudfehr in die Gegend von Celorico, wo fie ihren Magazinen in Bifeu und Coimbra nabe waren. Er felbst begab sich mit einigen Reiterregimentern an bie Guadiana, theils gur Berftarfung bes Beresford'ichen Corps, theils und vorzüglich zur Gelbstleitung ber Uns ternehmungen gegen Badajog und ben Marschall Soult.

Auf Portugiesischem Boden befand sich nun, anßer Besatzung von Almeida, kein bewassneter Franzose mehr. Am 7. ruckte daber der Feind vor diesen Platzund sichloß ihn am 9. ganz enge ein, nichts unversucht lassend, denselben auf gutlichem Wege in seine Gewalt zu bekommen, während er zu dessen Eroberung mit gewassnes ter Hand Alles vorbereitete. Allein General Brenier,

ber Gouverneur, ein eben fo rechtschaffener als kluger und muthbegabter Mann, wies, obgleich nicht hinlanglich mit Lebensmitteln verseben und burch ein Blocabecorps von 20,000 Mann von Maffena ganglich getrennt, jeden Antrag ber Art mit Spott gurud, zur hartnadigften Ges Wichtig war, wie bereits er= genwehr fest entschlossen. wähnt, für der Frangofen etwa fernere Unternehmungen gegen Portugal und zur Dedung Spanien's die Erhals tung Almeida's. Maffena bot baher unter ber thatigs ften Mitwirkung bes herzogs von Istrien Alles auf, eis nen hinlanglichen Vorrath von Nahrungsmitteln in Allts caftilien zusammenzubringen und ber bedrangten Befas gung, die bamit nur bis zum 25. Mai versehen mar, zu= In weniger benn Monatsfrift hatte man in auführen. und um Cindad Rodrigo große Magazine aufgehauft und, Da eine Schlacht unvermeidlich fchien, zu beren Beiters bringung nach bem bedrobten Puncte, zugleich bie ges fammte Armee versammelt. Diese, nun wieder gang neu gefleidet und durch einige frische Corps, besonders Artils Terie und Cavallerie von der Raisergarbe, verstärkt, mochte 35,000 Mann zu Fuß und 5000 zu Pferd betras gen. Ungefaumt jog jetzt auch der Feind alle feine Streit= Frafte, die fich ohne die Spanische Miliz und die Insurs gentenhaufen auf wenigstens 45,000 Mann, meift Eng= Tander, beliefen, mit Ausnahme jener nach ber Guadiana gefandten Truppentheile, bei Almeida gufammen, einen Flügel an die Agueda lehnend, den andern an die Coa mit einer farken Borbut gegen bie Uzava. Wellington felbst, am 1. Mai von dem Beresford'schen Corps aus Spanisch-Extremadura zurudgefehrt, fette sich an bie

Spike tiefer Armee. Ihr jog Tags barauf in aller Frühe Die Frangbsische über die Aguedabrude bei Ciudad Modrigo in mehreren Colonnen entgegen: bas zweite Corps in ber Richtung von Marialva, bas fechste und die hauptmasse ber Reiterei von Espeja, das achte und neunte nebst ber Cavalleriereserve von Carpio. an demfelben Abend überschritt fie bei lezterm Dorfe bie Alzava, jagte ben aus 14 Schwadronen und einigen taus fend Mann Infanterie bestehenden feindlichen Bortrab bis über Gallegos hinaus vor fich her, die zur Bertheibigung ber Paffe von Marialva getroffenen Unstalten baburch Links dem Dorfe Gallegos, bas bie Franvereitelnd. Bofischen Borposten alsbald beseisten, lagerte eine Divis fion vom achten Corps; rechts und hinter bemfelben, als außerster rechter Flügel bas zweite; bas sechste mit Der Cavallerie unter Montbrun hinter Espeja; bas neuns te und die Cavalleriereserve als Ruckhalt vorwarts Carpio.

Nachdem Wellington bei dieser ersten Bewegung seis nen ganzen linken Flügel versagt hatte, nahm er eine minder ausgedehnte Stellung auf dem linken User des seichten Baches Duas Casas auf einer ungemein schwer zugänglichen Höhenstäche, die sich von Fuentes de Dnos ro bis zum zerstörten Fort la Concepcion erstreckte. Hier stand sein äußerster linker Flügel zur Sperrung der nach Almeida sührenden Hauptstraße; dort sein Centrum, und eine halbe Stunde hinter Nava de Avel der rechte, zu dessen Deckung der Parteigänger Don Julian Sanchez in dieses Dorf vorgeschoben war. General Pack hielt indeß mit einer Portugiesischen Brigade und einem Engs

lischen Regimente Ulmeiba eng eingeschlossen. Bei aller Festigkeit biefer Stellung magte ber Teind bennoch unge= mein viel, indem er einen festen Plag und bas felfige. mit Abgrunden untermischte Flugbett der Coa binter fich Außerdem ftand ihm gur Unterhaltung feiner batte. Berbindung nur die einzig fahrbare, ziemlich unbequeme Straße über Caftellobom offen. Um 3. ftellte Maffena, nach vorgenommener Erfundung, feine Urmee auf bem rechten Ufer ber mit ber Coa fast gleichlaufenden Duas Cafas alfo auf: ben linken Flugel Fuentes de Offord gegens über, ben rechten auf das Dorf Mameda gestütt, wo eine Brude über gedachten Bach führt, welche die Divisio= nen Campbell und Crawfurd zu vertheidigen hatten. Diese murden von Maffena zuerst bedroht; bann aber fandte er ploglich Nachmittags die Divifion Ferret mit bem Befehle gegen Fuentes de Dnoro, fich biefes gum Theil auf fteilen Abhangen und etwas verftect liegens ben Dorfes um jeden Preis zu bemachtigen, um burch Sprengung ber Mitte bie Flugel ber Berbundeten ju trennen, mahrend die übrigen Corps, mit Ausnahme ber Division Marchand, bes Feinds Aufmerksamkeit burch falsche Angriffe langs der ganzen Linie beschäftigs Diese Bewegung mit weiser Borficht berechnenb. hatte Wellington in bem Orte eine ftarte Jagerabtheis lung und hinter demfelben die Divisionen Picton; Spencer und houston aufgestellt. Gleichwohl war ers ftere fruher baraus vertrieben, als leztere helfend gu Solcher Uebermacht indeß war erscheinen vermochten. Ferret nicht gewachsen; eiligst mußt' er sich auf die ihm jum Ruthalt Dienende Division Marchand gurufziehen.

Bereint sturzten nun beide gegen die feindlichen Banons nette und behaupteten kuhnen Muthes, trot des sie hagelahnlich überschüttenden feindlichen Feuers, das uns tere Dorf bis in die Nacht, unter deren Schutz sie sich endlich mit großer Einbuße zurükwandten, nachdem sie zur Eroberung des oberen Dorfes alle ihre Krafte vers gebens aufgeboten.

Um andern Morgen erneuerte fich der Rampf auf biefem Puncte; allein er endete mit eben bem Rach= theil fur die angreifenden Frangofen, wie am Abend Um jedoch bas Biel nicht unerfochten aufzuge= zuvor. ben, veranderte Maffena, nach genauer Erforschung bes Bobens, feinen Angriffsplan, indem er fich mahrend ber Racht mit seiner Sauptmacht gegen den rechten Flügel ber Berbundeten jog, fo zwar, bag er bemfelben am 5. bei Tageganbruch mit zwei Divisionen bes fechsten Corps, einer vom achten als Referve und ber gan= gen Reiterei, 1000 Pferde von ber Garbe ausgenom! men, bei Posobello gegenüber stand, die Cavallerie links bem Dorfe, die Infanterie gerade vor demfelben. Im Centrum hatte er bie britte Division bes fechsten Corps unten an Fuentes be Dnoro und zu beren Uns terftugung etwas weiter rudwarts bas nennte Corps nebst jenen 1000 Pferden ber Garde aufgestellt. Den rechten Flügel bildete bas zweite, wovon eine Division fich auf Alameda ftutte, bie andere aber den Raum zwischen diesem Dorfe und Fuentes de Dnoro einnahm. Diesen beiden Corps mar ber Befehl gegeben, mahrend ber Sauptbewegung ber Urmee gegen ben rechten Glus gel ber Berbundeten mit berfelben immerdar in Bers

bindung zu bleiben und beren gange übrige Linie burch Scheinangriffe gu beschäftigen. Bellington, bem aus der Richtung von Maffena's Recognoscirung deffen Ab= ficht nicht entgangen, hatte auch feinerfeits die nothis gen Gegendispositionen getroffen. Er verstartte gleiche geitig mit ben Bewegungen ber Frangofen feinen reche ten Flügel burch die Division Soufton, welcher gur Unterstüßung die bes Generals Crawfurd, fo wie Reis terei nachruckte, indeg Spencer und Picton mit ben ihrigen zu gleichem 3wed rechts heranzogen. Go glaubs te fich Wellington gur Bertheidigung ber bei Posobello allenthalben burchwatbaren Duas Cafas ftart genug; allein die erste Division des sechsten Corps sturzte sich mit foldem Ungeftum auf die in bem Dorfe und bem dasselbe flankirenden Geholze aufgestellte Division Sous fton, daß diefelbe weber diefe beiben Puncte, noch den Hebergang lange zu vertheibigen vermochte, fondern fich in Unordnung zurudzuziehen genothigt mar. sturzten sich die zwei andern Frangbfischen Infanteries tivisionen echelonsweise in geschlossenen Colonnen auf bas eroberte Dorf und beffen Flanken, mabrend Monts brun, bes Feindes Rechte zwischen Posobello und nava de Avel umgehend, Die Englische Reiterei, Die nur 20 Escadrons ftark, ihm also an Rraften nicht gewachsen, rechts des erftern Orts mehrere Linien bildete, mit foldem Nachdruck zurudwarf, daß sie sich erft binter ihren übrigen, in Masse geschlossenen Infanteriedivisios nen wieder zu sammeln vermochte. Diese indeß, von einer gablreichen Artillerie unterftugt, festen bem brans genden Ungeftum ber fiegerfreuten Frangofen ein blus

tiges, jedoch nur furzes Biel. Aus Posobello hingegen waren fie, trot aller Unftrengungen Bellington's, nicht wieder zu vertreiben, mas benn auch die Raumung von Rava be Avel burch ben Spanischen Parteiganger Don Julian Canches zur Folge hatte, ber bereits abges schnitten, nur auf Umwegen nach Freynada gelangen fonnte, wohin fich Soufton hatte gurudziehen muffen. Auch Crarofurd und die über eine Stunde weit verfolg. te Reiterei nahmen bald barauf biese Richtung, um bie jest gefahrdete Berbindung über bie Coa gu fichern, wahrend Picton und Spencer ihre Truppen auf der ges genuber liegenden Bergflache ein Biered bilden ließen, um Montbrun's wiederholten Berfuchen, ju beren Uns terstützung sammtliche Infanterie bes linken Frangofis fchen Flugels nachrudte, befto fraftiger begegnen gu Allein geworfen, mußten fie fich eilig auf fonnen. Fuentes de Dnoro gurudziehen, wo fie fich unter bem Schutze ber von ihrer Linken heranziehenden Truppen wieder sammelten. Durch diese Beranderung in ber Aufstellung lag nunmehr genannter Ort in ber Fronte dies Die Divisionen Ferret und Claparede fes Flugels. wandten fich gegen biefen Punct, mahrend Maffena die übrige Linie der Berbundeten fanonirte und beren Aufs merksamkeit burd Scheinangriffe gu theilen fuchte. Mehs rere Male warb bas untere Dorf im Laufe bes Tags genommen und wieder verloren; allein die beherrichens be obere Balfte blieb immertar im Befite ber Berbuns beten, fo wie endlich auch bas gange Dorf bei einbre. chender Racht, die bem Rampfe ein Ende machte.

Wellington, wegen folcher Anstrengungen Maffena's

einen wiederholten und um fo ftarkern Angriff furche tend, ließ mabrend ber Dacht feine ganze Aufstellunges linie verschamen, so wie alle dahin und in die beiden Dorfer Fuentes de Onoro und Billafermofa fuhrenden Bugange burch bichte Berhaue und andere Berramms Der Frangofifche Beerführer fonnte lungen Schließen. am andern Morgen bei Betrachtung biefer Schugweh= ren feinen Merger nicht bergen; hielt es indeß unter fo bewandten Umftanden ben Regeln ber Rlugheit anges meffen, einem neuen Berfuche zu entfagen. fich baber . m 9. Mai im Angesichte feines Gegners, nachdem er ihm drei volle Tage ruhig gegenüber geftans ben, wieder über die Algueda nach Spanien gurud, die Festung Almeida, fur beren Bevorrathung er 3200 Mann ber Seinigen vergebens geopfert hatte, ihren eis genen ichwachen Rraften überlaffend. Bellington's Bers luft betrug an Tobten und Verwundten nicht volle 1400 Mann; 400 geriethen bei ber Wegnahme von Posobello in Gefangenschaft.

Die Fruchte so blutiger Anstrengungen durch schnelle Eroberung jenes wichtigen, von den Franzosen in Porstugal noch besetzen Punctes zu ernten, war jest Welzlington's nachstes Streben. Allein diese Hoffnungen vereitelte ihm Massena durch eine That, die alle seine Siege in den Augen gesitteter Bolker tief herabwurdisgen muß. Nur rauchende Trummer wollt' er seinem Besieger zurücklassen. Zu dem Ende sandte er drei versständige Soldaten auf Umwegen und in verschiedenen Richtungen mit dem schriftlichen Besehle an den Gous verneur von Almeida, die Festungswerke mittelst der bes

reits seit Ende Aprils auf den Fall ber Noth angelege ten 140 Minenkammern in die Luft zu fprengen und sich über Barba de Puerco auf das rechte Aguedaufer gurudangieben, wo man zu feiner Aufnahme bereit fenn Jedoch nur Ginem Diefer Bagehatfe gelang es murde. nach unfäglichen Gefahren, in die Festung zu fommen \*). Sogleich legte Brenier Sand an bas Schreckliche Bert. Rach zwei Tagen raftlofer Arbeit waren die Minenkams mern gefüllt, die Rugeln in die Graben geworfen und verschüttet, die Laffeten zerschlagen, die Geschützebren burch Ginftampfen größerer mit Ralf umwidelter Rugeln vber andere Mittel unbrauchbar gemacht, die Pechfas fchinen, Pechfrange, Brandwurfte und fonftige Brenns ftoffe zum Ungunden fertig, fo wie aller Borrath, deffen Die Truppen fur ben Marich nicht bedurften, zerftort. Gegen Mitternacht vom 10. auf ten 11. Mai zogen tiefe burch ben bedecten Weg auf ber entgegengesetzten Seite, wo die Explosion eine halbe Stunde spater fatt hatte, mit der Lofung "Bonaparte und Banard,, in als ler Stille aus ter Festung , morbeten bie außerften Dos ften bes Berennungscorps, eilten dann rafchen Schrits tes unter bem Leuchten bes Monbes und ber brennens ben Stadt in zwei geschlossenen Colonnen querfeld ein, und erreichten des andern Morgens 10 Uhr, von der feindlichen Reiterei hart gedrängt, nach einem Berlufte von 400 Gefangenen und 250 Getobteten oder Bermuns beten nebst sammtlichem, ben Bug schließendem Ges

<sup>\*)</sup> Er war vom fechsten leichten Infanterieregiment; fein Name indeft ift bem Berfaster leider unbefannt geblieben.

pad das rechte Ufer der Agueda, wo bas gange zweite Corps ihrer harrte, und also alle fernere Berfolgung nothwendig aufhören mußte. Genanntes Corps stellte fich hierauf gur Beobachtung bes bei Rioseco postirten feindlichen rechten Flugels zwischen Can Felices el Grans be und San Munoz auf, bas fechste, nunmehr unter Marchand's Befehlen, in ber Nahe von Ciudad Robrigo zur Bertheibigung biefer Spanischen Grenzfeste und ber Proving Salamanca; das achte und neunte, etwas weis ter rudwarts am Tormes cantonnirend, follten beiden ers ftern, im Fall Wellington die Offensive ergriffe, zur Un= terftugung bienen. Diefen riefen inbeffen andere Unternehmungen an die Guadiana. Nachdem er baher ben Dberbefehl über die im Morten Portugal's aufgestellte, ungefähr 18,000 - 20,000 Mann ftarte Englisch: Pors tugiefische Armee an den Generallieutenant Brent Spen= cer übertragen, folgte er am 16. Mai den Divisionen . Picton und Soufton, bie er bereits zur Berftarfung Beresford's dorthin vorausgeschickt hatte. Um dieselbe Beit trat Maffena in Salamanca (am 11.) bas Dbercommando feiner Urmee an den Marfchall Marmont ab, um nach Frankreich, wohin ihm Ney vorausgegangen mar, Er nahm bahin mit einen Schatz von zumickzureisen. 800,000 Piaftern, die Fruchte habsuchtiger Erpressungen und schrecklicher Vermuftungen, so er über eine gange Diese Bereicherung mar bas Nation verbreitet hatte. einzige Refultat, welches seinen Unternehmungen in jes nem ungludlichen Lande entwachsen war, ju deffen Bezwingung er umsonst 36,000 Frangosen bem Schwerte oder dem hungertode hingeopfert. Ob die richtende

Beschichte gegen solche Thaten und die mannigsaltigen Denkmaler unnüger Zerstörung und entehrender Uns menschlichkeiten den eiteln Ruhm in die Wagschale legen wird, den Massena als Feldherr während des beschries benen Rückzugs, wo Hunger, Witterung und ein machtiger Feind unablässig gegen ihn anstürmten, auf die glans zendste Weise von Neuem erprobte, mag mit Recht bes zweiselt werden.

## Dritter Ubschnitt.

Rudjug der Frangofen nach Badajog. Eroberung von Olivença durch Die Berbundeten. Operationen des Marschalls Beresford gegen Ba-Wellington's Plan jur Belagerung Diefer dajos und Ertremadura. Befte. Unfang ber Belagerung. Mufhebung derfelben durch Coult. Stellung ber Frangofifchen und verbundeten Armeen gegen einander. Treffen bei Albuhera. Gieg der Berbundeten. Diedereroffnung ber Belagerung von Badajos unter Wellington's Unfuhrung. Abere malige Mufbebung berfelben burch Coult und Marmont. licher Berfuch Blate's gegen Riebla. Bewegungen der Frangoffe fchen Mordarmee in Spanien unter Beffieres. Befechte derfelben mit den Infurgenten. Graf Dorfenne übernimmt den Dberbefehl über jene Armee und fchlagt die Galicier unter Abadia. Bereinigung Dorfenne's mit Marmont. Borfalle um Ciudad Rodrigo. Bluck ber Frangofiften Daffen. Rrieg im Guden und Gudweften Gpanien's. Operationen ber Frangofen in Branada und Murcia. Befechte in beiden genannten Provingen. Ballesteros's migliche Lage vor Gib. Godinot's Tod. Girard's Riederlage in Ertremadura. raltar.

Wir kommen auf die Operationen der beiden in Extres madura sich bekämpfenden Armeen zurück. Schon ist berichtet worden, wie Mortier, der unter Marschall Bes

resford gegen ihn anrudenden Macht nicht gewachsen, fich nach Badajoz zurudwandte. Um diefen Plat, von deffen Eroberung Extremadura's Behauptung abhing, noch vor seiner Bevorrathung und hinlanglichen Berthei= digungefähigkeit einzuschließen, beeilte fich ber genannte Bundesfeldherr, einen Theil seiner Truppen auf das lin: te Guadianaufer überzuseten. Da indeß die zu dem Ens de aus Mangel an Schiffgerath über die Furt nachst der Hleinen Feste Jurumenha geschlagene Bochbrucke durch des Stroms plogliches Unschwellen unbrauchbar wurde; fo trat bie Rothwendigkeit ein, den Uebergang auf Floße en zu bewirken. Erst am 8. April waren alle die auf das linke Ufer bestimmten Truppentheile dafelbft ange= langt, wo die Racht zuvor unfern Beresford's haupt= quartier eine Schwadron bes 13. Englischen Dragoners regiments, 100 Mann ftart, überfallen und nebft einem Major gefangen genommen ward. Diese burch die Bit= terung verursachte Bogerung benußte indeg Mortier flug= lich zur Berschüttung ber Laufgraben um Badajog, zur Ausfüllung ber nicht über 25 Fuß breiten Brefche und gur Bevorrathung und Fortschaffung des schweren Artilleries reserveparks; er selbst aber zog, nachdem er hier wie in Dlivença Besatzungen zurückgelaffen, nach Llerena, von wo er bald nach Uebergebung seines Armeecorps an den General Latour : Maubourg zur herstellung feiner ges schwächten Gefundheit nach Madrid ging. Daß er ub= rigens in lettern Plat, der doch eine fo bedeutende Große und Wichtigkeit behauptet, und beffen Bertheidigung, um mit Erfolg eine Belagerung auszuhalten, wenigstens 3000 Mann erfordert hatte, nicht mehr denn 400 gewors

fen, dunkt uns ein nicht wohl zu entschuldigender Fehler. Beffer gethan mare es gewesen, die Werke in die Luft gu fprengen, als so vielen Braven ohne 3med einen fichern Untergang gu bereiten. Es bestanden aber jene in neun regelmäßigen, gut erhaltenen Fronten mit einem unvols fendeten Salbmonde vor jeder; die Sohe der innern gemauerten Grabenwand betrug 21 bis 25 guß, Die Tiefe ber außern stellenweise 5 bis 9 Rug. Der Drt felbst liegt 33 Castilische Leguas von Jurumenha, 5% von Badajog in einer offenen Gegend auf den linken Ufern der Guadiana und bes Olivengaflugchens. Um 9. schloß General Cole mit feiner Division die Feste ein und bes gann, weil die Ginnahme burch Leitererfteigung ohne große Aufopferung nicht leicht ausführbar ichien, in ber Nacht auf den 12. Die Anlegung einer ichweren Breichs batterie auf dem Ballgange eines unbesetzten Salbmons bes, 400 Schritt von ber Courtine des Bollwerks San Francisco. Der 5000 Ginwohner zu schonen, bot er, bepor er bas Fener ber bereits am 15. bewaffneten Brefch . und Bestreichungebatterien eroffnen ließ, eine Capitulas tion unter ber Bedingung an, daß fich die Befatung bins nen halbstundiger Frift ergabe. Mle ber Parlementar ohne Untwort gurudfam, ward fogleich mit ber Befchieß. ung der Anfang gemacht. Schon Vormittags 11 Uhr hatte fich die 23 Fuß hohe innere gemauerte Grabenwand bem Feuer der Breschbatterie bedeutend geoffnet, mah: rend einige Saubigen die ben Wallbruch vertheidigenden Flanken mit Erfolg bestrichen. Der Commandant bes wies fich jett unter gewiffen Bedingungen zur Ucbergabe geneigt. Allein Cole wollte barauf nicht eingeben, sons

dern ließ das Feuer mit solchem Nachdruck fortsetzen, daß nach zwei Stunden der Wall dem Sturme offen stand, und die Besatzung von 370 Mann sich auf Discretion gefangen gab.

Inzwischen war Beresford, nach Aufstellung eines kleinen Beobachtungscorps vor Badajog, mit seiner haupttruppenmaffe weiter vorgeruct, theils zu Extre= madura's Befreiung von den noch einzeln herumftreifens ben Frangofischen Scharen, theils zur hemmung ihrer Berbindung mit Cevilla, theils und vorzüglich zur Uns terstützung des von Maraufin's Abtheilung hart gedrangs ten Generals Ballesteros, ber von Frenegal in eiliger Saft jum Rudzuge nach Zeres be los Caballerbs und Salvatierra de los Barros gezwungen worden. Rachs bem dieselbe in Folge diefer Bewegung wieder uber bas Bebirge zurudgewichen, und das am 16. bei los Santos be Maymona statt gehabte Reitergefecht zum Nachtheil ber Franzosen ausgefallen war, die sich hierauf bis Bua= balcanal zurudgezogen hatten, nahm Beresford bei 3as fra Stellung, fich dann gen Badajog wendenb.

Eben mit den Borbereitungsarbeiten zur Wiedereins nahme dieses Grenzplaßes beschäftigt, ward er durch Wellington's unerwartetes Erscheinen überrascht. Dieser traf nämlich am 20. April von der Nordarmee in Elvas ein, in der Absicht, Badajoz mittelst formlicher Belages rung früher zu nehmen, als es durch die Französische Südarmee entsetzt werden konnte, wosern zu dieser Ersuberung nach Eröffnung der Laufgräben nicht über sechszehn Tage Zeit erforderlich senn sollten. Am 22. recogsnodeirte er die Feste unter starker Bedeckung, gegen die

General Philippon, ber Gonverneur, zwei Bataillone entsandte, die sich jedoch unverrichteter Sache bald wieder durückziehen mußten. Nachdem Wellington am 28. April den Angriffsplan genau bestimmt und mit dessen Ausführung den Marschall Beresford beauftragt hatte, begab er sich neuerdings zur Nordarmee, weil Massena zum Entsasse der eingeschlossenen Feste Almeida mit Macht heranzog.

Die inmittelft am 23. fertig gewordenen beiben Brus den über die Guadiana murden fo wie alles Bauholy in ber folgenden Racht burch bas plotzliche Unschwellen bers felben fortgeriffen, und auf folche Beife die Blocade nicht nur verzögert, fondern fogar jegliche Berbindung des hiers zu bestimmten Corps mit Portugal unterbrochen. Erft nach raftlofer Thatigkeit konnte biefe am 29. April und am 1. May mittelft Errichtung einer Flugbrucke dicht unterhalb ber Canamundung und Wiederherstellung ber bereits am 16. April bei Jurumenha vollenteten und burch einen Brudenkopf geschützten Tonnenbrude wieder eroffnet werden. Das Wetter hellte fich nach und nach auf, und bie Guadiana trat in ihr altes Bette gurud. Daber umichlossen in ber Racht auf ben 4. Mai 5000 Mann unter General Stewart ben Plat auf der Gudfeite. Im Morden hingegen blieb den Belagerten noch freier Raum zu Ausfällen, ber auch zu Berschanzungen und Gegenlaufgraben trefflich benutt ward, indem die vollige Einschließung burch Lumlen's Abtheilung erft am 8. fratt haben konnte. Noch in berfelben Racht begann die forms liche Belagerung. Der Hauptangriff war auf bas Fort San Christobal gerichtet. Schon am 11. fruhe 7 Uhr ers

hob sich dagegen eine Breschbatterie, ungeachtet ber Hindernisse des Bodens, des lebhastesten Feners von den Wällen und eines Tags zuvor von 1200 Mann unternommenen kräftigen Ausfalles, welcher letztere dem Bundesheer, außer der Zerstorung eines Theils seiner Laufgräben und Wegnahme einer Batterie, 400 Tobte voer Verwundete gekostet. Kaum aber hatte jene so mühsam errichtete Breschbatterie zu spielen angesangen, als sie auch sogleich, von ungeschiesten Kanonieren bes dient, die aus sogleich stüd zum Schweigen ges bracht ward.

Das Glud begunftigte die Belagerer burchaus nicht. Denn während ber genannten Unfalle rudte auch ber Marschall Coult mit einem ansehnlichen Entfatheere fcnellen Schrittes auf ber großen Militarftrage von Sevilla heran, indeß er einzelne Colonnen über das Bebirge entsendete, ber Berbundeten Ruden gu bedros ben. Ju ben Machten auf ben 13. und 14. wurden bas ber bie Batterien gerftort, bas Geschutz abgeführt, alle Worrathe, die nicht mehr auf das rechte Ufer nach Elvas in Sicherheit gu bringen gewesen, verbrannt und die Dis vision Cole nebst 2000 Spaniern und Portugiesen mit Beobachtung bes Plages beauftragt. Das übrige Beer fetzte fich gegen Soult in die Wegend von Balverde be Leganes und la Albuhera in Marsch, wo es sich mit ben Abtheilungen ber Generale Caftanos und Ballefteros vereinigte. Diese Bewegung gewahrend, warf fich alse bald bie Befatzung mit Macht auf die Buruckgelaffenen, bei welcher Gelegenheit ein Portugiesisches Bataillon von ihr fast gänzlich vernichtet ward. Hierauf zog

Sole in ber Nacht vom 15, ebenfalls in jener Richtung ab, wodurch also die Belagerung, während welcher die Verbündeten an Todten, Gefangenen und Verwundeten 750 Mann eingebüßt, völlig aufgehoben war.

Um 15. erschien Coult vor bem Bunbesheer; feine Infanterie war bei Santa Marta und Billaba aufges ftellt, die Reiterei bis an den Bach Albuhera vorges fchoben. hinter diesem (auf bem linten Ufer), gerade an bem Bereinigungspuncte ber von Gevilla uber Bal= verde de Leganés und Olivença nach Babajoz und Jus rumenha führenden Straffen, hatte Beresford bereits eine ungemein vortheilhafte Stellung genommen, die ihm eine Reihe sanft austeigender, mit genanntem Ufer in leichten Wolbungen fast parallel fortlaufender Doben barbot. Geinen rechten Flugel, ohne eigentlichen Stuße punct, defhalb durch Lumley's Reiterei gedect, bildes ten die Spanier unter Blacke, ber am 16. Morgens brei Uhr mit einer farten Abtheilung angelangt, zwei Treffen; Stewart's Divifion bas Centrum, hinter ibm die bes Generals Cole und eine Brigade Portugic= fen , fo wie eine gange Division ber lettern unter Samilton ben linken; bas von General Alten's leichter Infanteriebrigabe Besette Dorfchen Albuhera lag in ber Fronte biefes Flugels.

Nach genauer Erforschung ber Stellung ber Bersbundeten, deren Starke sich auf 27,000 Mann Fuß= volk, 2000 Reiter und 32 Stuck Geschutz belief, rückte ihnen Soult in der Nacht auf den 16. Mai naher, sich auf den ihnen gerade gegenüber liegenden waldbedeckten Hohen in Schlachtordnung ausstellend. Seine Infanz

terie bestand in 20,000 Mann, in 3000 die Reiterei, in 40 Ctud das Wefchuty. Um ben Wegner irre gu leiten, ließ er General Godinot's Infanteriebrigade, in Maffe gefolgt von funf Escabrons, Morgens 8 geschloffen. Uhr aus bem Geholze in ber Richtung auf Die Fronte ber feindlichen Stellung hervorbrechen, als beabsichtige fie einen Angriff auf beren linken Flugel hinter bem Dorfs chen Albuhera, mahrend Coult felbft unter Begunftis gung bes rechts liegenden Walbes oberhalb ermabnter Aufstellungelinie mit dem haupteorps über die Albuhera fette, um burch Umgehung des rechten Flugels die Epas nier von Balverde de Leganes abzuschneiten. Bwat ges lang es bem Marschall Beredford, noch bei guter Zeit jenem Flüget eine vortheilhaftere Richtung ju geben; allein die Frangofen hatten ingwischen die Boben erfties gen, wo fich nun ein morberischer Rampf entspann, der fich am Ende zu ber Spanier Rachtheil entwickelte. Mit bem Bayonnett Die Abhange hinabgesturgt, vermochten biese des Angriffe Ungestum nicht langer zu widerstehen. In der Ueberzeugung jedoch, daß die Wiebereroberung Diefer Position des Tages Schicksal entscheibe, sammelte fich am Fuße berfelben bie gewichene Schar von Meuem, mit Beharrlichkeit bas zernichtende Feuer ber Gieger, beren Sauptstreitkrafte sich eben auf dem blutig errun= genen Boden gu entfalten begannen , fo lange aushals tend, bis Oberfilieutenant Colborne mit dem 3. 48. und 66. Regiment von der Division Stewart gur Unterftus Bung eiligen Schritts Berangezogen mar. Sturmend drangen jest der Berbundeten Schlachthaufen Die Sugel binan; boch unerschuttert stand Coult's fampfgeübte

Schar, jene durch wohlgezieltes Feuer reihenweise nies derschmetternd. Das Schreckliche des Blutbades zu meheren, stürzten in diesem schauerlichen Moment, unter Bes günstigung eines heftigen Regengusses und des badurch verursachten Nebels, drei Französische Cavallerieregis menter und das erste Polnische Ulanenregiment auf den Rücken und die rechte Flanke genannter Regimenter, die sie nach fürchterlicher Metzelei, die auf ein einziges Bastaillon, sammt 6 Fahnen und 6 Kanonen gesangen nahemen. Gleiches Schicksal würde auch den Marschau Bestedsschaften haben, hätte nicht ein schnell herbeieilens der Englischer Oragoner ihn wieder aus den Händen eis nes Polnischen Ulanen besteit.

Schon schien die Schlacht für die Berbündeten vers loren, und sie wollten eben das Dorf Albuhera räumen, als die Generale Cole und Houghton, ohne Besehl, mit ihren Abtheilungen gegen die von den Franzosen besehten Höhen stürmend andrangen. Sieg oder Tod war der braven Briten tausendfach wiederholtes Losungswort. Sie kämpsten harten, tödtlichen Kamps; denn von der nicht über 3000 Mann starken Fusilierbrigade und der Lusiz tanischen Legion allein sielen 2000 Gemeine und 60 Officiere. Selbst Houghton und William Myers tras ruhms voller Tod an der Spike ihrer Brigaden \*). Doch dieß war kein zu hoher Preis sur den Sieg, den sie nun

<sup>\*)</sup> Rach andern Nachrichten foll Letterer erst den andern Tag in Bals verde de Leganes gestorben und dort unter einem Olivenbaume begras ben worden senn.

burch folde Standhaftigfeit zu erringen vermochten. Die Frangofen wurden, nachdem auch in ihren Reihen Tob und Berftummelung mit Entfegen gewuthet, gegen 3 Uhr Nachmittags jum Rudzuge gezwungen , ben fie ins beg unter bem Schuge ihrer zahlreichen Reiterei in ber größten Ordnung vollführten. Auch gingen fie nicht weis ter, als bis in ihre vor der Schlacht inne gehabte Stels lung gurud. Erft bann verließen fie Diefe (in ber Racht auf den 18. Mai), fich gegen Elerena wendend, nachbem bas Bundesheer burch 5000 Mann aus Elvas verftartt worden war. Der Berluft des lettern bestand in 6000 Tobten ober Berwundeten. Unter biefen befanden fich Die Generale Blate, Castanos und España. Außerbem hatte es an 1000 Mann Gefangene eingebußt, von benen jedoch wieder viele entfamen. Frangofischer Geits gablte man 2000 Tobte, worunter die Generale Berle und Pepin nebst mehreren Officieren hohen Rangs, 4000 Bermundete, unter biefen die Generale Maraufin und Braner, und fast 1000 Gefangene.

Während des Briten Lumlen Reiterei die Franzosen verfolgte und ihnen am 25. Mai nach einem für beide Theile gleich rühmlichen Gesechte bei Usagre 150 Mann tödtete, verwundete oder gesangen nahm, erschienen die Englischen Divisionen Houston und Picton von der Nordsarmee. Wellington selbst stand an ihrer Spike, um in Person die nun wieder vorzunehmende Belagerung von Badajoz mit Nachdrck zu betreiben und dessen Einnahme zu vollenden, bevor Soult abermals zum Entsake hersanrücken konnte. Die Feste ward sosort am 25. von Houston's Abtheilung auf dem rechten Guadianauser

umringt, auf bem linken burch die Portugiesen unter Samilton, an die fich zwei Tage barauf Picto'ns Divis Derfelbe Zustand ber Berthelbigungsans fion anschloß. stalten, wie man ihn bei ber erften Belagerung gefuns ben, bestimmte bie Berbundeten abermals, auf San Christobal ihren hauptangriff zu richten. Um 29. eroffs neten fie die Laufgraben gegen biefes Fort, gur Taufchung ber Gegner gleichzeitig einen Scheinangriff auf Parbales ras unternehmenb. Die Arbeit rudte jeboch nur außerft langfam voran, weil General Philippon, des Feindes Abwesenheit benutzend, nicht nur deffen sammtliche Werke zerftort, sondern sogar nicht einmal die zur Dedung ber Batterien nothige Erbe gur Stelle gelaffen Diefer Mangel mußte baher burch Sand: und hatte. große Wollfade, gespidte Burfte und gefüllte Schange forbe nach Möglichkeit erfett werden. Daß Philippon Diese Arbeit gleich in ihrem Entstehen langs ber ganzen Angriffsfronte durch ein ungemein lebhaftes, wohlgeziels tes Geschutz : und Flintenfeuer zu hindern ftrebte, bes barf keiner Bersicherung. Deffen ungeachtet maren bie Berbundeten mit ihren auf diese auffergewöhnliche Beise errichteten Batterien in ber Racht auf ben 3. Junins gu Stande gekommen und eroffneten bereits Morgens 35 Uhr bas Fener, welches nach zwei Tagen einen Theif des Walls von San Chriftobal gangbar machte. ward daher Befehl zum Sturm gegeben und berfelbe um Mitternacht vom 6. auf den 7. von 180 Mann wirklich unternommen. Dicht mehr beun 75 Frangofen vertheis digten diesen Punct; allein mittelft ungemeiner Thatigs teit hatten fie bie Brefche burch Begraumung bes Schutts

bereits wieber unzuganglich gemacht, als die Sturmen= den erschienen. Bergeblich wiederholten diefe daher drei= mal den Bersuch, sich der fenkrechten, sieben Suß hos hen Grabenwand burch Leiterersteigung zu bemåchtigen. Bahrend eines morderischen Gefechts von einer Stunde verloren fie 12 Totte und 90 Bermundete, meift Opfer ber Bomben, Sandgranaten,! Steine, gefüllter Pulver= faffer und bergleichen, womit man fie von ber durche wühlten Bruftwehre herab überschuttete. Rach Erweis terung und Wiebergangbarmachung bes Manerbruchs ward am 9. mit einbrechender Racht durch 225 Mann ber Berfuch erneuert; allein auch biegmal mit gleicher Erfolglofigfeit. Bon ahnlichen Brand ; und Berftos rungswerkzeugen niedergeschmettert, erlagen zwei Drits theile dem Tode oder ber Berftummelung. Gin britter Sturm follte am andern Tage unternommen werden, weil immittelft auch bes alten Schlosses Walle, inners halb der Stadt, San Christobal gegenüber, dem Feuer ter Belagerer gewichen; ba ward Wellington bie Kunde von Soult's, Marmont's und Drouet's gemeinschafts lichen Bewegungen gegen ihn. Unverweilt gab er bas her Befehl zur Aufhebung ber Belagerung, mahrend welcher er an Todten 9 Officiere und 104 Coldaten, an Berwundeten 19 Officiere und 336 Soldaten und an Gefangenen 2 Officiere und 11 Goldaten, also im Gangen 481 Mann eingebußt.

Daß jene Generale eine Bereinigung ihrer Corps zu bewirken thatigst bemuht seyn wurden, ließ sich mit Gewißheit voraussehen, da nur dadurch Badajoz und Andalusien gerettet, so wie Bictor's Operationen gegen Cadiz gesichert werben konnten. Diese Bereinigung, wodurch die Frangbfische Armee in Extremadura auf 60,000 Mann Fugvolf und 10,000 Mann Reiterei ans wuchs, fand am 17. Junius bei Merida ftatt. lington zur Zeit noch um 16,000 Mann schwächer, hielt deßhalb nicht fur gerathen, die Unkunft fo ubers legener Macht in feiner zwar ftarken Position von Al= bubera, wohin er fich nach Aufhebung der Belagerung begeben, abzuwarten, sondern wich auf das rechte Guadianaufer gurud. Auf den Sohen hinter Campo= mayor, wo er am 20. burch 12,000 Mann, bie zeither unter Spencer und Cramfurd gur Beobachtung Mars mont's an der Coa gestanden, verstarft ward, nahm er sodann eine burch Schangen noch mehr befestigte Un demfelben Tage zogen die portreffliche Stellung. Frangosen unter lautem Jubel in Babajog ein. Um 23. unternahmen fie mit ihrer gangen Reiterei in zwei Abs theilungen eine Recognoscirung gegen Elvas und Campos manor, bei welcher Gelegenheit 3 Officiere nebft 60 Dras gonern bes frifd, aus England angefommenen 11. Regis ments in Gefangenschaft geriethen. Darauf blieben beide Armeen, um sich von den ausgestandenen Muhs feligkeiten zu erholen, geraume Zeit ruhig in ihren Stellungen.

Seiner Gegner volle Aufmerksamkeit von sich abzus wenden, hatte der Britische Feldherr gleich in den ersten Tagen nach dem Uebergange über die Guadjana den Gesneral Blake mit seinen Spaniern zur Bedrohung Andas lusien's jenen Fluß hinabgesandt. Was er beabsichtigte, gelang; denn Soult trennte sich gleich darauf von Mars

mont, ihm nur bas funfte Corps gurucklaffent, und eilte gen Gevilla gurud, jum Schufe jener Proving ges gen Blat's Ginfalle, ber ingwischen, nach Ginschiffung feines entbehrlichen Geschutzes zu Mertola, vor Niebla erschienen mar. Die Sauser biefer alten, vor bem Rrie= ge von 9000, dainals faum von 100 Menschen bewohns ten, nur 12 Castilische Leguas von Gevilla entfernten Stadt boten bas Bild ber Berftorung. Um besto fraf= tigern Schutz gemahrten ihre von ben Frangofen ausges befferten Balle und bas von 300 tapfern Schweizern une ter Oberst Frischherz besetzte Schloß. Um 30. Junius umlagerte ben Ort bas Blakesche Corps, Sturm bros bend, wofern er fich nicht binnen funf Minuten ergeben wurde. Der Beigerung folgte in der Racht ein andert= halbstundiges lebhaftes Feuer, und unmittelbar darauf drans gen die Spanier mit Macht gegen bas Sauptthor, mahrend fie auf einer andern Seite Sturmleitern anlegten. Allein der Bersuch mißlang, da diese theils zu furz, theils nicht in hinlanglicher Menge vorhauben waren. Blate, oft ges schlagen, vergeudete hier brei Tage und erlitt, außer . einer bedeutenden Angahl Todter, einen Berluft von 60 Meberlaufern, 200 Gefangenen und 300 Bermunbeten, ju welchen lettern General Zanas gehorte. Dann zoa er, von den gegen ihn von Gevilla ausgesandten Frans gofen bei Calanas ereilt und geschlagen, nach ben Guas bianamundungen, wo er fich mit feinem burch Rrant= heiten und Desertion bis auf 6000 Mann geschmolzenen halbnackten Corps am 6. Julius nach Cabig einschiffte, tas er am 11. erreichte.

Roch in der Mitte biefes Monate ging auch Mar-

mont aus Mangel an Lebensmitteln, nachdem er gur Behaupung Extremadura's die alten Schloffer von Medellin und Truxillo mehr befestigt, eine Division an ber Guadiana zurudgelaffen und Badajog auf acht Monate bevorrathet hatte, wieder über den Tajo bei Mimarag und Arzobispo gurud, in der Gegend von Plasencia Cantonnirungequartiere beziehend. Dur bas funfte Corps blieb zur Berbindung zwischen ihm und der Frangblischen Sudarmee in Extremadura. Wellington, diefer Bewegung folgend, verlegte am 10. August sein Sauptquartier nach Fuenteguinaldo, wo er sich alsbald zu verschans gen anfing, und ließ feine gange Urmee, mit Ausnahme eines auf dem linken Tajoufer gur Deckung Alentejo's gurudgebliebenen fleinen Corps unter Sill, in ben Dors fern an ber Agueda unweit Ciudad Robrigo ebenfalls cantonniren, fich ingwischen gur Ginnahme Diefer ihren eigenen Rraften überlaffenen Tefte vorbereitend.

Wenden wir unser Augenmerk auf kurze Zeit nach Spanien's Norden, wo inzwischen ber Krieg, zwar minder reich an blutigen Schlachten und Belagerungen, dennoch mit gleicher Hartnäckigkeit fortgeführt worden. Bereits im Beginne dieses Jahres war die Französische Nordarmee, nunmehr den Oberbesehlen des Herzogs von Istrien (Bessieres) untergeordnet, durch eine Die vision Kaisergarden, so wie ein anderes frisch aus Frankreich angekommenes Corps bedeutend verstärkt wors den. Anfänglich zur Unterstützung der Operationen gegen Portugal bestimmt, hatte sich ein Theil derselben längst in Leon eingesunden, mußte aber bald wieder zurückstehren, da die in Assturien, Bizcaya, sa Montasa,

Alteaftilien, Navarra, Soria und anderen nordlichen Provinzen vertheilten Frangbfischen Streitfrafte nicht binreichten, die fich immer mehrenden Aufftandshaufen. bie, gleich jenem Ungeheuer in ben Lernaischen Gumpfen, nach jeder Diederlage vielfopfiger hervortraten, gu bes fampfen. Besonders ließ es fich bie Junta von Lugo angelegen feyn, ein bedeutendes Corps Galicier unter bie Waffen gu bringen, bas im Fruhjahre auf der Affuris ichen Grenze herausfordernd erichien. Unter folchen Ums ftanden fah fich ber Bergog von Iftrien gezwungen, feine Armee in befagte Provinzen zu vertheilen und nur mit feiner Borbut Salamanca zu befeten, in beffen Rabe die aus Portugal guruckgewichene Maffena'sche Urmee bes reits eingetroffen und, wie so eben berichtet worden, unter Marmont, ihrem neuen Auführer, furg barauf zum Entsage Badajog's nach Ertremadura aufgebros den war.

Da es unmöglich ift, die verworrene Menge aller kleinen Treffen, Gefechte und Megeleien anzusühren, die, wie in ganz Spanien, so auch in den nördlichen Bezirken, täglich vorsielen, und, wär' es möglich, es und doch unser Borhaben nicht erlauben würde; so mag der Kürze wegen die gedrängte Darstellung einiger blutizger Auftritte genügen, um in ihnen das Bild Aller zu schauen. Neben Marquesito, dem durch Schlauheit, verwegene Entwürfe und Unermüdlichkeit gleich vortheitz haft ausgezeichneten Anführer der Asturer, der mit Beischüfe von Zeit zu Zeit gelandeter Englischen Truppen und durch rasch sich solgende, östers glückliche Angrisse dem General Bonnet Oviedo's Behauptung ungemein ers

ichwerte, glantt, nach Urgarte's Gefangennehmung, in ber Geschichte des Spanischen Befreiungefrieges Espes n Mina, das thatigste Insurgentenhaupt in den Gebirgen Dlavarra's, Bizcana's und auf dem Wege zwischen Bans onne und Burgos. Wegen feiner genauen Ortstenntnig Diefer Begirke mar er gang besonders gu furchten; benn immer hatte er zu Ueberfallen der Frangofischen Cantons nirungen und Auffangung der Transportzuge die besten Binterhaltspuncte gewählt. Diefen ben faiferlichen Baffen fo nachtheiligen Streifereien Ginhalt zu thun, ma= ren ftets Colonnen wider ihn in Bewegung, gegen bie er nicht felten gludlichen Rampf bestand, die ihn aber auch eben fo oft in feine verborgenften Schlupfmintel gurudtrieben. Letteres war unter Anderm am 14. Junius in der Nahe von Sanguesa der Fall gemesen, wo Mina, durch die gegen ihn von Vitoria und Pamplona ausgefandten Abtheiluns gen der Generale Reille und Caffarelli eine Schmergliche Miederlage mit einem Berlufte von 4 - 500 Mann erlitt.

Nicht geringeres Mißgeschick ersuhr er am 23. Julius zwischen Estella und Santa Ernz de Campero, obgleich durch einige Aragonische und Catalonische Ausstandshaus fen beträchtlich verstärkt. Bon da wandte er sich, nach ziemlich lebhastem Kampse geschlagen, nach Sorlada, dessen sich jedoch General Pannetier noch in berselben Macht bemächtigte, Tags darauf die Fliehenden von Berg zu Berg versolgend, ohne sie jedoch wegen Müdigkeit seiner Truppen erreichen zu können. Da stieß am Abend General Burk mit seiner Abtheilung von 2000 Mann, so wie General Reille mit 250 Husaren zu ihm. Diese beiden Colonnen, weuiger ermüdet, übernahmen

UI.

die weitere Berfolgung und erreichten nach einem gehn= ftundigen anstrengenden Marsche drei feindliche Bataillone nebst 150 Pferden in dem Walde von Bangorry. Gines derfelben ward ganglich zernichtet, während fich die beis den andern in die Felsen, die Reiterei aber nach allen Mehr tenn 800 Mann hatten Richtungen gerftreuten. Diese mehrtägigen Gefechte bem Feinde gefostet. sich Mina in Navarra hinwenden mochte, traf ihn Reils le's Verfolgung. Wegen folder Bedrangnift, zugleich auch in ber Absicht, sich mit Munition und Waffen zu versehen, suchte er durch nachtliche Gebirgemarsche mit einem Theil feiner Mannschaft Bizcapa gu gewinnen. Dier erreichte er am 6. August ben Safen Motrico uns weit der Debamundung und erhielt von einigen aufihn war= tenden Englischen Schiffen den ihm fehlenden Kriegsbedarf. Allein gleich den folgenden Tag ward ihm diefer durch eine Colonne des Generals Caffarelli wieder abgenommen, er felbst aber nach Burucklassung von einigen hundert Todten oder Bermundeten in die maldigen Gebirge gurudgetrieben.

Glücklicher war ein anderer Hause Spanischer Parteigänger von 800 Mann unter Porlier (Marsquesito) gegen Santander. Sie übersielen am 14. Ausgust eine Stunde vor Tag diese wichtige Stadt, in welscher General Rouget commandirte, indeß eine zweite Sozlonne von 1800 Mann den nicht minder bedeutenden Pozsten von Torre la vega lebhaft angriff. So glänzend hier die Franzosen ihren gewohnten Muth bewährten, jeglichen Versuch des Feindes mit herbem Verlust für denselben zurückweisend; so seigherzig bewiesen sie sich dort, indem sie, aller Gegenwehr vergessend, kampslos das

von eilten. Nachdem sie jedoch erfahren, daß die Spanier zur Behauptung Santander's nicht stark genug sepen, kehrten sie zurück, nahmen den Plat wieder und verfolgs ten jene bis über die Gebirge von las Presillas.

Einige Zeit vor diesen Eceigniffen mar bas oben ers mahnte Galicische Corps weiter vorgebrungen, die Berbindung amifchen Leon und Afturien abzuschneiben. Gis lends jog baher ber Bergog von Iftrien einen Theil fei= ner Truppen zusammen. Unter biefen befand fich auch Bonnet, welcher nach Aufstellung binlanglicher Mann= Schaft zum Schufe der Linie am Debafluffe den 20. Junius zu leon erschien, wo ihn der Befehl traf, Aftor= ga's Berfe aus Mangel an geeigneten Bertheibigunge: mitteln ungefaumt zu schleifen. Um 23. zeigte fich bie Borhut der Aufstandshaufen zu Benavides am Drvigo. Ihr entgegen rudte General Balletaur mit drei Batail. Ionen und 60 Reitern, warf fie und verfolgte fie in uns geftumer Saft über Untonanes del Balle bis Quintanilla del Balle, wo unverhofft der vereinigten Galicier und Afturier Dauptmacht unter Santocildes ihm fuhn entges Umtehr war nicht rathfam, ba gleichzeitig zwei feindliche Colonnen von Quintana de Jon und Fontoria erschienen, um die Frangofen links zu überflus geln. Diefe machten also raschen Angriff, vermochten aber 7000 Spaniern nicht das Gleichgewicht zu halten. Rach langem, fur beide Theile fehr blutigem Rampfe, in dem Balletaur felbft ben Tod gefunden, zogen fich die Frangofen endlich auf bas linke Drvigoufer gurud, ieboch von bem Feinde nicht verfolgt, ber fich jest bet Aftorga aufstellte.

Erft am 2. Julius Morgens zwei Uhr zeigte fich berfelbe mit aller feiner Macht vor dem von den Bus rudgewichenen ftart befegten Dorfe Billamor be Benas Er wurde sonder Zweifel gefiegt vides am Drvigo. haben, hatte durch beffen bis zu Tagesanbruch verzos gerten Angriff General Bonnet nicht Zeit gewonnen, bei Billadangos drei Regimenter zusammenzuziehen, mit benen er ihm nun fchnell entgegenrudte. Durch ein nicht lange anhaltendes, aber besto heftigeres Rleins gewehrfener wurden der Galicier Reihen bald gelichtet, burch einen Sturmritt bes 12. Dragonerregiments ers khuttert und jum Rudzuge gen Aftorga gezwungen. Bon hier festen sie am 14., obgleich inzwischen burch mehrere Bauernhaufen verftartt, bei Bonnet's Unnahe= rung ihren weitern Rudzug nach bem Gebirge von Billas franca fort, ohne fich in ein entscheidendes Gefecht ein-Nicht lange jedoch ; fo kehrten fie unter General zulassen. Albadia mit ungleich ftarkerer Macht wieber. Runfzehns taufend Mann warfen fie nach Puente de Drvigo, 6000 nach la Bañeza, 4000 als Reserve nach Aftorga, während ihr Bortrab San Martin be Torres und bie Brude überden Orvigo bei Cebrones befette.

Bereits einige Tage vor dem Gefechte bei Villamor de Benavides war General Graf Dorsenne in Valladolid eingetroffen und hatte an des Herzogs von Istrien Stelle, der nach Frankreich zurückging, den Oberbesehl über die Nordarmee übernommen. Gleich nach Ankunft vier frisscher Divisionen in Pamplona und Vitoria entsendete derselbe 10,000 Mann Infanterie und 1500 Pferde unter General Dumoustier gegen die Coa vorwärts Siudad

Robrigo, mahrend er seine Hauptmacht an ben Ufern bes Duero versammelte, um sein Auftreten sogleich ber Welt bei erfter gunftiger Gelegenheit burch glanzende Bafs fenthaten fund zu thun. Gine folche schien fich ihm mit Abadia's Ankunft am Orvigo barzubieten. Er faumte deßhalb nicht, fich langs ber Esla aufzustellen, mit bem linken Flügel an Castrogonzalo gestützt, unfern ber Ceas mundung in jenen Sluß, mit dem rechten an Leon. 25. August ging er auf bas rechte Eslaufer. Die Divis fion Bonnet zog auf der Strafe von Leon nach Afterga gen Puente be Drvigo, die des Generals Dumeuftier von Balencia be Don Juan gen la Baneza, bie bes Ges nerale Roguet über Benavente bemfelben Puncte gu, und Dorsenne mit der Reserve von Balderas über Villafer gen Cebrones. Abadia schien auf so naben Angriff, der · alle seine Stellungen bedrobte, feineswegs gefaßt, weil er fich, mit Ausnahme seiner auf der Unbobe von San Martin de Torres postirten Borbut, in größter Gile nach Aftorga zurudzog. Diese leistete indeg ungemein Insbefondere aber maren es hartnadige Gegenwehr. einige Schwadronen Galicische Husaren, so fich hier bleibenden Ruhm erwarben. Endlich mußten aber auch fie bis jenseit Palacios de la Balduerna gurudweichen, wo die Frangosische leichte Reiterei zu derselben Zeit eintraf, als Dumouftier zu la Baneza, Rognet gu Ce. brones und Bonnet vorwarts dem Orvigo Stellung nahmen. Am 26. brang Dorsenne nach Afterga ver, deffen Wiederbefestigung er sogleich bewerkstelligen ließ. Der Feind hatte Diese Stadt bereits in der Racht vers laffen und fich gegen Dillafranca gurudgewandt, um Gas

licien zu gewinnen. Ihm nach eilte Bonnet mit zwei Infanteriebrigaden und 600 Reitern und faßte noch an demfelben Tage vorwarts Ravanal el viejo Posto, mahs rend Rognet von feiner Stellung bei Afforga aus bie Straßen nach Afturien beobachtete und Dumouftier gu etwa nothiger Unterftugung ber einen ober antern dies fer Abtheilungen in Bereitschaft ftand. Doch Bonnet allein vermochte ber Galicier Rachtrab von 5000 Mann am 27. aus der ftarken Stellung bei Riego de Ambroto ju vertreiben. General Dorfenne rudte darauf am 28., nachdem Abadia weiter gegen Dreuse zuruckgewichen, in Ponferrada und Villafranca ein, wo ihm 2500 Schieß: gewehre, 120,000 Patronen, einige hundert Uniformen und 600 Arroben Reis in die Bande fielen. Der übris ge feindliche Berluft mahrend diefer mehrtatigen Ges fechte bestand in beilaufig 500 Mann; jener ber Gieger int einigen vierzig, worunter General Corfin und Dbeift Burtel als Verwundete. Weiteres Vordringen bis hin= ter die Engpaffe ven Villafranca hielt Dorsenne gerade in diesem Augenblicke nicht fur gerathen. Dagegen fand er es zwedmäßiger, fich burd eine Rudbewegung am 22. September zu Tamames mit Marmont zum Entsatze von Ciudad Rodrigo, bas Bellington schon feit dem 5. Dies fes Monats eng eingeschlossen bielt, zu vereinigen. Schleunige Gulfe mar um fo nothiger, ba ber Plat um die Mitte Septembers bereits Mangel zu leiden anfing. Die vereinigten Beere betrugen in neun Divisionen 60,000 Mann. Gie festen fich am 23. in Bewegung, brudten den Feind auf das linke Algnedaufer gurud und brachten Tags barauf 1500 mit Bebensmitteln reich beladene Das

gen gur Stadt. Um 25. ging Montbrun mit 30 Schwa= dronen nebst einiger Infanterie und Artillerie auf bes fagtes Ufer, um ber Berbundeten Stellung gu erkunden. Er traf fie unweit bemfelben. Gie ju taufchen, mas noeuvrirte er mit dem Fußvolk gegen die Rechte der auf den Sohen von El Bodon vorgeschobenen Division, wahrend er mit der Reiterei die Linke umging und fo die in Paftores stehende leichte Division des Generals Crawfurd von Fuenteguinaldo abschnitt. Diefer jedoch, turg besonnen, warf sich schnell auf bas rechte Aguedas ufer, jog bann flußaufwarts und gelangte mittelft ber Furt bei Ureng am 26. Nachmittags wieder auf bas linke Ufer, wo er unter bem Schutze ber Divisionen Picton und Cole in die Stellung von Fuenteguinaldo einrudte, mo unterbeffen auch bie bei El Bodon aufges ftellten Truppen nuter lebhafter Berfolgung Montbrun's nach einem Berlufte von 150 Mann angekommen mas ren. Bei allem Bortheil, die jene ftarke Stellung auf hohem, fast 6000 Schritt breiten Bergruden, rechts burch die Algueda gedeckt, links burch schroffen Rand von einer weiten, bis an Die Portugiesische Grenze bin= giehenden Chene getrennt, barbot; fo jog fe, Welling= ton bennoch aus Beforgniß für seinen linken Flügel, den ein sehr beträchtliches Franzosisches Corps am 26. zu umgehen brobte, in der baranf folgenden Racht in drei Colonnen nach Sabugal und Alfanates zurud, bei bem Dorfchen Albea Ponte 15,000 Mann zu Fuß und 3000 ju Pferd nebst 14 Kanonen unter General Cole als Nachhut aufstellend. Um andern Tage folgte bie ganze Frangofische Armee, mit Ausnahme einiger Trup:

pen, welche gur Berftorung ber Werke von Fuentegnis naldo und die daselbst erbentete große Menge Faschinen und andere Belagerungsmaterialien nach Ciubad Rodri. go fortzuschaffen zurudgelaffen murben. Montbrun fchlug die Straße von Cafillas de Flores, General Batier mit der Reiterei der Mordarmee und ber Division Couham die von Albergueria ein. Bei Aldea Ponte fließen beide Letztern auf die feindliche Nachhut. Der Rampf war ungemein hartnadig. Zweimal wechselte jenes Dors fes Befig unter ben Streitenben; endlich blieb er bei einbrechender Racht den Frangosen, die den Feind mit Verlust von 400 Mann und bem Gepack einiger Generale über die Coa gurudwarfen. Auch fie hatten ihrerseits gegen 300 Mann eingebußt. Am 28. fand Wellington's gange Macht an diesem Rluffe bei Cabus gal zur Schlacht bereit; allein feine Wegner, zufrieden, Ciudad Rodrigo mit Lebensmitteln hinlanglich verforgt und den Feind aus ber Mahe biefes wichtigen Plages entfernt zu haben, fehrten nach Salamanca zurud, ihs re alten Standquartiere von Reuem einnehmend. Schnell ruckte jeboch auch das verbundete heer wieder nach und bezog, obizohl etwas weiter rudwarts von besagter Feste als fruher, ebenfalls Cantonnirungen, am 1. Dc. tober sein hauptquartier nach Frenneda verlegend. Die am weitesten gen Ciudad Rodrigo vorgeschobenen Trups pen waren die bes Parteigangers Don Julian, benen es gluckte, am 15. tiefes Monats den Gouverneur der Feste, General Rennaud, als er in Begleitung von vier Cavalleristen auf der Straße von Fuenteguinaldo einen schialigen Play zum Fouragiren auffuchen wollte,

gefangen zu machen. Alles, was Wellington nun auf Diefem Puncte bis Ende des Jahres unternahm, bes schränkte fich auf Wiederherstellung der gesprengten Werke von Almeida und auf Borbereitungen zur Eroberung von Ciudad Robrigo, die um fo ficherer gelingen muß: te, als um dieselbe Beit die Raisergarben Spanien gu verlaffen anfingen und Dorfenne ben größten Theil feis ner Armee zur Wiedereinnahme Afturien's nordlich nach Leon geführt hatte. Dazu fam, daß auch Marmont die Seinige, von welcher er uberdieß im December brei Dis visionen unter Montbrun's Leitung zu Guchet's Unters flugung gen Balencia entfenden mußte, zu befferer Pfles ge in weit ausgebehnte Winterquartiere fublich nach bem Tajo in die Begirke von Plafencia und Coria gurudgue verlegen genothigt gewesen war. Montbrun's Bug, em der Berfaffer felbst beigewohnt, wird an geeignes ter Stelle weitere Erwahnung finden.

Die Afturier, von Dorsenne's Absichten bei Zeiten benachrichtigt, hatten die Pajares, einen ohnedieß sehr schwer zugänglichen Enge und Grenzpaß zwischen ihrer und der Provinz Leon stark verschanzt und mit bedeus tender Macht besetzt. Ihr Anführer war General Pol. Gleichwohl fand jener nur schwachen Widerstand, als er am 5. November mit der Division Bonnet und drei Boltigeurbataillonen der Division Dumoustier nehst einis ger Gardecavallerie vor dieser Stellung erschien. Ein einziger Sturmangriff entschied den Sieg für die Franzpsen, die alsbald dem fliehenden Feinde nach Puentes de los Fierros folgten, wo ihn eine zweite, surchtbar verschanzte Linie ausnahm. Allein umgangen und gleichs

zeitig in der Fronte angegriffen, hielt er auch hier nur kurzen Stand und ward über Campomanes bis la Pola de Lena zurückgedrängt, wo er sich abermals vergebens setzte. Nicht mindern Nachtheil als hier widersuhr ihm am 7. bei der durch bedentende Berschanzungen geschirmzten Brücke von Santullano, wohin er sich hatte zurückziehen müssen. Die Wegnahme dieses Punctes entschied Pol's Rückzug auf der Straße gegen Galicien, so wie die Besetzung von Oviedo, Grado und Gijon durch die Franzosen unter Bonnet.

In genauer Berbindung ber Operationen gegen bies fen Theil von Afturien ftand bes Generals Dubreton gleichzeitiger Marich mit einer bei Torre la vega verfams melten ftarfen Colonne vom Morden ber gegen Cabezon de Sal und andere von Porlier und Mendigabal beuns ruhigte Puncte des Bezirfe von Santanber. Rampf am 6. Nov. bei Cabezon hatte fich bald gum Portheil der Frangofen entschieden; defto langer tauerte hingegen ber am 7. bei Udias, mo ber Feind mit ge= fammter Macht in zwei überaus heftigen Sturmangrifs fen beren Stellung zu erzwingen ftrebte. Endlich ob= fiegte aber auch hier bas Genie bem ordnungelofen Un= gestum der Menge, und bie Spanier fonnten, nach Ber= lust von 500 Mann und hart verfolgt, nur in schneller Flucht gewünschte Rettung finden. Mendizabal eilte in wilder Berftrenung dem Gebirge von Potes ju; gleichs haitungelos zerftob Polier's schwache Schar binter ben Die Befegung bes Safens von San Bis Debastrom. cente te la Barquera mar biefes Sieges Folge, fo wie Bezwingung der andern fleinern Aufstandshaufen, wels che bas Land durchzogen, deffen Reorganisation durch Bonnet's nimmer rastenden Gifer schnell von Statten ging.

Ehe wir zur Darstellung der weit wichtigern Ereig: nisse übergehen, die sich seit Tortosa's Fall mittlerweile in Spanien's Osten zum unvergänglichen Ruhme Fransposischer Tapferkeit begaben, scheint es frommlich und der Sache selbst angemessen, zur Vervollständigung des Ganzen die merkwürdigsten Kriegsthaten im Spanischen Süden und Südwesten in gedrängter Kürze zuvor nachszuholen. —

Mach Marbella's, Estepona's und San Roque's Fall hatte man vermuthen follen, jeglicher Ginfluß ber Englander auf dieser Seite ber Proving Granada were be aufhoren, bagegen bie ichon langst projectirte Ers oberung ber wichtigen Murcianischen Feste Cartagena Allein der Gang unferer Gefchichtes vor sich gehen. barftellung hat gezeigt, baß bie Macht ber Spanischen Aufftandehaufen bem General Sebastiani nicht einmal gestattete, ben Marschall Bictor an bem heißen Tage bei Chiclana zu unterftuten, geschweige benn, in die= fem Augenblicke an jenes Unternehmen ernften Sinnes Ihn vielmehr zum völligen Abzuge aus ge= zu benten. naunter Proving zu vermogen, bedrohten fie feine Bers bindung mit ber Sierra Morena, fich mit ihrer Saupt. macht bei Gor zwischen Guadir und Baga aufftellenb. Schon hatten fie bie Frangofische Befatung von Ubeda nach Baega verjagt und andere beteutende Bortheile errungen; ba erschienen am 12. Mai einige hundert Reiter von Sebastiani's Borbut in der Gegend von Gor,

welche fie jum Rudguge nach ber Benta be Bant zwangen, wo sie sich, so wie zu Ubeda zu verschanzen aufingen. Gie aus letterer Stadt zu vertreiben, ent= fandte der Frangofische Feldherr am 24. Mai links über Cabra eine bedeutende Macht; er felbst zog gleichzeitig gegen erftern Punct, bas Flugden Gor entlang. Jene boten hier anfangs ben Frangofen bartnadige Gegens wehr, verließen jedoch endlich aus Furcht, burch die nach Ubeda marschirende Colonne abgeschnitten zu wer= ben, ihre Stellung, fich über Baga gen Lorca in eine noch weit festere guruckziehend. Sebastiani mandte fich hierauf nach Guadir gurud, wo er in einer nicht min= ber starfen Stellung die Bewegungen ber Murcianischen Aufstandshaufen geraume Zeit hindurch beobachtete, fich bann aber mit Urlaub nach Paris begab. Statt feiner ernielt General Leval den Oberbefehl über das vierte Corns.

Während ber Waffenruhe auf diesem Puncte versuch=
te General Bejinie mit drei Regimentern und einigen Haufen Landvolk von Gibraltar her sich ber nur äußerst schwach besetzten Stadt Ronda zu bemächtigen. Um 4. Junius schloß er dieselbe ein, ohne jedoch seine Absicht zu erreichen, da zwei beträchtliche Truppencolonnen von Sevilla aus ihr zu hilse eilten. Mit Ungestüm griffen diese am 17. den zwei Stunden von Ronda aufgestellsten Feind an. In wenigen Augenblicken war seine ganze Linie durchbrochen, geworsen und ihm ein Verlust von mehr denn 1000 Mann erwirkt. Nur die Unzugängslichkeit der Gebirge, wohin die Französische Reiterei nicht zu folgen vermochte, gewährte ihm Rettung vor

ganzlicher Zernichtung. Siegteich zogen jeht Frankreichs stolze Adler nach der hartbedrängten Stadt, die sosort vollständig bevorrathet und mit starker Besatung bes mannt ward, um den hier commandirenden General Cassagne in den Stand zu setzen, den Ort nicht allein gehörig zu vertheidigen, sondern diese Gebirgsgegend weits bin im Zaume und vom Feinde rein zu halten.

Alehnliche Bortheile hatte indeß Oberst Bonnemain errungen, der, mit 600 Mann auf Recognoscirung ges gen die von Englandern bereits wieder besetzte Forts von Tarifa und San Roque ausgesandt, am 9. Just nius bei Djen y Sanona, einem verwüsteten und ents volkerten Dorfe, auf eine gleich starke Abtheilung Engsländer und Spanier stieß. Troß ihrer vortheilhaften Stellung auf steilen Felsgruppen wurden sie nach einem einzigen Angriffe geworfen und, nachdem man ihnen eis nige Gefangene nebst 100 Ochsen abgenommen, zum Rückzuge nach Algeeiras gezwungen.

Nicht minderes Glud lächelte den Französischen Wafsen in ihren Linien vor Sadiz. Was Runft und Thas tigkeit vermocht, hatten sie hier angewandt. Mächtige Festen trotten Puerto de Santa Maria und Puerto Real; die Land : und Strandbatterien, unter sich durch Linien verbunden, hatten sich vervielfältigt, und letztere selbst waren wieder durch starke Thurme geschirmt. Sinen Theil dieser furchtbaren Werke zu zerstören, und ternahm am 13. Junius die Besatung der Leonsinsel einen Ausfall gegen Arrecise. Während 1200 Mann bis an die Franzbsischen Posten vordrangen, unterhiele ten alle seindlichen Batterien und Ranonenbote ein hefe

tiges, jedoch fast durchaus unwirksames Feuer gegen die Linien von Chiclana. Gleich erfolglos scheiterte der Angriff auf jenen Punct, den der Feind nach zweistun= digen Anstrengungen mit Hinterlassung vieler Todten aufgab, um sich eilig auf die Leonsinsel zurückzuziehen.

Wegen bas vierte Corps entscheibenbe Bortheile gu erringen, follte bie Spanisch : Murcianische Urmee bis auf 20,000 Mann, worunter 2500 Reiter, verstarft und an beren Spige Blate gestellt werden, ein Mann, welcher langst der Goldaten wie des Landes Liebe und Bertrauen ganglich verloren! Bu bem Ende schiffte fich berfelbe am 22. Julius mit ungefahr 6500 Mann Ins fanterie und Cavallerie nebft 20 Kanonen in Cadis ein. wo er, wie bereits berichtet, eilf Tage fruher nach dem miglungenen Unternehmen auf Niebla in bem flaglichs ften Buftande eingetroffen war. Um 30. desfelben Mo= nats in der Bucht von Almeria an's Land geftiegen, eilte er gen Baga und bie Benta de Baul, wo er, um die Frangosischen Besatzungen sowohl in der Proving Granada als auch Murcia zu bedrohen, am 4. und 5. August anlangte. Soult traf nun seinerseits ungefaumt Die erforderlichen Dispositionen, um dem inzwischen gegen diese und mehrere andere Puncte bereits wieder vorgedrungenen Feind schnell Ginhalt zu thun. ral Godinot mußte deßhalb mit drei Infanterieregimen. tern und feche Schwadronen in der Racht auf den 7. August von Jaen und Ubeda gen Baza über Quesada \*)

<sup>\*)</sup> Richt weit von da entspringt ber Buadalquivir.

und Pozoalcon aufbrechen, um den bei letzterm Orte aufgestellten rechten Flügel der Spanier, welcher den Uebergang über den Fluß Guardal \*) deckte, anzugreisfen, dann aber sich auf deren Rücken zu wersen, wosern sie in der Vertheidigung ihrer sesten Stellung bei Baul auf der Sierra de Gor beharren würden. Leval zog am 7. mit eben so viel Fußvolk und fünf Reiterregimentern nebst 15 Artilleriestücken von Granada her, wo indeß eine bedeutende Anzahl Truppen aller Wassengattungen zurückgeblieben war, theils als Besatzung genannter Stadt, theils zur Abwehr einer seindlichen Division unzter General Montijo, die, im Besitze mehrerer Ueberzgänge des Rio Grande, häusige Streifzüge selbst bis vor die Thore Granada's unternahm.

Um 8. bewegte sich die Französische Worhut unter dem Brigadegeneral Soult von Diezma gegen Guadir. Bersgebens suchten 900 Mann Spanischer Reiterei diesen Ort zu vertheidigen. Bon dem 10. Jägerregimente zu Pferd und dem 1. der Polnischen Ulanen lebhaft ausgegriffen, wurden sie bis Gor und Tags darauf bis in das verschanzte Lager bei Baul zurückgetrieben. Der Eroberung dieser Stellung standen jedoch große Hindersnisse entgegen, da sie durch eine tiese und breite Schlucht gedeckt und wegen der allenthalben mit Erdrissen durchsschnittenen Krummungen fast unzugänglich war. Marsschall Soult beschränkte sich deßhalb auf diesem Puncte bloß auf einige Scheinangriffe und Bewegungen, Räusmung desselben von Godinot's Marsch gegen der Spasmung desselben von Godinot's Marsch gegen der Spasmung desselben von Godinot's Marsch gegen der Spas

<sup>\*)</sup> Much Barbata genannt.

nier rechten Flügel erwartenb. Bei Quesaba traf biefer General auf ungefahr 1100 Mann ihrer Borbnt, die er, ohne fich badurch auch nur einen Augenblick aufhal= ten zu laffen, alsbald zerftreute und fodann ben Ue= bergang über bie Guadiana el menor erzwang, welchen die Vorposten ber in Pozoalcon stehenden Division des Generals Quadra vertheidigten. Much hier mar der Rampf bald entschieden und ber Feind gum Rudzuge genothigt, gu deffen Unterftugung Blate ingwischen eine gange Dis vifion entfendet hatte. Allein ber lettern Bortrab am Guadalentin, fo wie fie felbft traf, trog ihrer vortheils haften Stellung in drei Linien am Guardal, fein gunfti= geres Loos. Mit dem Bayonnett zum Rudzuge gezwuns gen und in Unordnung gebracht, entfloh fie uber Baja nach Cullar de Baga, wo fie fich jedoch in ber Racht uns ter bem Schutze ihrer bei der Benta las Bertientes aufgeftellten Nachhut wieder fammelte, um in Berbindung mit ber Divifion Quadra bem Siegesflug der Frangofen auf eine wurdigere Beise in ben Beg zu treten. nachbem Blate, auf seinem rechten Glügel geschlagen, Die Bertheidigung ber verschanzten Stellung bei Baul aufs gegeben und fich auf dem Wege nach ber Stadt Murcia zurudgezogen hatte, ftanden auch jene bereits am 10. Morgens vereint vorwarts Baza. Ihnen voran eilte die fammtliche Reiterei unter Latour : Maubourge Oberbes fehle. Zwischen Cullar be Baga und besagter Benta von 1500 Mann Spanischer Cavallerie, die von 3000 Mann Fußvolf unterstutzt ward, muthig empfangen, sah sie sich in blutigen Kampf verwickelt, der sich mit ungemeiner Heftigkeit entfaltete. Ware bloß die Tapferkeit gewogen

worben, fo murbe keines Theiles Schale gestiegen fenn; allein auf ber Seite ber Frangofen gefellte fich bas Tas fent hingu, und nun vermochte der Spanier Macht nicht furber Stand zu halten, beren Reiterei besonders fich in diefes Rrieges Berlaufe faum je bes Lorbeers murdiger gezeigt hatte. Bur Flucht genothigt und verfolgt, eilte fie in das Gebirge von Chirivel und suchte wahrend ber Nacht Beleg el rubio zu gewinnen. Den andern Morgen tam Latour = Maubourg bier an, traf aber keinen Widerstand mehr; eben so wenig die ubri= gen Frangofischen Colonnen, indem fich der Feind in unaufhaltsamer Flucht bergestalt nach allen Richtungen gerftreut hatte, bag Blate, als er zu Lebrilla, feinem hauptquartiere, 4 Stunden von Murcia, Mufterung hielt, kaum 8 bis 9000 Mann von feiner Armee um fich versammelt fand. Ihm rudte ein Theil ber Frangofis ichen Reiterei unter bem Brigabegeneral Soult bis Lum= breras nach. Bon hier entsandte dieser unverzüglich ftarte Recognoscirung an die Rufte nach Caftillo p Pueblo be Aguilas, ohne jedoch einen weitern Ungriff Denn der Bergog von Dalmatien, burch au versuchen. Diefen Sieg fur's Erfte beruhigt, ber ihm bei einem Berlufte von kauin 400 Mann den Besit der Proving Granada sicherte, bem Feinde aber, mit Inbegriff 500 jum Dienst gezwungener, friegegefangener Teutschen, Polen und Frangosen, die bei biefer Gelegenheit gu ih= ren Fahnen gurudfehrten, gegen 1600 Mann raubte, wandte fich furz barauf mit den jum 1. Corps gehorigen Regimentern wieder nach Sevilla, um im Rothfalle die in Extremadura stehenden Frangofischen Truppen mit

Ш.

Macht unterstützen zu können. Den General Godinot beauftragte er indeß mit der Bekämpfung der Division des Generals Montijo, während das Gros des vierten Corps bei Beléz el rubio Stellung nahm. Zwar suchte Letzterer bei des Erstern Annäherung mit möglichster Schnelligkeit das Gebirge zu gewinnen; allein dessen uns geachtet ward seine Rückhut am 20. bei Torbiscon zwissichen dem Rio Grande und dem Meere erreicht und bis Beléz de Benadälla zurückgeworsen. Hier entspann sich Tags darauf mit einem Theil dieser Division ein lebs hafter Kampf. Abermals geschlagen, zerstreute sich der Feind in wilder Flucht, unbekümmert um seine bei Pisnos del Rey aufgestellten übrigen Wassengefährten, die inzwischen von einer von Motril hervorbrechenden Franz zösischen Colonne gleiches Schicksal erfahren.

Durch diese rasch sich folgenden Riederlagen feines= wegs entmuthigt, zeigten fich die oft Geschlagenen balb wieder auf andern Puncten, vor Allem von Ballefteros bei ihren Unternehmungen thatigst unterstütt. Dieser Genes ral, im Befige bes ungetheilten Bertrauens feiner Trup= pen, hatte fich bisher, bald als Sieger; bald als Bes flegter in ber Grafschaft Diebla unweit den Guabianas mundungen wader herumgetrieben, bis es endlich bem General Drouet, nunmehrigem Befehlshaber bes funften Corps, gelang, benfelben nach Anamonte gu brangen. wo er fich nach Cadiz einschiffte, ploglich aber bei Alges ciras wieber ans Land flieg. Junquera, ein 3 Stunden von Ronda und 9 von Malaga entferntes, fast unzugangs liches Stadtchen, schien ihm zu neuen Unternehmungen erwunschte Lage zu bieten. Dahin mandte er fich Uns

fangs Septembers mit bebeutender Macht, brandschafte bie Umgegend, legte bier ftarte Magazine von Mund : und Schiegbedarf an und rief bas zum Theil zur friedlis then Beimat gurudgefehrte Bolt von Neuem unter Die Die Franzosische Kriegskunst wollte ihn hier Maffen. fraft eines combinirten Manoenvres mit einem Schlage zernichten. Bu bem Ende zogen am 12. September brei Bataillone unter Oberft Rignoux von Malaga heran, wahrend Caffagne von Ronda aus mit fast gleicher Stars Go von zwei Geiten bedroht, verließen die le anructte. Spanier ihre vortheilhafte Stellung. Nur 500 Mann blieben zu beren Bertheidigung gurud, bie indeß Alle Tod ober Gefangenschaft fanden. Um 16. nach Berftos rung von Junquera wandten fich die Sieger vorrudend nad) den auf bem rechten Guadiaroufer gelegenen Stabt= chen Montejaque und Benavjan, mo fie dem Feinde abers mals 400 Mann tobteten oder gefangen nahmen und, fo wie Tage barauf zu Ubrique, eine große Menge Baffen, Lebensmittel und Munition erbeuteten. So allenthals ben verbrangt, fuchte Ballesteros Rettung unter ben Ranonen Gibraltar's, auf feinem Zuge babin Alcala be los Gazules mit einem Bataillon besetzend, welches diese neunthalb Caftilische Leguas von Chiclana entfernte Stadt alsbald mit einigen Schanzen umgab. Doch schnell hatten fich fieben Frangofische Compagnien berfelben am 17. Seps tember bemeiftert und den Feind theils gerftreut, theils in das Schloß zurudgeworfen. Aus Furcht vor den in ber Racht angelegten Minen ergab fich biefes mit einer Befagung von 204 Goldaten und 6 Officieren am 18. Mors gens auf Discretion. Während Ballesteros zum Entsage

heranzog, ruckte Oberst Rignour mit 1200 Mann gen Ximena de la Frontera, um diesen schwach besetzten Posten zu überrumpeln. Allein jener, das Bergebliche seines Unternehmens bald gewahrend, hatte sich schnell zum Rückmarsch umgewandt und siel nun mit Ungestüm auf diese schwache Schar. Allein dieselbe, wenngleich nicht unbedeutenden Bersust an Todten und Berwundezten erleidend und den Obersten vom 4. Polnischen Resgiment nebst 25 Mann als Gefangene einbüßend, blieb dennoch im Ganzen unbesiegt.

Berftartt erschienen die Frangofen am 28. auf bie= fem Punete, nicht nur gur ganglichen Bertreibung bies fes die gange Umgegend in Furcht und Schreden fegens ben feindlichen Corps, sondern auch zur Wiedereinnahe me des Forts von Tarifa und des verschanzten Lagers von Can Roane, deren Befatzungen die Nachbarschaft in beständigem Aufruhr erhielten. Jeboch noch gu famad, gegen bie mit jedem Tage fich mehrenden Mufa ftandshaufen Entscheibentes zu unternehmen, faben fie fich genothigt, fur's Erfte gegen die Stellung von San Roque allein zu handeln, wohin sich Ballesteros feit einigen Tagen mit feiner ganzen Macht geworfen. Gie vermehrten zu dem Zwecke ihre Streitfrafte bis auf 10,000 Diese setzten sich am 14. October unter ben Generalen Godinot, Barrois und Semelé in brei Cos Tonnen babin in Bewegung; alle ihre Bemuhungen indeß, ben Jeind zum Gefechte zu bringen, blieben fruchtlos. Derfelbe verließ in der Nacht die Sohen, fich in aller Gile über die alten Linien hinans, dicht an den Felsen, worauf die Tefte gelegen, gurudziehend; benn erft ba,

unter ben Ballen berfelben, glanbte er Gicherheit gu finden. Allein feine Soffnung warb graufam getauscht, judem er hier nicht nur nicht fand, mas er zu finden ges wiß vertrauet, fondern fogar in eine noch miglichere Las ge gerieth, als woraus er fich zu befreien gebacht. die Englander, aus Furcht vor eigenem Mangel, wollten ihm unter keinerlei Bedingung Aufnahme in bie Fefte gestatten, bie ohnehin von zahllofen Fluchtlingen ber Nach= barschaft angefüllt war. Go auf schmaler Landenge eine gezwängt, vor fich in den Linien von San Roque fieg. ftolze und an Zahl überlegene Gegner, ohne Unterftugung von Seiten der Bundesgenoffen auf Gibraltar, hatte er vor Durft und hunger ganglich verschmachten muffen, ware ihm nach einigen herben Wochen nicht Gulfe durch eine Englisch : Spanische Flotte geworden, welche biese Ungludlichen nach Cabig gurudführte.

Auch die Murcianer hatten sich inzwischen wieder zu regen angesangen. Deitehalbrausend Mann derselben unsternahmen am 1. October einen Angriss auf den von den Franzosen äußerst schwach besetzen Possen von Hugreal. Doch das noch immer bei Belez el Rubio ausgestellte vierste Sorps, bei Zeiten von diesem Beginnen benachrichtigt, entsendete schwell hinlängliche Macht; und die Spanier wurden mit einem Berluste von 200 Mann nach Lorca zurückgeworsen. Uebrigens war jenes Unternehmens Iweck bein anderer gewesen, als die Franzosen über den bereits erfolgten Abmarsch des Generals Blake nich dem Kern der Armee von Murcia nach Valencia zu täuschen. Was allen Kundigen unbegreissich scheinen muß, ist dies so, wie die Regentschaft dem Heite des Vaterlandes

so übel fürsorgen mochte, einem solch en Manne die Wertheidigung dieser Provinz und Stadt zu übertragen; ihn, der nicht einmal 300 braven Schweizern obzusiegen verstanden hatte, Suchet's erprobtem Feldherrntalente gegenüber zu stellen! —

Den Tag nach Gobinot's, Diefes eben fo thatigen als einsichtsvollen Generals, verzweiflungsvollem Tobe (er hatte, vermuthlich gefrankt burch einen Borwurf Coult's, der ihm Ballesteros's Entwischung zur Last legte, am 27. October durch eine Augel fich felber entleibt) traf die Frangofischen Baffen in Extremadura ein empfindlicher Schlag. Girard, obzwar Sieger gegen bas unter Sill's Schutze zwischen ber Guadiana und dem Tajo fich bildens be Caftanossche Corps, welches er theils zerstreute, theils gum Rudzuge nach Portugal gezwungen, follte feines Dunkele und eigener Unvorsichtigkeit Opfer werben. Dhne Aufstellung einer Borbut oder irgend eines Außens postens, als lebe er in tiefem Frieden, ließ er fich am 28. Morgens sieben Uhr in seinem Sauptquartier Urs ropo Molinos am Sufe bes Gebirges von Montanches, achthalb Castilische Leguas jenseit Merida, von Sill's Truppenabtheilung, die, durch die Bewohner der Ums gegend verstarkt, in brei Colonnen heranruckte, überfals len. Geine Lage wurde dadurch um fo gefährlicher, daß General Remond mit ber erften Brigade schon feit anderthalb Stunden auf bem Rudmarsche nach Merida begriffen mar. Schnell raffte sich zwar die zweite, wels che Girard bei sich hatte, zusammen; allein sie vermoch= te dem Ungestum und der Menge nicht zu wehren. 500 der Ihrigen wurden getobtet, 1500 gefangen genoms

men, worunter der General Bron und ber Dberft Bergog von Ahremberg, so wie eine Saubige und zwei Acht= pfunder nebst acht Munitionsmagen erbeutet, mahrend ber Berbundeten Berluft nur in 7 Tobten und 64 Bers wundeten bestand. Girard rettete fich mit einem fleinen Sauflein burch's Gebirge nach Merida, wo er unverweilt über die Guadiana ging. Raum von biefem ente ehrenden Greigniffe benachrichtigt, fette fich Drouet in Marfd, um bas Uebel wieder gut ju machen; allein er traf feinen Reind mehr, indem Bill bei deffen Unnahe= rung bereits wieder auf bem Rudmarfche nach feinen vo= rigen Cantonnirungen bei Portalegre begriffen mar, wo er bis gegen Ende Decembers verblieb. 2m 27. biefes Monats aber verließ er dieselben, sich wiederholt zu eis nem Ueberfall gen Merida vorbewegend. Die Frango. fen jeboch, von folder Abficht noch zeitig genug uns terrichtet, mandten fich schnell auf Llerena, mo fich Drouet mit bem größten Theile bes funften Corps bes fand. Ein kleines Reitergefecht indeg, bas am 3. Jas nuar (1812) bei Los Cantos be Maymona fatt hatte, fo wie manche brobende Bewegungen des Generale Sill ließen Soult einen ernfthaften Angriff beforgen. Golder Gefahr zu begegnen, jog er nicht allein alle feine bis. ponibeln Truppen zusammen, fondern hob auch, um fich noch mehr zu verftarten, in ber Rache auf ben 5. Januar, nach einem am 31. December vergebs lich unternommenen Sturme, felbft bie Belagerung von Tarifa auf, die General Leval zu feiner eben nicht bes fondern Empfehlung feit bem 20. diefes Monats mit 10,000 Mann begonnen batte. Roftete ihm ber Sturm,

weil er am hellen Tage aus einer zu weit vom Plate entfernten Parallele unternommen war, eine große Menz ge braver leute, die, wenngleich stolzen Muthes bis zum Fuß der Bresche vorgedrungen, dennoch durch das mörderische Fener und das Bayonnett der 1000 Mann starken Englischen Besatzung das fast erreichte Ziel wies der ausgeben mußten; so sah er sich überdieß noch ges nothigt, einen Theil seines Geschützes und das ganze Belagerungsgerath einer siegreichen Garnison Preis zu geben, über welche der Britische Oberste Sterret den Besehl führte.

Doch wir brechen ab, den Lefer mit der Darstels lung ahnlicher Borfalle und Gefechte, deren Zahl nicht wohl anzugeben, weiter aufzuhalten. Das Angeführte wird genügen, einmal des Französischen Heeres mühses ligen Stand im Süden Spanien's zu zeigen, dann auch begreislich zu machen, warum Cadiz, die seste Hafensstadt, sortwährend mit unerschütterlicher Ausdauer zu widerstehen vermochte. Beides darzuthun, war allein unsere Absicht.

Im Uebrigen aber glauben wir noch bemerken zu mußen, daß mehrere Ereignisse, wie z. B. die Ausshebung eben gedachter Belagerung von Tarifa, eigentlich zum folgenden Feldzuge gehörig, nur beßhalb in dieser Abstheilung eine Stelle gefunden, um Suchet's Thatenreihe in Catalonien und Valencia, womit wir jenen beginnen, durch solch' kleine Episoden nicht zu unterbrechen.

## Bierter Abschnitt.

Borlaufige Unternehmungen Guchet's jur Eroberung Tarragona's. Ceurmung und Ginnahme des feften Plages Can Felipe. pfung der Infurgenten bei Drvens und in den Gebirgen von Molina. Dverationen bes Spanischen Generals Campoverbe gegen die Frans sofen in Catalonien. Dieberlage besfelben vor Barcelona. von Figueras durch Berratherei. Bergeblicher Berfuch der Cpas nier jur Bevorrathung diefes Plages. Gie werden von den Frans sofen gefchlagen. Wirkliche Berennung Tarragona's durch Lehtere. Ginnahme einiger Borwerte. Befdreibung der Lage und Befchaffens heit diefer Festung. Befechte und Borfalle um Tarragona. Comies rigteiten und hinderniffe bei Ausführung der Belagerung. Operas tionen gegen bas fort Dlivo. Wegnahme beefelben burch Gturm. Weitere Fortfegung ber Belagerung Tarragona's. Erfturmung bess felben. Refultat. Bericht des Cpanischen Couverneur's von Tare ragona über bie Belagerung. Allgemeine Bemerfung. Sturme einnahme des Monferrat. Blocade und Eroberung von Figuerras. Weitere Borfalle swifden den Infurgenten und den Frangofen in ben Gebirgen von Catalonien und Arragon.

Bur Sicherung der Hauptbasis seiner Unternehmungen gegen Tarragona und Balencia war Suchet unmittelbar nach Tortosa's Eroberung, dieser durch Natur und Kunst gleich starken Feste, mit Ausbesserung der Breschen sowie mit herstellung des Brückenkopses und Anordnung aus derer Vertheidigungsanstalten, die zum Theil die Versschanzung der Ebromündung und der Brücke von Rapita zum Gegenstande hatten, thätigst beschäftigt. Einem seiner tüchtigsten Generale, dem tapfern Musnier, vers

traute er die Stadthalterschaft von Tortofa. Demfelben untergab er zugleich auch die Bezirke von Teruel und Morella, wo die Ueberrefte ber Balencianischen Aufs ftanbohaufen aus ihren zerstreuten Lagern bie Umgegend beunruhigten. Den erften Schred des unerwarteten Falls ber ftolgen Tortosa sodann benugend, entsandte er die Division habert mit vier hanbigen gegen das Fort San Felipe auf bem Gebirgspaffe von Balaguer; benn, am Meere auf ber Strafe von Tortofa nach Tarragona gele= gen \*), ftellte basfelbe feinen fernern Operationen in Cas talonien feln geringes Sinderniß entgegen. Um Mitters nacht von Perello aufbrechent, ftrebte besagte Division fo rus flig vorwarts, baß fie, trog aller Schwierigkeiten bes Begs, bereits am 8. Januar vor Tagesgrauen unter ben Ra= nonen San Felipe's ftand. Dhne Bergug eröffnete fie ein fehr lebhaftes Rleingewehrfeuer gegen die feindlichen Borwachen, die nach furgem Widerstande größten Theils in= nerhalb der Mauern zurudgeworfen waren. Nachdem es bem Frangofischen General gelungen, burch fein Geschutz bas ber Befagung jum Schweigen ju bringen, forberte er unbedingte Uebergabe und ließ auf die ausweichende Antwort, daß fie, wofern ihr binnen vier Tagen von Außen feine Sulfe murde, dazu bereit fen, das Fort

<sup>\*)</sup> Zichotte in feinem Werte über den Krieg Napoleon's gegen den Aufstand der Spanischen und Portugicfischen Bolter Thl. 1. Geite 240 irrt, wenn er dieß Balaguer in die Gegend von Lerida seht. Freilich steht dort eine Stadt gleiches Namens; allein das hier ges meinte Fort liegt, wie bereits bemerkt, am Meere und von jenem nicht weniger, denn 20 Castilische Leguas entsernt.

sturmen. Balb waren die Palissaden überstiegen, die Schießscharten mittelst Leitern erreicht und der Platz selbst nebst 11 Feuerschlunden, 100,000 Patronen, einer Menz ge Lebensmittel, dem Gouverneur, 13 Officieren und 108 Soldaten, worunter 18 Kanoniere, in der Franzosen Geswalt. Der übrige Theil der bestürzten Besatzung hatte sich auf der Straße von Tarragona gerettet. Von daher kamen am 10. zwölf Officiere unter Bedeckung einer Compagnie, um der Dinge Zustand zu erkunden; geriethen aber, von San Felipe's Fall noch nicht unterrichtet, ebensfalls in Gesangenschaft.

Jur Dampsung bes inzwischen burch die unermüdes ten Englischen Emissare und namentlich durch ben Genes ral Dople in den Gebirgen Obercatalonien's und Obersaragon's wieder neu angesachten Aufstandes hatte Suchet den Obersten Plique mit drei Bataillonen beordert. Ders selbe tras am 3. Januar (1811) auf des Obersten Solano Bande, die, 500 Mann stark, in ihren Verschanzungen auf einem steilen Berggipfel bei Orvens oberhalb Camarasa am User der Noguera, worüber sie die Brücke abgebroschen, seiner zu spotten schien. Während er auf diese eis nen falschen Angriff machte, umging er den Feind, warf sich auf dessen linke Flanke und zerstreute ihn, nachdem er ihm eine beträchtliche Anzahl getödtet, 50 Mann ges sangen und 300 Schießgewehre genommen hatte.

Mit weit bedeutendern Massen standen die Insurgensten in den Gebirgsschluchten von Molina, wo es ihnen weder an Wassen, noch an Lebensmitteln gebrach. Bier Bataillone und 250 Mann Cavallerie unter General Pastis setzten sich auf Suchet's Besehl gegen Ende Januars

tahin in Marfch. Saft ohne Biberftand gerftorten fie Die Magazine und Gewehrfabrifen zu Corducenta und Co. Erft am 30. versuchten 500 feindliche Reiter bei beta. Molina ernsthafte Gegenwehr; allein balb erlagen 100 berfelben bem Stur .ritte einer Schwadron des 13. Cus raffierregiments, 50 traf Gefangenschaft, ber Reft fuchs te die Strafe von Checa ju gewinnen, um fich der Saupt= macht Billacampa's anzuschließen, ber hier auf fast uns juganglichen Bergfpigen eine ungemein fefte Stellung Dennoch fiegte auch auf biefem Puncte ber genommen. Frangosen Baffenkunft, bes eis : und schneebedeckten Bobens und bes furchtbarften feindlichen Reuers ungeach. tet. Um 31. mit Tagesgranen auf beiden Flanken bes broht und im Centrum angegriffen, leifteten die Spanier nicht lange Widerstand, sondern enteilten bald, allents halben geworfen, in ordnungslofer Flucht nach entleges nerm Gebirge, Maffen wie Munition von fich werfend und 4 Officiere nebst 96 Soldaten in Gefangenschaft zurud. laffend, ber vielen Todten nicht zu gedenken, womit die eisigen Felegrappen bedeckt lagen.

Eine nicht minder schmerzliche Einbuse widersuhr ben Spanischen Wassen furz darauf durch General Habert. Es war am 7. Februar, als er eine starke Recognoscirung uach Cambrils, einem nur drei Stunden von Tarragona entsernten Städtchen, vorschob, sich dessen durch Uebers rumpelung bemächtigte und die Besatzung theils tödtete, theils gesangen nahm. Diesen Berlust auszugleichen, machten am 14. desselben Monats 1000 Satalonische Banern einen wuthenden Angriff auf den Posten von Banolas, welchen General Element vertheidigte; allein anch dieß Mal wurden sie mit einer Einbuse von 100 Mann in ihre Berge zurückgedrängt. Dennoch erschies nen bald wieder andere Hausen auf andern Puncten, und nimmer rasteten die Wassen Obercatalonien's, was auch die Französischen Berichtserstatter dagegen sagen mochten. Wahr bleibt jedoch, daß ihre Anfälle sast im= mer blutig abgewiesen wurden. Campoverde, der indeß an O'donel's Stelle den Oberbesehl in dieser Provinzübernommen hatte, suchte daher durch Bestechung und Berrätherei zu erwirken, wozu es ihm in offenem Kamspse an Kraft und Einsicht gebrach.

Auf folche Beise gedacht'er unter andern ber festen Colos fer San Felipe und Monjuich, wie auch des ungemein wichs tigenPlages Figueras Meifter zu werben. Allein der Commandant Des Erftern wies ben Parlementar, ber mit ihm um den Preis ber Berratherei unterhandeln follte, mit Schimpf gurud. Daber erschienen benn am 3. Marz 2000 Spanier von der Befahung Tarragona's, um das Fort zu berennen, durch beffen Feuer fie jedoch fcnell wieder jum Abzuge gezwungen murden. andere Colonne von 6000 Mann berfelben Befagung jog am namlichen Tage gen Perello, in der Absicht, die unter Oberft Robert hier aufgestellten 2000 Frangofen aufzuheben. Allein auch diefer Berfnch mard, wenne gleich nicht ohne schweren Berluft ber Gieger, unter bes General Sabert Beihulfe blutig abgewiesen, ber Seind in Unordnung gebracht und weithin gen Tarras gona verfolgt.

Monjuich hingegen, das Barcelona, den haupts punct der Frangosischen Centralmacht in Catalonien, bes

herrscht, follte fur bie Summe von 150,000 Piester um ein Uhr nach Mitternacht vom 19. auf ben 20. Mary bem General Campoverbe überliefert merden. Schon ftand berfelbe mit 8000 Mann vor ben Ballen Barcelona's und mar eben im Begriffe, 800 ber Tapfs erften in den Graben von Monjuich hinabsteigen zu lasfen, als ihn Morig Mathieu, ber hier commandirende General, des Berrathe bereits fundig, unverhofft übers Bon einem morderischen Kartatschenfener ums wuthet, suchten die Ueberraschten Rettung in schleunis ger Flucht; allein in biefem Augenblicke brachen bie Frangofen aus ihren hinterhalten gegen bes Feindes Flanken hervor, ihn nach ber Feste gurudwerfend. Alls gemeine Dieberlage und Berftreuung mar bes Unternebe mens Folge, bas, außer bem Berlufte ber fur bie Ber= ratherei bestimmten Summe, noch mit mehreren tausend Mann, worunter gegen 700 Todte, gebust ward. Hart verfolgt, wandten fich barauf die Uebrigen nach den nachstgelegenen Gebirgen, wo sie sich wieder sammelten und bann jum Theil gen Tarragona jogen.

Wollkommen gelang dagegen zu des Gouverneurs ewiger Schande der Versuch auf Figueras, dessen Fort, San Fernando genannt, in Form eines ungleichen Fünsecks an Frankreichs Grenze auf steilem Fels gelezgen, mit mächtigen Mauern aus gehauenen Steinen und tiesen, breiten Gräben umgeben, ein Heer von beinahe 20,000 Mann zu sassen vermag. Tausend Piaster was ren für die Ueberlieserung dieses äußerst wichtigen Plaz hes der geringe Preis, den sich zwei Catalonier, als Unterbeamte bei der Verwaltung der Lebensmittel anges

ftellt, bedungen hatten. In ber Racht vom 9. auf ten 10. April ward General Don Juan Antonio Martinez mit 800 Miquelets durch ein geheimes Ausfallthor uns ter ber Bugbrucke eingelaffen, die fich alsbald ber schlas fenden gegen 1000 Mann ftarten Befagung mit folder Stille bemachtigten, baß man erft am Morgen unten in ber Stadt Figueras von diesem fuhnen Ereigniß Runde erhielt, wo einem im Durchmarsche übernachs tenden Italienischen Bataillon von 700 Mann gleiches Loos zu Theil ward. Baraguan d'hilliers ließ zwar ungefaumt die verrathene Fefte berennen und zog auch ju feiner Berftarkung ben General Quesnel mit einer Truppenabtheilung von Montlouis, einem Fort im nadbarlichen Frankreich, an fich; allein noch vor ber volligen Entschließung war es bem Feinde gelungen, die Befatzung bis nahe an 8000 Mann zu verstärken -Leute genug, um jeben Angriff formlicher Belagerung mit Rachdruck abzuwehren. Die Frangofen maren bas her genothigt, fich auf eine bloße Blocade zu beschrans fen , die endliche Bezwingung ber Feste bem Sunger überlaffend, ber fich auch, ba Martinez in ber Gile auf eine hinlangliche Bevorrathung berfelben fast gar nicht Bedacht genommen, in furger Zeit wurde eingestellt has ben , hatte man nicht mit forglicher Borficht und Spare samfeit gewirthschaftet.

Dieser Umstand, verbunden mit der Hoffnung, den Platz selbst wieder zu entsetzen, bestimmte den General Campoverde, mit 8000 Mann von Tarragona aus das hin aufzubrechen. Noch durch 3000 Bauern, die er während seines Marsches in Obercatasonien gesammelt,

verstärft, erfchien er am 3. Mai Morgens fieben Uhr in ber Rabe von Figueras. Ihm folgten 1200 Mauls thiere, mit allerlei Mund = und Rriegsbedarf beladen. Seine Sauptmacht fehrte er gegen biefe Stadt, mah= rend er die Vorposten bes Frangosischen Lagers bei Blers, beffen Bertheidigung Baraguan d'Silliers bem Oberften Petit anvertraut hatte, burch 2000 Mann ans greifen ließ. Baraguan d'hilliers felbst zog nach Berftarfung ber Befagung von Figueras und ber Rebouten, auf die sich die Ginschließungelinie stütte, mit 4000 Mann Campoverde entgegen, ber bereits bis an die ersten Saufer mehrermahnten Orts vorgedrungen mar. Der heftigste Rampf begann und ichien gu Gunften bes Lettern enden zu wollen. Da manoeuvrirte ber Franzofische General, fich auf ber Spanier Flanke merfend, Die im lebhaftesten Sturme fich ber Stadt zu bemeiftern Jest verbreitete fich Unordnung in ihs ftrebten. ren Reihen, und bas gerad gelegene Erscheinen bes 29. Jagerregiments zu Pferde nebft einer Schwadron bes 24. Regiments Dragoner vollendete bie Rieberlage-Ueber 2000 Spanier bedten bas Schlachtfelb; eine faft gleiche Zahl mard gefangen genommen, worunter 120 Officiere; auch fam ber gur Bevorrathung bes Forts San Fernando bestimmte Convoi nebst 4 Fahnen in Frangofische Gewalt. Flüchtend wandten fich hierauf die Ueberwundenen wieder nach Tarragona, wohin fie jedoch Die Franzosen, welchen dieser Sieg nur einige hundert Mann gefostet, aus guten Grunden nicht zu verfolgen wagten.

Im Zusammenhange mit diesem Unternehmen stand

die Landung einer Englischen Truppencolonne unweit Rosas. Allein aufgehalten durch die Besatzung dieses Plates, konnte sie die Satalanen bei Figueras nicht nur nicht unterstützen, sondern mußte sich sogar schleuz nig wieder auf ihre Schiffe zurückziehen. Keinen bessern Erfolg erwirkte der Ausfall, von 2000 Mann der Bessatzung von San Fernando zur Zerstörung der Franzüssischen Redouten am 24. desselben Monats unternommen.

Mittlerzeit stritt man sich heftig um Tarragona's Beug, in beffen Rabe Suchet, von Leriba uber Mon. blanch, Alcover und Reus herangezogen, bereits feit dem 3. Mai feine Hauptmacht versammelt hatte. Noch an biefem Tage ward ber Feind in ben Plat und bie Außenwerke gurudgetrieben und am 4. nach bem Ue= bergange der Brigade Salm und ber Italienischen Divi= fion auf bas linke Ufer bes Francoli bie Berennung bis ans Meer hin vollendet. Bahrend jene, ber hartnadigs ften Gegenwehr ungeachtet, fuhner Weise fich zweier Berschanzungen vor dem Fort Dlivo bemachtigte, nahm diese fast ohne Schuß ben verschanzten und wichtigen Posten von Nueftra Senora de Loreto, imgleichen die demfelben vorliegende geschloffene Redoute, welche die große Strafe von Barcelona bedte. Auch thaten die Frangosen dem Feinde noch badurch einen fehr empfinds lichen Abbruch, daß sie den von dem letten Erzbischof aus Romischen Trummern neu errichteten prachtigen Uquaduct, welcher bie Stadt mit Baffer verforgt, burchs schnitten. Diese erften bedeutenden Bortheile hatten jene mit bem geringen Berluft von 180 Mann errungen, more unter 8 Officiere. Gie waren baburch zugleich in Stand

III.

gefeht, wie bie Reftung fo bas Fort Dlivo naber gu bes fichtigen. Diefes, ein feibstiftandiges Bormert, 400 Rlaf: ter von jener auf nachtem Fels gelegen, die freie Ebene beherrschend und, bei einer auserlesenen Befahung von 2580 Mann, gegen 60 volligbewaffnete Schieß: scharten barbietend, bildete eine Art von Kronwerk, defs fen Unregelmäßigkeiten febr gut gu dem Erdreich pagten, um den Thalgrund zu bechachten und rein zu halten. Die Graben, in Felfen eingehauen, hatten bei einer Breite von 40 Juß 20 Juß Tiefe; fast alle Schießscharten waren überwolbt. Bum Schutze des offenen Theils ter Reble biente bloß ein fteiler Abhang von 25 bis 30 Fuß, mabrend fie, auf ben andern Geiten burch eine mit Schieflochern verfebene Gallerie geschloffen, mit ei= ner Mauer überbaut mar, deren Obertheil Sturmpfahle Schutten. Der bedecte Weg lief auf ben größten Theil bes Umfreifes aus. Zwei Thore, gefchutt von zwei Cagewerfen, boten Gingang. Doch umschloß biefes ungeheuere Fort von 800 Klafter Umfang in seinem Ins nern ein Reduit in Form eines hornwerks, wo fich ein casemattirter Cavalier befand, ber, burch einen tiefen Graben abgesondert, ein zweites Reduit bildete. \*)

Die Stadt Tarragona selbst, deren Festungswerke nicht mehr bestehen, erhebt sich unter einem schönen, gemäßigten, jedoch mehr warmen als kalten himmels= striche, auf einer hoch über dem Meere gelegenen kah=

<sup>\*)</sup> Es versteht fich wohl von felbst, daß man diese innere Befestigung erft nach der Ginnahme des Fores bemerten konnte.

len Gelshohe, oftlich von bemfelben befpult, und wefte lich und nordlich von einer weiten fruchtbaren und reis In der Umgegend wie innerhalb den Ebene begrengt. ber Ringmauern gemabnen fannenswerthe Trummer an grauer Borgeit fraftig bobes Streben. Auf ber eis nen Ceite bis an ben gegenwartigen Safen, auf ber ans bern bis an ben Thurm oder bas Cap von Salou, ben ebemaligen Safen, ausgebehnt, glangte Tarragona bas mals als eine ber großten und bevolfertsten Stabte bes gewaltigen Romerreiche, als die erfte in Spanien, mo es der Sig ber Proconsuln und eines conventus juridieus (Obergerichtshofs), zugleich der Mittelpunct ber Macht bes Romischen Freistaates war. Jest beschränft es sich bei einer Einwohnerschaft von kaum 10,000 Seelen, Die ohne Bergnugen, ohne Gesellschaft, ohne Sdjauspiel in Schlecht gebauten Baufern ein trauriges Leben fuhren, auf ben fleinen Umfang von & Stunden, ben furze, enge, frumme, oft bergige Gaffen burchzies Mus jener feiner Glanzepoche, welche von den ben. Beitgenoffen mit Recht angestaunt ward, ift ihm fo nur noch ber Name ubrig geblieben. Rach bes Plinius Beug. niffe, dem jedoch Polyb, Titus Livius und nichrere andere Geschichtforscher (ob mit Recht?) widersprechen, pon ben Romern erbaut \*), biente es wahrend bes Rriegs mit Carthago hauptfachlich zum Aufenthalte ber Scipionen, sowie nach bem Falle jener Stadt zur Bers fammlung der Romischen Bundesgenoffen, die Scipio, der Africaner, zu fich berief. Spater verfocht es, von

<sup>\*)</sup> C. 1 Thl. Diefer Gefchichte C. 110.

Pompejus abtrunnig, Cafar's Cache, wofur es von ihm unter bem glanzenden Beinamen Julia et Bictrir gu bem Range einer Romischen Colonie erhoben ward. Machtig stralte die Siegerin unter Rom's Raifern, bis fie durch die Tyrannei nordischer Barbaren fast ganglich unterging. Durch Probus gewann fie von Reuem mas Bigen Glanz. In der Folge, von Eurich, bem Bifigos then, erobert, ward sie im Anfange des 8. Jahrhuns derts burch ber Mauren Macht bezwungen und wegen ihres dreijahrigen Widerstandes von Grund aus zerftort. Erft nachdem fie Raimund Berengar ber Gilfte, Graf von Barcelona, Diesen gewaltigen Borben 1088 abges nommen, erhob fie fich einiger Magen wieder aus ibs ren Trummern. Vorzüglich hat sich ber Erzbischof Olbegarius um ihr neues Daseyn hochverdient gemacht. Gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts ben Schrednif= fen ber Belagerung mehrmals Preis gegeben, bffnete fie, Carl's von Desterreich Gache verfechtend, 1705 ben Englandern ihre Thore, wohl nicht ahnend, baß biese nach dem Utrechter Frieden 1713 ihren Abzug mit Gins ascherung bes größten Theils ter Gebande und Berftos rung eines Theils ber Festungswerke bezeichnen wurden. Ein abermaliger, fast ganglicher Berfall war hiervon bie traurige Folge, aus dem fie erft unter Carl IV. mieder erhoben werden follte, ber hier gur Emporbrine gung bes Sandels und ber Bevolkerung 1790 mit ei= nem Roftenauswand von 425419 Piaftern einen geraus migen und ftart befestigten Safen anlegen ließ, ber ge= gemwartig ber Befte in gang Catalonien ift.

Tarragona follte nun auch in diesem Kriege aber-

mals Schanplatz und Preis vieles Blutvergießens wers den. Denn schon am 5. Mai machten die Spanier vier wüthende Aussälle zur Wiedereroberung der am vorigen Tage verlorenen Werke. Allein vergebens; sie wurden durch die Brigade Salm, die babei 6 Officiere und 51 Mann eingebüßt, mit großem Verluste wieder zurückgewiesen. Immittelst entsandte Suchet eine Res cognoscirung längs dem Meere hin nach Torre den Varra, wo sich dieselbe eines Hospitals mit 25 seindlis chen Officieren und 93 Solbaten bemächtigte.

Fern von da erhoben am 6. Mai 1500 bewaffnete Bauern nebst 500 Mann leichter Truppen machtigen Kampf gegen das Kloster Nuestra Señora de la Sierra zu Monblanch, welches Suchet auf seinem Marsche dahin hatte besestigen und mit 300 Mann besetzen lassen. Diese kleine Schar aber zeigte eben so große Bravour als Kaltblüztigkeit, indem sie alle Drohungen und wiederholten Ans griffe des so sehr überlegenen Feindes höhnend abwies und diesen somit nothigte, endlich nach einem Verluste von 12 Todten und 30 Verwundeten den Rückzug in die Gebirge zu nehmen.

Am namlichen Tage erneuerte die Besatzung von Tars ragona ihre Angriffe auf die Brigade Salm, die, bereits durch zwei Bataillone der Division Frere verstärkt, abermals Siegerin blieb, ohne mehr benn 23 Mann zu verslieren.

Bis zum 9. hielt sich ber Feind so ziemlich ruhig; an diesem Tage aber erschienen mehrere große Englische Kriegsschiffe nebst einer Menge bewaffneter Fahrzeuge und schleuderten einen Hagel von Kanonenkugeln gegen

eine große Redoute, die General Rogniat in der Nacht zuvor am Ufer des Meeres hatte aulegen lassen. Doch erreichten sie ihre Absicht nicht, da die Arbeiter bereits gebeckt waren.

Am 10., als die Besatzung einen gleich fruchtlesen Ausfall wagte, ward sie burch die schwachen Trummer der bei Figueras geschlagenen Armee Campoverde's bis auf 8 Regimenter Infanterie und 200 Pferde verstärkt, die Englische Schiffe im Hafen von Tarragona an's Land setzen, einer großen Menge bewaffneter Bauern nicht zu gedenken, welche sich bereits daselbst befanden. Wiez berholte Ausfalle, am andern Tage und in der Nacht unter dem Schutze des Feuers des Platzes und der von dem Capitan Codrington besehligten Flotte unternoms men, wurden wie die frühern mit demselben Erfolg zus rückgewiesen.

Der Belagerer Streitkrafte zu theilen und sich des vorerwähnten Klosters La Sierra desto sicherer zu bes mächtigen, hatten sich inzwischen zahlreichere Ausstands hausen unter Manso's Besehle bei Mondlanch gesammelt. Allein General Frere, mit 4 Bataillonen und 200 hus saren am 12. aus dem Lager vor Tarragona über Balls aufgebrochen, erschien noch zeitlich genug, um diesen eng' eingeschlossenen, hart gedrängten wichtigen Berbindungs, punct mit Lerida zu entsetzen und den Feiud weithin zus rückzutreiben. Allein andere Hausen zeigten sich bei Bens drell und Arbos. Gegen sie ward am 14. General Pas sombini ausgesandt, der sie nach leichter Gegenwehr auss einandertrieb und die meisten Städte und Dörfer der Ums gegend den Französsischen Wassen unterwarf.

Bur Giderung bes Borrudens gegen bas Fort Dlie bo hatten die Racht zuvor einige Compagnien Italiener und die Eliten ber aus bem 7. und 16. Linienregiment bestehenden Brigade Salm abermals zwei feindliche Berichangungen, bie bedend 150 Rlafter vor bemfelben lagen, angegriffen. Diese Ginnahme gelang ihnen ohne Chuß und größern Berluft, als 8 Tobte und 22 Bermundete; bagegen murden ber Feinde einige vierzig auf den Berschanzungen durch bas Banonnett hingestreckt. Nicht sowohl zum Schutze gegen bas Feuer genannten Forts, als auch zu deffen Angriffe follten biefe Berte fogleich umgekehrt werden; allein den bagu beorderten 400 Arbeitern bot ber nachte Fels und der Mangel an Er. be in der Rabe fur den Augenblick unüberfteigliche Sins berniffe. Es war baber vorauszusehen, daß ber Reind am andern Morgen Die Biedereroberung berfelben ver= Wirklich erschien er mit Tagesanbruch suchen werbe. in brei Colonnen, an ber Spige einen Officier mit ber Fahne in ber Sand. Wuthentbrannt und von dem Feus er der Englischen Flotte unterftugt, fturmten fie beran, jedoch unvermogend, über die falte Tapferfeit ihrer Weg-Mit herbem Berlufte mandten ner Sieg zu gewinnen. fie fich hierauf wieder bem Fort Dlivo gu. Rein beffe= res Geschick traf eine andere feindliche Abtheilung von 600 Mann, Die fast zu gleicher Zeit bas von 40 Stas lienern befette, innerhalb der Ginschließungelinie geles gene Dorf Cattlar angegriffen. Unterftutt von 50 Dras gonern, die auf ben erften Gewehrschuß berbeigeeilt fas men, murben fie balb Meifter bes fo bedeutend uber= legenen Feindes, ber nach einem feinerseits erlittenen

Werluste von 80 Todten und 11 Gefangenen, einschließ: lich eines Officiers (die indeß alsbald erschossen wurs ben), sich durch schimpfliche Flucht eilends zu retten suchte.

Minder heftige Ausfalle fanden an ben folgenden Um 18. wurden jedoch vier Uhr Mors Tagen Statt. gens zwei schwache Bataillone bes 116. Regiments von Sabert's Division, 90 Klafter vom Francoli aufgestellt, von 6000 Mann, dem Rern der Befatung, lebhaft an= Man ftritt fich mit Sartnadigfeit, Mann gegriffen. an Mann ringent, bis endlich die Eliten des 5. leiche ten Regiments gur Unterftugung herbeieilten. mehr mit bem Bayonnett angegriffen, gerftob ber Feind nach einem Berlufte von 200 Tobten und 600 Bers wundeten in wilder Flucht, sich unter einem furchtba= ren Feuer vom Plage und Safen, wo inzwischen eine Menge Lebensmittel und 250 Kanoniere von Balencia eingetroffen, innerhalb ber Festungswerke gurudziehend. Frangofischer Seits gahlte man 150 Todte ober Ber= wundete, unter Erftern 3 Officiere, unter Legtern 11 einschließlich bes Oberften Rouelle vom 116. Regiment.

Diesen Berlust nicht achtend, unternahm der Feind am 20. wiederholt drei Ausfalle, den einen gegen die in der Rähe des Forts Olivo ihm abgenommen, von den Franzosen umgelehrten Berke, den andern links gezgen die kleine vor Loreto gelegene Redoute, den dritten auf einige Posten gegen das Meer zu. Allein auch heute ward er auf allen diesen Puncten schnell zurückgeschlazgen und ihm eines seiner vier Feldstücke, die er mit sich führete, auf halbe Flintenschußweite vom Platze abzenommen.

Immittelft hatte ber Irlander, General Garsfield, mehrere Catalonische Aufftandshaufen, sowie die Befagungen von Geo de Urgel, Berga und Carbona um fich versammelt, um in Bereinigung mit Campoverde, der bereits wieder Unftalten traf, mit einem Theil der Befagung Tarragona zu verlaffen, die Belagerung auf= 2m 20. begann Erfterer feine Operationen, zubeben. fich mit beilaufig 1100 Miquelets nach Balls begebend, wo er auf steilem Gebirge, das Alcover beherrscht, Stellung nahm. Gin Bataillon des 14. Linienregiments und 250 Reiter unter Bouffart's Unfuhrung, am 21. gegen ihn ausgefandt, genügten, ihn nach und nach aus allen seinen Stellungen. Die er nicht ohne Rubm vertheidigte, zu vertreiben und bis zwei Stunden von Alcover zu verfolgen. Gein Berluft bestand in 60, ber ber Franzosen in 25 Mann. Bon da mandte er sich mit 5000 Bergiagern und Bauern, 2000 Mann regus larer Truppen und 800 Pferden nach Monblanch, wo er das von Unnée vertheitigte Kloster ber Jungfrau de la Sierra am 23. lebhast angriff. Solche Uebermacht konnte jedoch beffen Muth nicht beugen. Er zog vor, fich eber unter ben Ruinen des ihm anvertrauten Pos ftens begraben zu laffen, als fich zu ergeben. Da fane ihm am 25. Morgens General Frere mit funf Batails tonen und 400 Reitern zu Sulfe. Bei feiner Unnahes rung ergriff ber Feind bie Glucht. Die Leichtigkeit ins beg, mit welcher berfelbe feine Berfuche gegen biefen Puget erneuern konnte, bestimmte den General Guchet gur Raumung bebfelben. Dagegen ließ er gur Giches rung feines Ruckens gegen außere Angriffe, fo wie feis

ner Transporte und zur Abwehr einer Landung unmitstelbar hierauf sein Deckungscorps eine neue Stellung ein= nehmen, die Linke an die Gebirge von Selva gelehnt, die Mechte an den Francoli, unterhalb Naurell.

Die Ausbehnung und Schwierigkeit bes Erbreichs integ, welches er am Meere hin und in der Rahe Tar= ragona's befegen mußte, schwachte ihn auf mehreren Puncten. Raum blieb ihm, außern Ungriffen zu begegs nen, ein Regiment in Reserve, zur Ginschließung ber Stadt felbst aber behielt er nicht vollig 12,000 Mann Infanterie ubrig; fo viel Truppen erforderten die Plage und Berbindungspuncte. Um baber fein Unternehmen gegen eine Armee von 30,000 Mann nicht aufgeben gu muffen, verftarfte er fich burch einen Theil ber Bris gaden Abbe und Rlopisti, die er, außer einer andern noch weit bedeutendern Truppenangatl, in den Provins zen Aragon und Balencia gurudgelaffen. Die Insur= rection in Letterer konnte biervon fur den Alugenblick Bortheil ziehen; Suchet furchtete bieß, ohne es gang verhindern zu konnen. Uebrigens traf er die geeignetsten Anstalten zur hemmung ihrer etwaigen Fortschritte. Bus nachst wollt' er bas Fort Dlivo angreifen; ein Unterneh= men, bas Zeit und Arbeit erforderte, ba die gu Aulegung ber Batterien nothige Erde fast eine halbe Stunde weit herbeigebracht werden mußte; und dennoch fonnt' er die Laufgraben gegen die Stadt nicht eber mit gunftigem Ers folg' eröffnen, als erst nach ber Ginnahme dieses Forts. Darauf bacht' er mit Gulfe zahlreicher Batterien, Boms ben und feueriger Rugeln die Englische Flotte zu entfers nen ober deren Seuer wenigstens unficher zu machen und

entlich im Boben sich Bahn zu brechen, wo es ihm alsbann möglich werden konnte, die Stadt vom Meere zu trennen und sich ihrer auf solche Weise zu bemachtigen.

Bur Erreichung biefes 3med's bedurfte es feboch noch großer Unftrengungen. Bor Allem mußt' er fich in ben Stand fegen, etwaige Bersuche einer feindlichen Landung zu vereiteln. Bei allebem fonnt' er nur in bem Falle fich ein Gelingen seiner Unternehmungen ver= sprechen, wenn er wenigstens noch 3000 Mann aus Aragon an fich jog. Aber bieran mar nicht zu benten, wofern nicht jener Theil ber Morbarmee, ber unter Ges neral Reille Navarra und die benachbarte Proving Soria von ten unbezähmbaren Saufen Mina's und anderer Parteiganger, bie auch feine Truppen gu beuns ruhigen anfingen, zu faubern suchte, ihn wenigstens einen Monat lang unterftutte. Die Schwierigkeiten hinsichts der Berpflegung der Truppen konnt' er auch Wohl einsehend, baß er die leicht vorber berechnen. von Reille verlangten, ihm so nothigen 30,000 Cent= ner Getreibe entweder gar nicht ober nicht zeitlich genug erhalten werde, hatte er bereits einen Commiffar mit bem Auftrage abgefandt, Alles aufzubieten, um wenige ftens fogleich die Salfte bavon zusammen zu bringen. Campoverbe's Niederlage unter den Mauern von Fis gueras mar zwar ein gludliches Ereigniß, welches bas ebene Catalonien um somehr frei machte, als die Belagerung Tarragona's alle Rrafte und bie gange Aufmerksamkeit des Feindes in Unspruch nahm. wohl aber mußte gur Erleichterung der Operationen

gegen diesen Platz der von den Spaniern stark verschanz, te Monserrat in Französischen Handen senn, zu dessen Eroberung Machonald zwar bereits Besehl hatte, ihn aber, nicht auszuführen vermochte.

Während Suchet Die Ausfalle von Außen gludlich bekampfte, schritten die Belagerungsarbeiten vor Zars ragona megen ber Lebhaftigkeit bes feit bem 21. Mai ununterbrochenen feindlichen Feuers eben nicht rafc poran; benn nur zwei neue Stranbbatterien, bie man vermittelst einer Communicationslinic von 600 Rlafter Lange mit ber uber ben Francoli führenden Steinbrucke ju verbinden suchte, fonnten bis jum 22. beendigt und bewaffnet werden, die eine mit 2 Bierundzwanzigpfuns bern, bie andere mit 2 zehnzölligen Morfern. Uebris gens bienten biefe wenigstens bagu, bas Englische Bes schwaber außer Schuffweite zu halten. Auch arbeitete man an einer Morfer = und Saubigenbatterie und fing aleichzeitig vor dem Kort Olivo auf kahlem Kels, 50 Alafter von ben feindlichen Berichanzungen, eine Parallele an, zu beren Errichtung man fich ber Schangs forbe bedienen und die Erde eine halbe Stunde Bege her= beiholen nußte, womit man jedoch schon am 23. zu Stande fam. Defigleichen ward an bemfelben Tage eine Breschbatterie auf 60 Rlafter von besagtem Fort abges ftedt, die Nacht darauf bei dem Angriffe rechts die große Communication bis zur Abbachung bes Fran= coli fortgeführt, und ber Fluß felbft zur Linken eben gebachten Berbindungewegs alsbald mit einer Rronung umfaßt, die, burch fieben Quermalle und eis nen an ihrem außerften Enbe angelegten Saden (retour) gegen bas feindliche Feuer von bem Meere her ges fichert, bis jum 26. gegen biefe Scite bin eine Lange von 480 Rlaftern erhielt. Auch errichtete man vormarts bem Erdwinkel zwischen dem Meere und dem Francoli in der Rabe des Borwerks biefes Ramens ein Unter= fommen gur Beunruhigung ber Ranoniere in demfelben, überflügelte bie oben ermahnte Steinbrude um mehr benn 50 Rlafter, schlug zugleich eine Bockbrude, beibe burch eine Communication verbindend, bedte erftere durch eine fleine Blefche auf bem linken Ufer, fing eine Batterie fur feche Feuerschlunde an, Die zugleich als Ruftenbats terie dienen follte, ben Safen gu ichließen. Die mitt= lerweile wiederholten Ausfalle gegen die Unnaherungs: arbeiten vor Olivo und die Redoute links hatte man inbeg mit Berluft gurudgewiesen.

Wegen ber ungemein vielen hinderniffe, die fich den Ungriffsarbeiten links bei jedem Schritte entgegenstellten, burfte man rechts nicht so rasch vorschreiten. Allein der Gifer und die Ausdauer der Belagerer fiegte über Alles, und schon in ber Nacht auf ben 27. gelang es ihnen, die vier Batterien vor dem Fort Clivo zu bewaffnen und zwar Nro 5 mit 3 achtzolligen Morfern, Nro 7 mit 3 Sechszehnpfundern, Dro 8 mit 2 fechszölligen Saubigen und Mro 6, die Batterie des Ronigs von Rom genannt und gum Brefchelegen bestimmt, mit 4 Bierundzwans Die Bewaffnung ber Lettern war jeboch zigpfundern. unter dem feindlichen Feuer um fo muhfamer auszus. führen, da bas Gefcug megen ber Beschwerlichkeiten bes Bobens durch 200 Golbaten in Die Schanze gezogen wers Biele der Tapfern fturzten burch Rartats. ben mußte.

schen niedergeschmettert, allein dieser Berlust konnte den Eifer nur verdoppeln. Die Bewaffnung besagter Batsterie abzuwehren und sie selbst zu zerstören, erschien der Feind mit einer mächtigen Solonne auf diesem Puncte. General Salm warf sich derselben mit dem 7. Linienregiment rasch entgegen, stürzte aber, gleich im Beginne des Gesechts von einer Büchsenkugel durch den Mund getroffen, todt zur Erde. Lange dauerte der Kamps, die Stelle, wo er wüthete, mit Entsetzen bez zeichnend, und erst dann wichen die Spanier wieder nach der Feste zurück, als ihnen die Uebermacht der Franzosen, die dabei gegen 800 Mann eingebüßt, auf allen Seiten Umslügelung drohte.

Um 28. Morgens 4 Uhr begann bas Spiel jener vier Batterien gegen bas Fort Dlivo, und ungeachtet bes lebhaftesten Gegenfeuers aus diefem maren vor En= be des Tags die Brustwehren, der Cavalier und die Batterien des einwarts gehenden Binfels, welcher bie schwächste Seite des Bertes bildete, bereits in Schutt gelegt. Gleichwohl aber fand fich Guchet in dem Mugens blid noch feineswegs fur den Sturm entschieden, fone bern ließ vielmehr, nachdem er mehreren Schießicharten eine andere Richtung gegeben, bas Feuer fortfegen, um bas bes Feindes, ber noch aus einem Theile bes angegriffenen Werts feine Rechte beschoß, jum Schweigen Erft am andern Abend halb neun Uhr gu bringen. follte er unter Leitung bes Generals Ficatier, ber Salm's Stelle erfett hatte, unternommen werden. Bur bestimmten Stunde warf fich ber Bataillonschef Revel mit 300 Mann Kerntruppen vom 16. Linieuregiment

gegen genanntes Fort; 20 Sapeurs mit Leitern und Mexten unter Anführung des Ingenieurcapitans Papig= Nachbem man fich anfangs verges un fchritten voran. bend bemuht hatte, burch Rolben: und Artschlage bas Thor zu fpreugen, versuchte diefer über basselbe binein= gufteigen, um es von innen gu offnen, ale ihn ein tobt= licher Schuß nieberstreckte. Indeg mart es boch endlich eingebrochen und bas Wert von bem Reft ber Colonne an den Bofchungen der Rehle mittelft Leitern erklommen. Gleichzeitig fürzte eine andere Abtheilung von 300 Elis ten bes 7. Linienregiments unter bem Bataillonschef Di= ocque, rechts von ber Breschbatterie herankommend, auf den in Brefche gelegten Theil des Forts, alebald bemuht, fie ebenfalls auf Leitern zu ersteigen. Allein Diese hatten nur 15 Fuß, der Graben hingegen 20. Der Mineurfers gent Meunier stellte fich baber auf die oberfte Sproffe einer Sturmleiter und ließ bie Sturmenden über feine Schultern zur Bresche hinanklimmen. 3war fand dieß Beispiel Nachahmung; allein es war folches Mittel gu langfam fur der Entbrannten Ungeduld. Gie bemadtige ten fich beghalb des burch ben Graben ziehenden, mit eis nem breifachen Pfahlwert umgebenen Theils ber Baffers leitung, die fie eben am außerften Ende besfelben ents bedt hatten, und bradhten hierauf die Leitern in ben Gras ben bes Reduit, das fie eben fobalb wie ben Cavalier erstiegen. Des Feindes ernfter Widerstand diente nur, ihre Anstrengungen zu verdoppeln. Indeß es feuerte der Muth der Ginen den ber Andern an, wie zwei sich bes gegnende Wetter ihre Donner um fo machtiger gegenseis tig erweden. Die Belagerten vertheidigten fich fortwah.

rend mit ber hochsten Tapferkeit, jugleich ein lebhaftes Rartatschenfener aus einigen Ranonen am außerften Ens de des Forts unterhaltend. Schon mankten die Reihen ber Sturmenden von einem gewaltigen Andrange, ben Die Spanier, frisch belebt, versuchten; ba erschien eilends ber Abjutantcommandant Mesclop mit der ersten Reserve von 500 Italienern des 2. leichten und des 4., 5. und 6. Linienregiments und ftellte ben Rampf mit erneuerter Erbitterung wieder her, indem er burch bas Thor bes Reduit eindrang und so die Eroberung dieses wichtigen Punctes bes Forts Dlivo ficherte. Noch immer bemühte fich der Feind, fich im Innern desselben hinter einem britten Graben zu halten; allein vergebens. Denn nun fturmte General Barispe mit einem Theil feiner Trups pen heran. Der Graben ward überschritten, 1000 Mann, worunter 200 Ranoniere, mit dem Bayonnett niederges ftochen und 61 Officiere, worunter ber Gouverneur von Dlivo, bedeckt mit zehn Wunden, sein Chef vom Genes ralftabe und 6 Dberftlieutenants, nebst 900 Mann gefans gen genommen. Rur ber Gelbftuberwindung ber Stur= menden hatten biese ihr Leben zu verdanken, ba jene anfange entschlossen gewesen, ben Tob ihres Generals (Salm) durch schonungeloses hinwurgen der ganzen Besatzung auf die furchterlichste Beise zu rachen. fielen ben Siegern 40,000 Rationen Zwiebad, eine gleich große Menge Gemus, Stockfische und Bein, 130,000 Patronen, 1000 Centner Pulver, 47 Feuerschlunde, mehr denn 50,000 Erbfacke und 3 Fahnen in die Sande.

Also begab sich die Eroberung eines Werks, auf wels ches der Feind 93,750 Ungen Goldes verwendet, und

das 3000 Arbeiter mahrend dreier Jahre beschäftigt hatte. Der Rampf um beffen Befig gehorte mit zu den grauens vollsten, welche biefer furchtbare Bolfsfrieg barbot; benn er fostete auch den Siegern 325 Tobte ober Bermundete. Unter Lettern hatten fie, außer andern, noch befons bers den General Barispe und den tapfern Bataillons. chef Miocque zu bedauern, wovon Ersterer durch das Berplagen einer Granate im Gefichte und Letterer fchwer am Schenkel verwundet ward. Um den Sturm. angegriffenen jegliche Unterftugung von Tarragona ber abzuschneiden und die Schreden des Augenblicks gu mehren, hatte fich unterbeffen eine Stalienische Brigade und die Division Sabert unter einem allgemein tobens ben hurrahgeschrei ben Stadtwallen genahert, von des nen berab ein lebhaftes Rleingewehrfeuer gegen fie uns terhalten ward.

Bur Sicherung ihrer Eroberung errichteten die Franzosen sogleich auf der Bresche Auffahrten und ein Uns terkommen, den Spaniern zur Beerdigung der vielen Todten einen vierstündigen Waffenstillstand aubietend, den diese jedoch zurückwiesen. Man verbrannte daher die Leichen; das einbalsamirte Herz des Generals Salm hingegen, eines eben so strengen als verdienstvollen Mannes, den alle militärische Tugenden in einem vors züglichen Grade zierten, seste man unter den gewöhns lichen Feierlichkeiten in dem Fort Olivo bei, das forts an in seinem Namen seinen Ruhm verkünden sollte.

Nach einem am 30. Morgens neun Uhr durch 3000 Mann vergeblich unternommenen Versuche zu Wieders eroberung dieses wichtigen Außenwerkes eroffneten die Belagerer in ber nacht auf ben 2. Junius die erfte. Parallele gegen die untere Stadt auf 100 Rlafter Ents fernung von der Domherrnbastion, die fich rechts an den Francoli anlehnte. Mit raftlofer Thatigkeit fuhren fie in der begonnenen Arbeit fort, die, trog eines gut ge= gielten Geschutzfeuers und mehrerer Ausfalle des Feins des, in wenigen Tagen zu bedeutender Ausdehnung amd ziemlicher Vollkommenheit gedieh. Diesem ersten Angriffe gegen die Fronte ber untern Stadt, welche in einer Lange von beinahe 400 Klafter von der Dom= herrnbastion bis an das Meer sich erstreckte, stand auf dem außersten rechten Flügel das Fort Francoli hindernd im Wege, ein Werk, welches, an ber Mundung bes Kluffes gleiches Ramens gelegen, mit einer innern und außern verkleideten Grabenwand, mit einem bedecten Bege, einem Baffenplate und einem maffergefüllten Borgraben verfeben, überdieß durch eine befeftigte, 80 Rlafter lange Linie mit ben Werken bes Plageis in Ber= bindung, die fcmachfte Fronte verftarten, ben Belas gerten den Besit des Baffers des Francoli sichern und Die Belagerer vom Safen entfernt halten follte. Bur. Wegnahme diefes Forts bewaffneten Lettere in der mond= hellen Racht auf den 7., der lebhaftesten Canonade vom Plage ber ungcachtet, funf Batterien mit 25 Feuers schlunden. Behn Stud, theils vom Fort Salm, theils von ben Strandbatterien follten, mahrend bas meifte Fener gegen bie feindlichen Batterien wder gegen bas-Meer und ben Safendamm gerichtet war, ben Ungriff unterftugen. 3mei Batterien von Bierundzwanzig = und Sechezehnpfundern hatten bie Bestimmung, die nicht. gedeckte Face des Forts, so wie den schwächern Theil der Berbindungslinie in Bresche zu legen.

Das Feuer am 7. mit Tagesanbruch beginnend und, trot der heftigen Erwiederung vom Plate ber, bis zum Abend mit gleicher Thatigkeit fortgefett, mar fo wirk. fam, baß zwei Magazine in die Luft fprangen, um 6 Uhr zwei Breschen juganglich murden, und die Spas nier fich zur Wegbringung ihrer Artillerie genothigt fas Drei Elitencolonnen und einige Sapeurs, mit Sturmleitern verfeben, versammelten fich hierauf nebft ber gehörigen Referve in ben Laufgraben, um fich une ter Anführung des Obriften Gaint : Epr Rugues Diefes Bertes in der Racht mit Sturm zu bemachtigen. ber Mitte, aus den Carabiniers bes 1. leichten Regis ments gebildet, fturzte er fich geradeswegs auf bie Sauptbresche, mahrend die Boltigeurs diefes Regiments, burch die Sturmlude der Berbindungelinie bas Bert umgehend, gegen deffen Rehle, bie Boltigeurs bes 5. leichten Regiments hingegen rechts am Ufer bes Frans coli und des Meers heransturmten. Schnell war unter einem lebhaften Kleingewehrfeuer der tiefe, drei Fuß boch mit Baffer gefüllte Borgraben durchwatet, Brefche wie Reble genommen und ber Feind gegen die untere Stadt hinter einen Quergwall zurudgeworfen. Letterer erhob von biesem Augenblicke an in Berbindung mit der St. Carlsbaftion und bem Safendamm ein furchtbares Flins ten = und Rartatschenfeuer gegen diesen von den Frans zosen mit Berluft von 55 Mann eroberten Punct, woe rin ihnen noch ein zwölfzölliger Morfer und zwei 3wolf. pfunder in die Sande fielen. Mit Tagesanbruch ere

neuerte sich basselbe; allein mit weniger Nachtheil für jene, ba fie bereits unter Dach gebracht, die Berbin= bungelinie bergestellt, ber Graben ausgefüllt, ein Unters fommen an ber Reble errichtet und die Bruftwehren gegen ben Plat gefehrt maren. Diefe Eroberung, mels che bie Raumung der gangen feindlichen Linie bis gur Bollwerkswehre ber St. Carlsbaftion gur unmittelbaren Folge hatte, erleichterte nicht allein ben Angriff Diefer Baftion und ihrer Contregarde, fondern auch die Unnas herung gegen die Domherrnbatterie und die Befchiefung Des Safens, zu deffen Sperrung man alebald eine Batterie von 6 Bierundzwanzigpfundern in bem Fort Francoli felbft zu errichten begann, bie in wenigen Za= gen fertig mar. Micht mindere Thatigkeit zeigte fich in Erbauung mehrerer anderer neuen Batterien und ihrer Bewaffnung, in Vermehrung der Verbindungelinien und in Unlegung ber zweiten Parallele. Diese vollendete man vom 8. bis zum 15. unter bem heftigften Teuer der Belagerten, das fich feit dem 14., wo eine Englische Flotte von 2 Linienschiffen, 4 Fregatten, eben fo vielen Briggs und 21 Transportschiffen in den Gewässern von Tarragona erschien, wo moglich, noch vermehrte. fteuerte von ba weiter gen Barcelona und fette einige Tage barauf den General Miranda mit 5000 Balencias nern bei Billanova an's Land, welche, um fich mit Cam= poverde, ber Tarragona bereits wieder verlaffen, zu ver= einigen, die Straße von Igualada einschlugen.

Des Platzes früher Meister zu werden, bevor dieser General Entscheidendes darauf zu unternehmen ver= mochte, erhoben die Belagerer am Morgen des 16. aus

54 Reuerschlunden ein zerftorendes Feuer gegen bie Uns griffsfronte. Besonders heftig spielte die Breschbatterie Mro 16 von 12 Stud Geschut, Die, von Stalienern bes bient, wie Mro 6, den Ramen bes Ronigs von Rom Der Feind feinerfeits antwortete mit noch fraftigerm Rachdrucke, fo daß es unbegreiflich mar, burch welche Mittel ihm folches möglich murde. Gleich= wohl gewann bas beffer gezielte Feuer ber Frangofen nach einigen Stunden bie Dberhand; bas Kleingewehrfeuer indes, welches, bis in die Racht anhaltend, ihre Forts fdritte vielfach erschwerte, ohne fie jedoch aufhalten gu konnen, vermochten bie Trancheemachen nicht in gleichem Grade zu erwiedern. Un Bahl weit geringer, verschoffen fie nur 200,000 Patronen, mahrend ber Feind gewiß mehr benn viermal fo viel verbrancht hatte. Aller Rrafts anstrengung des Lettern indes feste das Frangofifche Deer unter Suchet falte Besonnenheit entgegen , und jes ber Schritt desfelben vormarts bewies, mas Runft unb wohlberechneter Muth vereint gegen Uebermacht vermis Schon Abends war ein Theil ber Domherrnbas ftion in Bresche gelegt, so wie alle Bruftwehren der Prins zenlunette, welche die St. Carlsbaftion am Gingange des Safens dedte. Die Eroberung diefer Lunette follte die Ringmauer ber untern Stadt offnen. Dem General Buget warb diefer ehrenvolle Auftrag. Mit 200 Eliten pom 1. und 5. leichten und 117. Linienregiment, nebst einigen Sapeurs, jog er Abends 9 Uhr von dem außerfien rechten Flügel ber Laufgraben in zwei Colonnen ges gen den zu nehmenden Punct. Die links erftieg bas QBert mittelft Sturmleitern, Die rechts umftellte baffela

be an ber Reble. Der größte Theil ber Befatung (mehr benn 200 Mann) ward niebergemacht, 80 geriethen in Gefangenschaft, der Reft, in Unordnung bem Safen jugetrieben, fand Tod in den Bellen. Gieben Artilleries flucke und einige Centner Pulver waren die übrigen Tros phaen biefes eben fo schnell als gludlich ausgeführten Uns ternehmens. Doch faum hatten die Sieger hier ein Uns terfommen zu errichten begonnen, als der Feind, bie Wichtigkeit diefes Berluftes erfehend, mit Macht hers anfturmte. Allein feine wiederholten Berfuche blieben obs ne allen Erfolg, ausgenommen, baß fie ben Frangofen empfindlichen Berluft erwirkten. Der Bataillonechef Javersac fiel ruhmbebedt, einige andere Officiere wurden mehr ober weniger verwundet, und von den Carabinis ere bes 1. leichten Regimente, Die bei bem Sturme ges genwartig maren, ging nur ein einziger ohne Bunben aus bem blutigen Rampfe, ben bie Dberften Mener und Balathier mit ihren Abtheilungen noch zeitig genug unterftugt hatten. Ungefaumt errichteten jett bie Belagerer burch 10,000 Erbfade eine Brefchbatterie auf bem Ballgange des neu eroberten Berkes felbst jum Angriffe ber Bor = ober Unterftadt, beren burch ftarke Berichans zungen ohnehin gedeckte Fronte fich seit Anfang ber Belagerung täglich durch frische Batterien gewaffnet bats te, brangten die Angriffsfronte naber gusammen, eroffs neten die dritte Parallele, trieben auf dem vorfpringens ben Winkel bes bebeckten Wegs ber St. Carlsbaftion und dem des Halbmondes zwei Ausgange vor, festen fich burch ein Unterkommen auf dem Ramm bes Glacis

fest und bewerkstelligten zugleich die Grabenabfahrt an dem Winkel der Domherrnbastion.

Nachbem am 20. alle biefe Arbeiten beendigt mas begann Tags barauf bas Feuer aus allen Die bes Feindes wurden nicht nur gum Batterien. Schweigen gebracht, sonbern auch brei zugangliche Bres fchen eroffnet, bes Auffliegens des Pulvermagazins in ber Breschbatterie ungeachtet, bas eine feindliche Gras nate entzündet hatte. Funfzehnhundert Gliten und die nothige Angahl Sapeurs mit Leitern, von 1000 Arbeis tern gefolgt, follten fich auf den Abend unter General Palombini biefer Mauerbruche bemachtigen. Gie vereinigten fich an ben Musgangen ber Laufgraben in mehe reren Angriffe = und Refervecolonnen, mabrend, gur Linken ber Trancheen, General Montmarie einen zweis ten Rudhalt vom 5. leichten und 116. Linienregimente jufammenzog, nicht fowohl zur Unterftugung bes Uns griffe felbft, als vielmehr zur Beobachtung ber etwaigen Ausfälle aus der obern Stadt. Ihm dienten als Beis bulfe zwei Bataillone bes 7. leichten Regiments, außers bem bas Keuer vom Fort Salm. Ganz links zog sich General Barispe, um die Besatzung von der Strafe von Barcelona ber in Beforgniß zu fegen und den Safen mit Bomben zu bewerfen. Um 7 Uhr Abends fturzten fich bei dem durch vier Bombenschuffe zugleich gegebenen Signal funf Colonnen auf die bezeichneten Puncte. Die Eine derfelben, aus 300 Eliten des 116., 117. und 121. Linienregiments bestehend und von dem Ingenieurobers ften Bouvier geführt, follte von ber Grabensoble ber Domherrnbaftion allmalig bie beiben Sturmlucken biefes

Bollwerks und bes Forte (bas fonigliche genannt) mittelft Leitern erflettern, indeg der hauptmann Thiebauft mit 50 Grenadieren bes 115. Linienregimente fich vom Graben des Salbmondes aus geradezu auf fein Reduit wandte, um bas Wert felbft zu umgehen und fich mit Bouvier's Abtheilung zu vereinigen. Sauptmann Baccazini mit ber britten Colonne von 50 Grenadieren bes felben Regiments hatte ben Auftrag, rechts aus bem Graben ber Prinzenlanette gleichzeitig gegen den Safen vorzudringen. Die vierte von 300 Eliten des 1. und 5. leichten und 42. Linienregiments unter ben Befehlen bes Polnischen Bataillonechefe Fondreleti mar beordert, ficheinige Minuten hernach auf die Brefche ber St. Carlse baftion zu werfen und fich im Sturme ber untern Stadt gu bemachtigen. Umnittelbar folgte ihm bie funfte, aus 300 Carabiniers bes 1. leichten Regiments bestehend und burch den Obersten Bourgeois befehligt, welche, nachdem fie bie St. Carlobresche burchzogen haben murbe, ihre Richtung links nehmen, gegen bas tonigliche Fort fich wenden und es links umgehen follte.

Hinftausend Mann vertheidigten diese Werke so wie die Unterstadt. Angriff und Widerstand waren ansängs lich gleich tapfer; endlich aber minderte sich der Letztere auf Seiten der Spanier, und Oberst Bouvier warf sie in solcher Sile von der Domherrnbresche die in das Restant dieser Bastion zurück, daß ihnen nicht einmal Zeit blieb, zwei geladene Minenkammern auf dem Borzsprung derselben ausliegen zu lassen. Zwar setzen sie sich an der Zugbrücke des Reduit; allein ein surchterliches Blutbad war für sie die Folge dieses Versuchs. Sous

vier erstieg barauf mittelft Leitern bie zertrummerte Cours tine und gelangte so zu der Walloffnung des koniglichen Forte, wo fich Sauptmann Thiebault mit ihm vereinig= te, ber inzwischen mit feiner Sandvoll Leute fich des Salb= monde und beffen Reduit bemachtigt hatte. Die Bette fturzten fie fich auf die Brefche diefes Forts, von beffen Eroberung ber Befit alles Uebrigen abbing. Solchem Andrange hielt ber Feind nicht Stand; er ward geworfen, niebergemacht ober ju unorbentlicher Glucht Bon Thiebault und den Carabiniers des 1. genothigt. leichten Regimente lebhaft verfolgt, wahrend Bouvier mit feiner Colonne in dem eroberten Berte Stellung nahm. vermocht' er sich nirgendwo wieber zu sammeln. ward bis unter die Mauern ber Dberftadt gurudgetrieben, und die San Domingobaftion zwischen ber Stadt und eben gedachtem Fort mit einem Berlufte von 150 Mann fur die Spanier genommen. Gleichzeitig hatte fich Bac. cazini des Safendamms bemeiftert, fo wie Fondrelsti nach gludlicher Uebersteigung der St. Carlebresche und aller ihm im Wege ftehenden Sinderniffe der Unterftadt, ben Reind im fuhnen Ungestume vor fich berjogend. neral Sarsfield suchte inzwischen diesen Siegesflug burch ein ftarfes Rudhaltscorps aufzuhalten. Das Feuer besa felben that um fo größere Wirfung, je unerwarteter es war, und brachte fur den Augenblick ein plogliches Ban= fen in Die Frangofischen Reihen. Allein schnell fturzte Dberft Robert mit ber aus ben Gliten bes 5. leichten. bes 42. 114. 115 und 121. Linienregiments bestehenden Meserve vom rechten Flügel herbei; der Rampf mard wies ber bergestellt. Erstaunt und ohne Rudjugepunet, fand

fich ber Feind an bas Meer und ben Safenbamm ges brangt. Gin furchterlich' Blutbad erfolgte. Die entfes felte Golbatenwuth, alles menschliche Gefühl zurudftos Bend, famite meder Mag noch Biel. Alles, mas in ber Unterftadt, im Safen, in ben Saufern, in ben Graben Widerstand leiftete, mard burch bas Bayonnett mit icho= nungelofer Mortgier hingewurgt. Zweitaufend Spanier bedten die blutgetrantte Erde; nur 160 fanden, wie burch eine Art von Bunber, Rettung mittelft Gefangen= schaft, nachdem ber Rest nach unsäglicher Dube ein Mittel gefunden , in hastiger Flucht die Dberstadt zu ges winnen, unter beren Thoren noch Manchen Tob ober Berwundung ereilte. Gefättigt von dem Blute der Gefallenen, griffen die entmenschten Gieger mit gleicher Be= gier nach ber Ginwohner Sabe, burch Brand Berftorend, was fie fich nicht aneignen konnten. Gelbft die meiften Sauser wurden durch Angunden betrachtlicher Bucker = Baumwolle = und anderer Magazine der Raub schnell um fich greifender Flamme. Diefer grausenvollen Berftorung Einhalt zu thun , steuerte eiligst bas Englische Geschwas ber langs der Ruste von der Sohe bes Forts Francoli an bis jenfeit des Safens, mit ganzen Ladungen die Laufs graben, die Lager der Frangofen fo wie die Unterftadt mit einem Rugelregen überschüttend. Doch ward daburch nur geringer Schabe erwirft. Indeg ermuthigt durch diese augenblickliche Thatigkeit ihrer Bundesgenoffen, magte bie Besatzung ber Dberftadt lebhaften, jedoch durchaus er= folglosen Ausfall, da sie die Gegner zu ihrem Empfan= ge in Bereitschaft fant. Das übrige Resultat biefer wich= tigen, obwohl durch fo vielfachen unnothigen Mord minz

ber glanzenden Eroberung waren 80 Fenerschlunde und 3 Fahnen, die den Spaniern abgenommen wurden.

Bur Behauptung diefer erfturmten Puncte, mobei felbft die Sieger den nicht unbeträchtlichen Verlust von 500 Mann an Todten und Bermundeten erlitten, ließ Guchet, nachdem fich die erfte Buth bes Goldaten etwas gelegt hatte, alsbald die nothigen Truppen und Poften aufstel= Ien, fo wie mehrere Unterfommen und Berbindungelinien anlegen, die Auffahrten der Brefchen vervolltommnen, ja noch in berselben Racht vorwarts dem foniglichen Fort die erfte Parallele vor ber Fronte der Oberftabt anlegen und eroffnen, die, links auf die St. Domingobaftion ges ftugt, rechts bis an die Seekufte fich ausbehnte. In den Rachten bes 22. und 23. erhoben fich neue Parallelen und Batterien gegen die lette Ringmauer der Dberftadt. Außerdem herrschte besondere Thatigkeit in Bewaffnung bes Safens, um die feindliche Flotte bavon entfernt gu halten und fo die Ein = und Musschiffungen zu verhindern. Gleichwohl gelang es dem Dberften Sterret, der mit 1200 Briten von Cabig fam, am 26. in ber Rabe bess felben Unter zu werfen, um in Berbindung mit Campo. verbe, der bereits am 24. unter Mitwirkung ber Befagung einen, indeß abgewiesenen Berfuch zum Entfage ber hart gedrangten Sefte gewagt, Diefelbe burch einen alls gemeinen Angriff, ber am 29. ftatt haben follte, von ihs ren Feinden zu befreien. Allein ehe ber Borfag gur Ausführung gedieh, mar Zarragona's Schickfal fchon ents Denn jenen Plan voraussehend, hatte Suchet. schieden. ungeachtet des ungeheuern feindlichen Feuers wegen noch nicht alle Batterien bewaffnet waren, am 28. mit Ias

geslicht 22 Feuerschlunde gegen bie gange Fronte ber Dbers ftadt, b. i. von ter St. Pauls: bis gur Cervantesbaftion, fpielen laffen, mahrend das Fort Salm und mehrere fons flige Batterien von andern Seiten ber ben Angriff mach. tig unterftutten. Da man hierdurch weniger bas Berftummen ber feindlichen Artillerie beabsichtigte, als eine Balloffnung in ber Courtine zwischen ber St. Johanns = und St. Paulsbaftion; fo war diefelbe um 10 Uhr bes reits ziemlich gut angefangen. Der Feind, von biefem Alugenblicke an bis zur Buth entflammt, verdoppelte fein Gefchuts und Rleingelvehrfeuer, in der hoffnung, das burch ben Sturm bis zum andern Tage verzögern zu Allein die Belagerer antworteten nicht minder fraftig, und bereits gegen Abend ward bie Bresche fur gang zugänglich erkannt. Um funf Uhr fturzten baber auf bas gegebene Zeichen 16 Elitencompagnien vom 14., 42., 114., 115., 116., 117., 121. und 1. Beichfels regiment mit kuhnem Undrang jum Sturme beran. bilbeten brei Colonnen unter ben Dberften Gaint Paul, Ordioni und dem Bataillonschef Felici. Un ihren Spis ten befanden fich die Ingenieurofficiere und die Ga= 3wei Colonnen ftanden in Referve, Die eine von 1000 Mann unter General Ficatier, die andere uns ter General Montmarie von 4000 Mann. Das Ganze befehligte General Sabert. Spanischer Seits waren zwei Bataillone Provinzialgrenadiere und das Regiment Almeria hinter der Brefche aufgestellt. Derfelbe Muth, welcher jene zum Sturme befeuerte, entflammte den Feind zur Bertheidigung. Mit entschlossener Bruft fammte er sich den am hellen Tage gegen ihn anfturs

menden Belagerern entgegen; ber Augenblid ber bocha ften Gefahr fchien feinem Urm neue Rraft zu leib'n, um mit mannigfacher Wehr Berftummelung und Tob auf jene niederzufuhren. Dieg und die unter ihren Fus Ben fortrollende lockere Erde verursachte ein leichtes Schwanten in ben Colonnen, bald aber hatten fie fich in Gine Maffe vereinigt und die Brefche überftiegen, worauf fie, wie ein Strom, der des Dammes Sindere niß besiegt, die Balle unaufhaltsam überschwemmten. Gleichzeitig fand die Eroberung ber Cervantesbaftion und des Rosenkrangthores fatt, obwohl hier der Spas nier Muth fich weniger ruhmlich zeigte. Seftiger mar bagegen ihr Widerstand in der hauptstraße der Stabt. felbst, wo sie des Siegers Schritten aus mit Schießschars ten verfehenen Saufern und hinter andern Schufewehren einen zwar blutigen, aber nur furgen Aufents halt bereiteten. Dem brangenben Ungeftum wich bald jede Gegenfraft. Die Berrammlungen und Durchschnits te murden überftiegen, die Thuren ber bewehrten Ges baude eingebrochen und Rrieger wie Ginwohner ohne Unterschied des Alters und Geschlechts ber Rache Opfer. Mordend sturzte sich der Franzosische Soldatentroß von Saus zu Saus, von Strafe zu Strafe, felbft ben auf ben Knieen um Schonung Flehenden gab er unges ruhrt ben Tod. Nichts vermochte den Blutdurstenden Einhalt zu thun, felbst die eigenen Officiere liefen Ges fahr, im Taumel ber gereizten Leidenschaft bas Leben zu verlieren, wollten fie ber Berfolgten rettend fich anneh= Biertaufend biefer Ungludlichen endeten auf folch' men. alles Gefühl emporende Beife! Damit der Befatung

jum Entkommen fomobl zu Wasser als zu Land fein Mittel übrig bleibe, waren bie zwedmäßigften Unftals ten getroffen. Bahrend baher General Rogniat, langs bem Safen hinziehend, fich bes Forts ber Ronigin und 3 - 400 babin gefluchteter feindlicher Soldaten bemach= tigte, naherten fich alle Lager ber Strafe von Barcelos na, wo auf bem außerften linken Glugel Die Division Barispe gum Empfange ber Spanier, die bier Rettung ju finden gehofft, bereits in Schlachtordnung fand. Adhttausend an Bahl, warfen fie fich wie Bergweifelte auf die ihrer Sarrenden, jedoch unvermogend, beren Bielmehr murben fie einge= Reiben zu burchbrechen. Schlossen und gegen bas Meer gebrudt. 3weitaufend er= lagen bem Bayonnett ober ertranten; der Rest gerieth Ueberhaupt belief sich nach der in Gefangenschaft. Tage barauf regimenteweise vorgenommenen Musterung Die Gesammtzahl der Gefangenen mit Inbegriff 1500 Kranker oder Bermundeter auf 9781 Mann, worunter 497 Officiere aller Grade, die alsbald in mehreren Cos Ionnen nach Frankreich abgeführt murden. Kunftausend Leichname hatte man wahrend ber Belagerung in ber Stadt verbrannt. Die übrigen Trophaen bestanden in 20 Fahnen, 322 Fenerschlunden, 140,000 Pfund Pulver, 50,000 Bomben und Kanonenkugeln, einer Million fers tiger Patronen und fur noch drei Millionen Blei, fo wie in einer großen Menge Gewehre und mehreren ansehnlis den Magazinen. Frangofischer Seits betrug ber Berluft an Todten und Bermundeten 20 Ingenieur :, 18 Ar= tillerie: und 142 andere Officiere, worunter 14 vom Generalftabe, 3000 Unterofficiere und Goldaten, ausschließlich 260 Kanoniere und 187 Sapeurs ober Misneurs.

So unterlag Tarragona nach sechsundfünfzigtägiger Belagerung, während welcher die Franzosen aus 24 Batzterien 42,000 Geschütztugeln gegen 130,000 des Feindes gewechselt und 5000 Klaster Laufgräben eröffnet hatten. Der fortgesetzte Widerstand des Gouverneurs nach vier Stürmen und einer gangbaren Bresche in der letzten Ringsmauer steht als seltenes Beispiel in der Geschichte. Uezberhaupt könnte man die Belagerung in den letzten Tazgen, um sie richtig zu bezeichnen, mit Fug eine fortdausernde fürchterliche Schlacht nennen.

Wie Spanischer Seits die Einnahme Tarragona's erstählt wird, mag der Leser zur vergleichenden Beurtheis lung aus des Gouverneurs, Don Juan Smen de Constreras, eigenem Berichte an den Regentschaftsrath zu Cadiz entnehmen. Er lautet vollständig also:

"Am 28. Junius mit Tagesanbruch erhob der Feind"sein Feuer, um den Mittelwall der Fronte der St. Jos"hannsbastion, da wo sie mit der linken Flanke des"Bollwerks St. Paul einen Winkel bildet, in Bresche"zu legen. Dem Heldenmuth unserer Artillerie und Ins"santerie gelang es mehrmals, das seindliche Feuer zum
"Schweigen zu bringen und eine sturmdrohende Operas"tion auszuhalten. Das Mißliche der Lage Tarragona's"mehrte sich in diesem Augenblicke; denn der Mangel
"an Schiffen, Zeit und Gelegenheit machte es mir uns"möglich, meine Besahung zur See in Sicherheit zu
"bringen. Eben so wenig vermocht' ich dieß zu Land,
"von einer ganzen Armee umlagert, die nur meinen

"Ausmarich erwartete, um mich zurudzuschlagen. "fo helbenmuthigem Widerstande, ben die Festung ges "leiftet, mar es unter ihrer Burbe, von Capitulation "zu sprechen. Der Marquis von Campoverde hatte mir ben Beiftand mit feiner gangen Macht zugefagt. "Selbft die Englander waren zwei Tage zuvor mit einer "Truppenabtheilung zu meiner Unterftugung angelangt, nohne fich jedoch beim Unblid der Gefahr, worin fich "ber Plat befand, gur Musschiffung entschließen gu fons "nen; furg, ich blieb des versprochenen Beiftandes un= "ferer Truppen und der Unwesenheit unserer Bundes= "genoffen ungeachtet, auf meine eigenen Goldaten be-"Schränft. Bei diefer Lage ber Dinge und meiner Ues "berzeugung von der Thatigfeit des Feindes, der gemiß feinen Augenblick murbe verloren haben, mich vor "Ausführung des übel angelegten und berechneten Uns "ternehmens zum Entfage, welches ichon feit einigen "Tagen bauerte, anzugreifen, mablte ich ben Beg, mel= "der der Spanischen Ehre, meinem Charafter und. "meinem perfonlichen Rufe giemte, und beschloß, eber "fampfend zu fterben als an Uebergabe zu benten. "Folge meines Wiberstandes brang fich mir in biefer "Alternative auf: entweder Bermirrung, Riederlage "und Flucht des Feindes, im Falle ich Sieger bleiben "follte, oter ein furchterliches Riebermegeln ber Bes "fagung und Ginwohnerschaft, murde dem Feinde ber "Gieg gelingen. Gleichwohl aber prufte ich noch vor "meinem Entschluffe zum Empfange ber Frangofen auf "ber Brefche und beren Burudtreibung, ob benn auch "meine Rrafte foldem Unternehmen, einem der helbens

"muthigsten im Rriege, wozu nur wenige Menfchen fich "entschließen konnen, gewachsen sepen. 3ch fand, daß mir "noch 8000 der besten und frieggewohntesten Spanischen "Truppen zu Gebot fanden, die fich durch die Bertheidis ngung von Tarragona unfterblich gemacht, und benen, "um bas fo ruhmvoll begonnene Bert zu vollenden, nur "noch die lette Anstrengung fehlte. Entschlossen also zur "fraftigsten Abwehr der feindlichen Sturme, postirte ich "zwei Bataillone Provinzialgrenabiere und bas Regiment "Ulmeria ber Brefche gegenuber, mit bem ausbrudlichen "Befehl, fo wie fich die Frangofen auf berfelben zeigten, "ohne Flintenschuß auf fie loszusturgen, fie mit bem Ba= "ponnett allein jum Rudjuge zu zwingen und ein folches "Blutbad unter ihnen angurichten, baf fie bie Luft gu "einem zweiten Ungriffe verloren. 3ch ließ den Goldas "ten Wein, Branntwein und Tabaf geben; ich ents "flammte ihren Muth durch meine Reben; ich that Alles, "was ein folder Fall zu thun vorschreibt. Doch das Grs "gebniß entsprach meinen Erwartungen feineswegs. Die "Frangofen murden gwar mit ruhmensmerther Entichloffens "beit empfangen; allein mein Befehl, die Sturmcolonne "wahrend ihres Borrudens felbft anzugreifen, nicht voll= "ftanbig befolgt, ja bas Regiment, ben Grenadieren gur "Berftarfung und Unterftugung beigegeben, wich fogar. "Jegt brangen endlich 1500 Grenadiere, benen 5 bis 6000 "Mann nachfolgten, mahrend Suchet's hauptarmee ben "Plat von allen Seiten umlagert hielt, durch den Balls "bruch ein. In Unordnung zogen fich unfere Truppen von "ber Mauer gurud und fprangen, meinen und meiner "Dfficiere Bemuhungen, fie gu neuen Ungriffen und gur

"Bertheidigung ber Straßen zu vermogen, in nichts nach. "gebend, dem Meere zu oder über die Mauern und Palifs "faben, in der eiteln hoffnung, in der glucht ihr Beil gu "finden; allein, ba uns ber Feind auf der Geite von Bar= "celona eingeschlossen hatte, mußte nothwendig Gefans "genschaft überall ihr Love werben. Rach Maggabe uns "feres Beichens befette berfelbe bie Balle und brang in "die Straffen, Alles ohne Unterschied bes Standes, Als "ters und Geschlechtes tobtend ober verwundend. "Trauerfcene verlor jeboch von ihrer Schredlichfeit etwas "burch die Großmuth der Frangofischen Officiere, die "felbst mit eigener Gefahr, Opfer ihrer blutlechzenden "Untergebenen zu werden, nach Rraften allenthalben gu "retten suchten \*). Ich felbst ward von einem Banons "nettstich im Unterleibe verwundet und bann gefangen "genommen in dem Augenblide, als ich bem Thore von "San Magin zueilte, um bort, wo moglich, einige Gol. "baten gufammengubringen, bamit ben Feind anzugreifen, "und in ber Racht zu retten ober zu verfuchen, und burchs "juschlagen. Das hierauf verbreitete Gerucht meines Tos "bes mehrte die Unordnung bergestalt, baß die Goldaten, "ihre Waffen von fich werfend, die Flucht ergriffen und, auf "biefe Beife bem Feinde in die Banbe laufend, in Ges "fangenschaft geriethen.

<sup>\*)</sup> Auf diese Stelle hatte herr Oberftlieutenant Jones in seinem Werg te: "Geschichte des Kriegs in Spanien, Portugal zc." (Teutsche Uebersehung von herrn Major von Hauer, Thl. 2. S. 40) Bedacht nehmen sollen, statt unbedingt zu behaupten, es habe Niemand Ans stalt getroffen oder Besehl ertheilt, dem Würgen der wehrlosen Eine wohner ein Ende zu machen.

"So ging endlich Tarragona mitten unter ben Graus "eln, welche ber Belbenmuth einer jedem Bergleich, jeder "Capitulation abgeneigten Befagung berbeiführte, nach "einer ber hartnadigften Belagerungen am 28. Junius Mir felber darf ich bas Zeugniß geben, mab= "verloren. "rend berfelben teine Magregel unversucht gelaffen zu ha= "ben, welche die Bertheidigungskunft vorschreibt, und bie "geringe Ungahl von Mannschaft und Materialien mir "erlaubte. Ewig bentwurdig wird biefer Berftorungstag "ber alten Sauptstadt Spanien's fur bie Rachwelt bleis Mehr benn 4000 Bomben ober Granaten und eis "ben. "ne zahllose Menge von größern ober fleinern Rugeln has "ben im Laufe ber Belagerung ihre Tempel und Saufer "zertrummert, bie Sofpitaler ber Infeln Mallorca und "Menorca fo wie der Mittellandischen Ruften mit ihren "verwundeten Bertheidigern angefüllt. Alle Schredniffe "der Belagerung felbst aber überbot ihres Dafenns letter "grauenvoller Augenblick, ber bem Auge nichts als bes ent= "fetilichften Morbes Bilb zu zeigen hatte.

"Tags barauf ließ mich General Graf Suchet auf eis "ner Tragbaare nach seinem Hauptquartier in Constanti "bringen, wo ich die Generale Courtin und Cabier, den "Brigadier Messina und andere Besehlshaber fand, die "mit etwas über 7,800 Mann, worunter 400 Officiere, "in Gesangenschaft gerathen waren. Suchet sagte mir in "Gegenwart seiner vornehmsten Officiere geradezu: ich "sen die Ursache aller der von seinen Truppen in Tarraz "gona verübten Gräuel, weil meine Bertheidigung die "Grenzen der Kriegsgesetze überschritten hätte. Nach diez "sen musse er mich mit dem Tode bestrafen, weil ich nach

"E.bfinung ber Brefche feine Capitulation verlangt. "Eroberung mit Sturm berechtige gu Mord und Brand; "ter Belagerte habe defimegen, fobalb er die Brefche offen "fabe, die weiße Sahne aufzusteden. - Sierauf ers "wiederte ich: wofern es mahr fen, daß die Rriegsgesetze "bem eingebrungenen Belagerer Plunberung, Branbftifs grung und Mord ohne Ginschrankung erlaubten, daß ihe "nen gemäß der Augenblick vor bem beginnenben Sturme "der Zeitpunct bes Capitulirens fen; fo verboten boch "biefelben Gefege der Garnifon weber Bertheidigung noch "Abtreibung bes Sturms. Meine hinlangliche Macht "hatte mich zum Widerstande bestimmt, und ich wurde "die Seinigen, mare meinen Anordnungen beffere Folges "leiftung geworden, unftreitig gurudgeschlagen haben; außs "erbem hatte ich am folgenden Tage von Campoverbe und "von der Gee her Gulfe erwartet zc. Da ich einmal bis "zur Eröffnung ber Bresche mich gehalten; so murde ich "ein Teigling geschienen haben, wofern ich mich nicht ges straut, fic auch zu vertheidigen. Rurg, fein Gefeg uns "terfage mir, die Sturme gurudgutreiben. — Die Ueber= "zeugung von diefen triftigen Grunden bestimmte ben Ges "neral Suchet zu einer unseres Widerstandes murbigen, "ausgezeichnet guten Behandlung fowohl gegen mich, "als meine Generale und alle übrigen Officiere.

"Die Besatzung hat bis zum Sturme eine helbenmus, thige Gegenwehr bewiesen; erst da zeigte sie Schwäche "und begann muthloses Weichen. Die Officiere hingegen "haben sich vollkommen gut betragen. Dhne Furcht vor "dem sie durch die Straßen verfolgenden Feinde boten sie, "mit dem Degen in der Faust, Alles auf, um die Solz

"baten in Ordnung zu halten und fie zu neuem Widerftan-"be ober zum Angriffe felbst zu sammeln. Allein mit jes "dem Augenblide mehrte fich ihr Schreden und lieber lies "Ben fie fich von une felbft nieberhauen, als fich zu neue "em Angriffe zu entschließen. Alles schien gegen biefe bes "bauernswerthe Befatung verschworen. Campoverbe "versprach ihr bei feinem Auszuge baldige Bulfe und Bes "freiung; in mehreren feiner Briefe, die ich aufbehalten "und hier abschriftlich beilege, erneuerte er feine Bufas "ge; allein feine That folgte ben Borten. Das Ronige "reich Balencia schickte zur Unterftutung ben General "Miranda mit einer Balencianischen Truppenabtheilung, "die zwar zu Tarragona ans Land flieg, Tags barauf "aber sich wieder einschiffte und an Campoverbe's Armee "auschloß. Eine Englische Division zeigte fich am 26. "Ihr Befehlshaber, Dberft Sterret, fam in die Ctadt, "um fich mit mir zu besprechen. Um 27. recognoscirten "bie Englischen Artilleriften und Ingenieure die Fronte bes "Angriffs, kehrten aber in ber Ueberzeugung von ber Uns "fähigkeit bes Plages zu bauernbem Widerstande auf ihre "Schiffe gurud. Go entfernten fich Alle von bemfelben, "und gleichwohl waren fie gur Rettung bergefandt. (!) "Dieß Berlaffen von Seiten berer, die zu feinem Schute "gefommen, war von allen Wibermartigfeiten bie nach-"theiligste. Denn es machte so tiefen Gindruck auf die "Gemuther ber Soldaten, daß fie fich ploglich ichon für "verloren hielten und in Muthlosigfeit verfanten. Rur "meine unaufhörlichen Ermahnungen, verbunden ma "meiner Raltblutigfeit und bem ihnen geaußerten Berstrauen, bag bei genauer Bollziehung meiner Befehle

"die Franzosen nimmer ber Feste sich bemächtigen wurden, "erweckten ihren Widerstand. Die Wirkung dieser Bors "stellungen war indeß nur von kurzer Dauer; bald erfülls "te der Gedanke, sich verlassen zu sehen, ihre ganze Seele "und gewann vollständige Herrschaft über sie. Auf die "Frage des Englischen Besehlshabers bei seiner Ankunft "am 26. Abends, was ich wolle, daß er mit seiner Manns, schaft thun solle, gab ich zur Antwort: sein Erscheinen "im Plaze werde große Freude erwecken, seiner eigenen "Wahl sen der Punct überlassen, den er vertheidigen wols "le, ich wurde ihm jeden bewilligen.

"Batte und ber Marquis von Campoverbe nicht Beis "stand versprochen, ohne seine Busage zu erfüllen; hatte "General Miranda fich nicht mit feiner Divifion in ber Fe= "stung gezeigt, um alsbald wieder zu verschwinden; "hatte fich endlich die Englische Abtheilung nicht feben "laffen, und hatte man überhaupt nicht ber Befatung "täglich, ja felbst im letten und außersten Augenblide "noch, die Busagen von Sulfe wiederholt, sie murde "bei ber Ueberzeugung, auf ihre eigenen Rrafte beschrankt "zu fenn, weit großere Tapferfeit erprobt haben. "lein jenes Busammentreffen von Scheinbar guten und "trefflichen Umftanden hat und in ber Birklichkeit nur "geschabet, weil in ihnen weber Plan noch Ginheit mar. "Sie gaben Muthlofigfeit ben Truppen und führten "ben Unfall herbei, burch welchen fie alles bis gum "Augenblide bes Sturms erworbene Berdienft verloren. "Eine große Anzahl Officiere hatte fich aus Furcht vor "ben Gefahren und Muhfeligkeiten aus Tarragona ges "fluchtet, einige ohne Urlaub; andere unter wenig ebe

"renvollem Bormande; andere Rrantheit vorschutend; "andere endlich wegen niedriger Ausschweifungen, bie "fie gur Beschonigung ihres Rleinmuthe begingen. "Diefe Unwurdigen verdienen nicht nur feine Auszeiche "nung, fondern vielmehr ihrer Stellen Berluft; benn "leicht mochte ihre Unverschamtheit fie fo weit treiben, "baß fie öffentliche Ehrenzeichen trugen, als hatten "fie ber Belagerung (Tarragona's) beigewohnt. großer Theil ber Corps ward in Ermanglung ber fich "entfernten Chefs von hauptleuten commandirt. Dies "fe muffen Chefe, und biejenigen, welche bes Bergnus "gens halben fich nach Villanova ober sonft wohin be-"geben haben, abgefest werben, wenn andere bie Be-"rechtigfeit nicht leiben foll, und Gerechtigfeit muß ge-Was mich betrifft; so habe ich nie et. "übt werden. "was begehrt, und auch jest will ich, wofern es moglich, "nichts begehren als Auswechselung. Ich munsche fole "che lebhaft, um fur bas Baterland von Reuem bie "Baffen fuhren zu konnen. Indeß hoffe ich, daß meis "ne Frau, bermal auf Mallorca, einen Theil meines "Gehalts beziehen wirb. Allein auch diefes murbe ich "nicht verlangen, befanden fich meine Guter nicht in "Feindes Sanden.

"Bor dem Fall des Plates schrieb ich und sagte est, deutlich, daß die Operationen, die man entworfen, "oder vielmehr auf die man dachte, ohne Zweisel den "Berlust der Festung, der Garnison und der Armee "nach sich ziehen wurde. Die oberste Junta des Fürs "stenthums (Catalonien), durch mich von allen Vors "sfällen immerdar sorgfältig unterrichtet, wird Sie von

"Allem in Renntniß fegen tonnen. Ihrerfeits bot fie "zur Unterftugung ber Entfatoperation nach Rraften "Alles auf. Mur bamit hatte man fich beschäftigen "und in Berbindung mit mir gur Ausführung fchrei= "ten follen, fo gablreich auch ber Reind gewesen, den wir "zu befampfen hatten. Allein Alles mar vergebens; "und wie fehr fich im Sauptquartier ber Gedante an "bieses mit jedem Tage minderte, geht aus bes "Generals Campoverbe Schreiben flar hervor, worin ger mir befahl, ihm 3000 Mann ber besten Truppen "ber Befatung ju fenden, die fich in der Racht auf "ben 28. unter Fuhrung bes Dberften DeRouan, mel= "der beghalb eine Stunde vor Mitternacht zu mir "tam, einschiffen follten. Ich ftellte ihm das Regis "ment Ulmeria gur Berfügung; allein diefe Unordnung "blieb ohne Folge, da Niemand befagten D = Rouan "weiter mehr zu Geficht befam. Aus demfelben Schreis "ben fann man die Berwirrung erfeben, die im Saupt= "quartier herrschte, wo man glaubte, eine Division von "4000 Englandern fen in ber Festung angekommen. "Allein nach ber Berficherung ihres Commandanten "belief fich dieselbe nur auf 1000 Mann, die am 9. "Junius Cadiz verlaffen hatten. Der General wollte "auch, bag bie Ginschiffung ber Truppen, bie er von mir "verlangte, noch in ber namlichen Racht ftatt finden "follte, ungeachtet er wiffen fonnte, daß bieß unmöglich "mar, indem mir feine andern Gulfemittel gu Gebote "standen, als jene, die mir die Englander lieben. Dies "fe aber hatten damals felbft feine in ihrer Gewalt. -"Gott erhalte ac. 2c.

hat gleich die unparteiische Geschichtsbarstellung bas Eigenthumliche, daß sie den besonnenen und dens kenden Leser unvermerkt auf den rechten Standpunct der Beurtheilung des Geschehenen stellt und somit jegs liches weitere Naisonnement als ein mehr oder minder beliebiges Bersichern ausschließt; so durfte doch in eiz ner Geschichte, wie die gegenwärtige ist, in welcher nothwendig der Blick oft von den bloßen Begebenheiz ten ab und zu dem mehr Scientissschen hingelenkt wird, wohl eine kurze Betrachtung des Versahrens des Gous verneurs von Tarragona und seines Gegners, des Marsschalls Suchet, am rechten Orte seyn.

Wie auch andere früher \*) deßfalls geurtheilt haben mogen — wir wollen unfere Ansicht unbefangen auss zusprechen suchen.

Wer trägt die Schuld ber entsesslichen Gräuel, wels che nach bem Sturze Tarragona's über die unzlückliche Stadt und ihre Besatzung kamen — ihr muthiger Verstheidiger, oder ihr energischer Eroberer? — Wer hat Recht, dieser, indem er senem Vorwürfe macht, oder jener, indem er sich zu rechtsertigen sucht? —

Die Fragen, dunkt und, lassen sich nur dann befriedis gend und unparteissch beantworten, wenn zuvor gewisse allgemeine Borfragen ihre Erledigung gefunden haben. Solche Vorfragen sind "Giebt es ein Recht des Kries

<sup>\*)</sup> Jones in feinem oben angeführten Werke, Thl. 2., von Geite 38 - 40. Garragin in feiner Geschichte des Kriegs in Spanien und Portugal, (Teutsche Uebersen. Leips. 1815.) von Seite 184 - 188.

ges, worin besteht es? Lagt sich hier etwas absolut als Norm annehmen, ober konnen Rucksichten mobis ficirend eintreten? —"

Nichts scheint ber Natur ber Sache nach unsicherer zu seyn, als ein sogenanntes Kriegsrecht. Worauf soll es sich grunden, wer soll ihm Sanction geben, wer bessen Nichtrealistrung erzwingen oder deffen Verletzung ahnden? Offenbar verhält es sich mit dem Kriegsrechte, wie mit dem ganzen Völkerrechte, worunter es befaßt wird. Gänzliche Verwirrung der Ansicht und ein höchst prekares Handeln muß hier obwalten, so lange man ein Nichts zur Richtschnur sestsest. Nur nach moralisschen und humanen Grundsägen allein können wie im Völkerrechte überhaupt, so beim Kriege insbesondez re die Verhältnisse betrachtet und gewürdigt werden.

Alber so wie die moralische Beurtheilung bloß in ihren obersten Principien ein absolutes Maß haben kann, in besondern Fällen jedoch die Umstände nach Gewissen und Sinsicht zu Rathe ziehen muß, um die Handlung den höchsten sittlichen Gesetzen gemäß einzurichten; so auch bei dem sogenannten Kriegsrechte, wo offenbar im Alls gemeinen keine durchweg bestimmenden Normen des Bers haltens auszustellen sind, sondern die jedesmalige Lage der Dinge zu berücksichtigen ist.

Nach diesen Vorbemerkungen kann eine unbefangene Würdigung des Verhaltens der oben genannten Militars chefs mit Vergleich der Umstände, wie solche vorgelegt worden, nicht anders als das Verdammungsurtheil über das Blutvergießen der Bestürmer der Feste von Tarras gona aussprechen. Nur wenn der weitere Widerstand

burchaus zwecklos und frevelnd gewesen mare; bann mur. be Contreras zu tabeln, obgleich baburch bie andere Partei bennoch nicht zu entschuldigen fenn. Inbeg mars um besteht man bier bloß auf dem Begriffe ber Belas gerung? Rann ber Wiberftanb nicht als ber im Treffen angesehen werden, wo fich jeder halten foll, fo lange er es irgend vermag? - Ferner, waren nicht bie Spanier ber angegriffene Theil, ja ber ungerecht auges griffene? Durften fie bier nicht Alles versuchen, mas bas Nothrecht irgend erlauben fann? - Alfo fcon aus biefen Grunden, abgesehen von benen, die ber Spanische General noch befonders fur fich anführte, murde ber Frans zosen handlungsweise als durchaus verwerflich anzusehen fenn. - Uebrigens icheint in bem Bormurfe, ben Gus chet jenem machte, mehr ein bofes Gewiffen fich verdes den ober felbsttauschend beschwichtigen zu wollen, als eine ernfte Meinung fich zu offenbaren. Wenn er aber vollends als Grund ber Bertheibigung bes Betragens ber Seinigen anführt, Eroberung mit Sturm bes rechtige gu Mord und Brand; fo ift diefer Artis tel des pratendirten Rriegerechts mehr nur dictirt von einer ben Menschen entehrenben Grausamfeit und burch eine lang genahrte, ungludfelige Bewohnheit aus ber Beit ber Robbeit auf bie Gegenwart vererbt, als ges grundet auf Bernunft und humanitat, ben letten Quels len alles Rechts. - Ein ebler Feind batte ben beldens muthigen Bertheibiger bes Baterlandes geehrt, nicht noch burch Bormurfe gu franken gesucht. - Eurragos na's Schidfal Schandet ben Frangofischen Rubm, wie bas von Gerona und Baragogat

Nach Wertreibung ber Armee bes Generals Campos verbe and Billanova und Billafranca in die Gebirge von Igualada, von wo fie fich, gleichzeitig burch Ges neral Morig Mathieu, ben Gouverneur von Barcelona, bedroht, nach allen Richtungen zerstreute, und nach ben getroffenen Unordnungen zur Ausbesferung ber Fe= ftungewerke von Tarragona, jog Suchet, um jene Berftreuung zu vollenden, gen Bique in Obercatalonien, woselbst so wie in der Umgegend fich noch einige Auf= Standshaufen herumtrieben. Um 13. Julius langte er hier an und erreichte feine Absicht vollfommen. Tags darauf schiffte fich Campoverde unter bem Schute Bris tischer Schiffe zu Mataro ein, nachdem ihm einige Tage zuvor Morit Mathieu feine bier errichteten Magazine theils durch Brand, theils auf andere Beise zerftort hatte. Suchet manbte fich hierauf gegen ben Monfer= rat, um diese furchtbare Stellung, die der Baron Eros les, ein Catalonischer Parteiganger, mit 2000 Mann befest hielt, und von wo aus er feine Streifzuge of= tere bis vor die Thore Barcelona's ausdehnte, zu res cognosciren. Er nahm feinen Marfch mit der Brigade Abbe über Reus, mo er am 20. eintraf und mit bem Befehl, fich diefes Berges und Rlofters zu bemachtis gen, zugleich das Decret erhielt \*), welches ihn gum Marschall von Frankreich ernannte. Die Divisionen Frere und Sarispe zogen über Manresa, die Brigade Montmarie, diesen voran, über Monbland, der Marschall selbst mit Abbe's Abtheilung über Garreal

<sup>\*)</sup> Dasfelbe mar vom 8. Julius 1812 batirt.

und Santa Coloma nach Igualaba, wo sich am 24. alle diese Solonnen vereinigten. Der Marsch der über Manresa anrückenden Truppen hatte anfangs die seinds liche Besatung auf dem Monserrat wegen eines Ansgriffs besorgt gemacht; als sie aber sah, daß jene rus hig vorübergingen, ergab sie sich wieder der Sicherheit. Allein Suchet marschirte noch in derselben Nacht mit den Brigaden Abbe und Montmarie nach Bruch, wo er den General Morik Mathieu mit einem Theil der Besatung von Barcelona fand, der auf seinen Besehl zur Unterstützung dieses Unternehmens über Martorell und Separagueta herangezogen war.

Schwer war die Aufgabe und folch' braver Krieger Die eine einzelne Infel aus der Glache bes wurdig. Meeres erhebt sich der Monserrat über 3000 Juß hoch aus der Mitte ber weiten Chene empor, eine Menge großer enlindrischer Regel bildend und rechts und links mit unbedeutenden und burchaus unfruchtbaren Sugeln jufammenhangend. Geine Geiten bestehen aus nachten ungeheuern Felsmaffen, über welche ein ungemein bes schwerlicher, schlangenformiger Weg sich zieht. Schon burch die Ratur fest, die fast bei jedem Schritte neue Sinderniffe darbietet, mar er noch überdieß durch Bers schanzungen, Durchschnitte und mit Geschütz versebene Redouten bewehrt, die, auf unzuganglichen Stellen errichtet, ichon von Ferne den Gingang gu bem Rlofter bedten, bas im Sintergrunde einer der größten Berties fungen an hoher Felfenwand majestatisch sich erhebt. Muf allen ben Weg beherrichenden Sohen hatte Eroles Bauern aufgestellt und fich, im Bertrauen auf die

Starte feiner Position, gleich bei ber erften Runbe von ber Unnaherung ber Frangofen auf acht Tage mit Les bensmitteln verfeben. Allein diefe wollten fich, um bald wieder nach Tarragona gurucktehren gu fonnen, ber Stellung nicht burch Belagerung, sondern burch schnellen Sturm bemachtigen. Raum baher am 25. mit Tagesanbruch am Juße bes Berges angelangt, waren fie ichon Meifter breier am Gingang bes Defia le's aufgeworfener Redouten, die alsbald von vier Bols tigeurcompagnien befegt murden. Unverweilt brang jest General Abbe mit bem 1. leichten und bem 114. Linis enregiment fo wie einer Sapeurcompagnie gur Eroberung des Monserat selbst vor. Zwei Elitenbataillone nebst den Truppen der Generale Morig Mathieu und Mont= marie blieben in Referve. Sturmend brang unter uns unterbrochenem feindlichen Rleingewehrfeuer ber Grenas Dierhauptmann Ronfort vom 114. Regiment mit zwei Elitencompagnien von Abbe's Colonne bis unter ben Fels der erften Batterie voran. In Sicherheit gegen bas Feuer murben fie mit Steinen und Feleftuden überschuttet ; gleichwohl aber fletterten fie fuhn ben fchroffen Abhang hinan und entriffen bem erschrockenen Keinde die Batterie, Alles mit bem Bayonnett nieders bohrend, mas fich nicht durch schnelle Flucht zu retten vermocht. Sogleich mard bas Geschut wider die zweite Batterie gefehrt, gegen welche fich in demfelben Musgenblicke der Bataillonechef Ehrard vom 1. leichten Resgiment mit einem Elitenbataillon mandte, das Werk von der Fronte her angreifend und zugleich umftellend. Richt lange, war er Meister davon und ließ, weil er

es mit bem Bayonnett hatte nehmen muffen, ben Gpa= nischen Artilleriecapitan fammt mehreren von beffen Leuten tobten. Bon ba fturmte man in unaufhaltsamer Daft auf die eine noch ubrige, den Gingang jum Rlos fter bedende Batterie, mahrend 50 fed entschlossene Bols tigeure die Spige ber Felfen, welche, Schauer erregend ben Berg umftarren, erkletterten und fo von einer Sobe von mehr denn 600 Fuß in das Rlofter felbst so wie in alle Umgebungen eindrangen. Gin vergeblicher Wibers ftand in demfelben follte nur bagu bienen, bem Baron Eroles Zeit zu geben, mit bem Saupttheil feiner Trups pen über ungangbare Pfabe zu entfliehen, über welche So geschah es, ihn zu verfolgen nicht möglich war. daß auch nur Gin feindlicher Officier nebst einigen Gols baten in Gefangenschaft gerieth. Dagegen erbeuteten die Sieger, welche biese wichtige Eroberung mit bem fast unglaublich geringen Berlufte von 12 Mann, wors unter ein vermundeter und zwei getobtete Officiere, ers rungen, 10 Artillerieftude, 2 Fahnen, 1 Million fers tiger Patronen, eine große Menge Pulver und Blei, fo wie mehrere Magazine von Proviant und Rleidungs= Rach Burudlaffung ber nothigen Besatzungss stucken. mannschaft auf diesem, besonders fur Barcelona unges mein wichtigen Puncte, von woaus feine Bevorrathung' bisher fehr gefahrdet mar, fehrte Mathien nach Diefer Stadt zurud. Suchet hingegen wandte fich wieber nach Tarragona, um hier ben Fall von Figueras ab. zuwarten und bann, hierdurch im Ruden gedect, bas Ronigreich Balencia, wohin schon langst feiner Bunsche Richtung gezielt, Frankreich's Waffenmacht zu unterwerfen.

Doch nicht fo rafch follte ihm biefes Unternehmen Denn erft am 18. August, also nach einer Blocade von vier Monaten und neun Tagen fiel Figueras, indem Martinez, in fteter hoffnung auf Entfat, wenngleich feit einiger Zeit auf einen außerft geringen Mundbedarf beschrantt, bis dahin bennoch jeglicher Aufforderung Macdonald's oder des die Blocade leitens ben Generals Baraguan b'hilliers hartnadig Gebor Formliche Belagerung mochte bes verweigert hatte. Marschalls Absicht minder forderlich scheinen, als enge Einschließung. Ueberdieß ftrebte er, diefe ftarte Tefte, wo möglich, mit ihren vortrefflichen Berten unversehrt Ungeheuere Umwallungs : und Gegens zu gewinnen. verschanzungelinien umgaben daher dieselbe in einer Ausdehnung von mehr benn 4000 Klaftern, gebildet von einer Rette geschlossener, burch Berschanzungen mit einander verbundener und burch Doppelverhaue gedeckter Redouten. Auf folde Beife hofft' er auch, werde ihm Niemand ber feindlichen Befagung, von beren bisher erprobter Sartnadigfeit im Augenblide ber hochsten Noth ein verzweifelter Bersuch zum Durchs fcblagen zu erwarten ftand, entwischen fonnen. In Diefer Bermuthung burch einen am 8. August aus ber Fefte defertirten Adjutanten des Generals Martinez bes ftarft, verdoppelte er feine Bachfamfeit, indem fortan Reiner mehr des Rachts außerhalb der Linien bleiben durfte. In der Nacht auf den 17. unternahmen die Spanier wirklich biefes Bageftud, nachdem fie Alles, was irgend als Mahrung bienen konnte, aufgezehrt und . . . Jegliches, mas fie nicht wegzuschaffen oder zu verbrens

nen vermocht, gerftort hatten. Ihr Ungriff mar gegen die Fronte ber Ebene gerichtet; gleich Bergweifelns ben warfen fie fich, vom furchterlichften Sunger getries . ben, mit gefälltem Bayonnett auf ihre Peiniger, Die machtige Umschließungelinie bis an bie Berhaue und andere Berrammlungen fturmenden Schrittes durchbrins gend. Diefe aber vermochten fie mit aller Rraftanftren= gung nicht zu bewaltigen, ba die Frangofen, ihrer bes reits zahlreich dahinter harrend, fie mit Klinten = und Gefchutfeuer niederschmetterten. Bei 400 erlagen auf Ordnungelos floh der Reft solche Weise dem Tode. in Die nabe Tefte gurud, Die ihnen doch, aus gangli= dem Mangel an Mundbedarf, furderhin feine Rettung mehr gewähren fonnte. Diese ergab fich daher am 18. auf Discretion. Schon den andern Morgen jog die Befahung, 1500 Kranke nicht mit begriffen, nur noch 3850 Mann ftart, ohne Waffen aus, alsbald ihren Marsch in die Kriegsgefangenschaft nach bem benachbars ten Frankreich antretend. 3weitausend Mann hatte wahrend so langer Blocade theils ber Rampf, theils der Mangel an gefunder Nahrung fortgerafft.

Durch Wiedereinnahme dieser gewaltigen Feste schien die Eroberung Satalonien's vollendet; denn es gab hier keine bedeutende Stadt, keinen sesten Punct mehr, den Macdonald nicht sogleich besetzt hatte. Seine, oder viels mehr seines Nachfolgers, des Generals Decaen, Trups penmacht erstreckte sich, sobald Suchet seinen Zug gen Valencia begonnen, von Frankreich's Grenze bis zur Stelle, wo der Ebro sich ins Meer ergießt. Im unwegs samen Gebirge, in eisiger Wildniß himmelragender Pys

sterter Herven in stiller Berborgenheit neue Hausen, die Heimat vor fremder Zwinggewalt zu retten. Dahin vermochte kein Franzose vorzudringen. Eroles, Manso, Movira und Satsfield waren unter bes Generals Lacy \*) Oberbesehle, der, von Cadiz gekommen, im Julius an Campoverde's Stelle getreten war, die Leiter dieser Zusssammenrottungen, die bald bergestalt anwuchsen, daß sowohl die Verbindung zwischen den verschiedenen Bessauptstraße selbst wieder sehr gefährdet war \*\*). Seine Unternehmungen von Tag zu Tag mehr ausdehnend, ließ

1011

<sup>\*)</sup> Ludwig Lacy, aus einem jur Beit bes Thronwechfels in England nach Spanien ausgewanderten Brifden Befchlechte entfproffen, ward ju Cadis geboren. Als hauptmann trat er im Jahre 1804 in Das Regiment Ultonia, ging aber bald darauf wegen Burudfegung als Gemeiner in Trangofifche Kriegsdienfte. Micht lange; fo ers hob ibn Marichall Berthier, deffen Borguge erfennend, jum Saupts mann und vertraute ibm das Commando eines Bataillons in dem aus Irlandern neu errichteten Regimente, mit welchem er unter Dier ging er ju feinen Landsleuten Murat nach Spanien jog. über , Die ibn freudig ale Dberften begruften. Schnell jum Grade eines Benerallieutenante emporgestiegen, mard er jum Generalquars tiermeifter auf der Infel Leon und julebt jum Dberbefehlshaber in Catalonien ernannt; im Jahre 1817 aber, ber Theilnahme an einer Berfdworung ber fogenannten Freigefinnten fur ichuldig erflart, auf einer der Balearischen Infeln, im Augenblicke, als er an's Land flieg, erfchoffen.

<sup>\*\*)</sup> Man fann fich von der Unficherheit der Straffen vielleicht einen bes frimmten Begriff machen, wenn man vergleicht, daß ein Courier von einiger Wichtigkeit 4 — 5000 Mann erforderte.

Lacy am I. September burch Eroles und eine Britische Fregatte Las Medas wegnehmen und befeten; ein fur Die Frangofen in Absicht auf die Ruftenfahrt und Bars celona's Bevorrathung eben fo wichtiger Punct als fur den Feind gur Berbindung zwischen den Guerrillas und ben Englischen Schiffen. Freier Spielraum offnete ihm bie Concentrirung der Frangofischen hauptmacht bei Tors tofa, von woaus Suchet, bem nunmehr, ba Macdonalb vom Raifer zu andern Zweden nach Frankreich abberufen worden, auch das fiebente Corps. untergeordnet ward, feine Unternehmung gegen Balencia begann. Des Gelin= gens gemiffer gu'fenn, mußte bie großere Salfte besagten Corps zu ihm ftoffen. Rur einzelne Poften zur Behaup= tung der Proving und zur Berbindung mit Aragon über Leriba wurben zurudgelaffen. Go war unter andern bas Stadtchen Igualada von den Frangofen befett. Nacht vom 4. October von Eroles überfallen, fanden 200 derfelben Tod ober Gefangenschaft. Die übrigen fluchteten in das Schloß, das alsbald umzingelt ward. Gleichen Rachtheil erlitt die drei Tage darauf herbeige. eilte Entsagmannschaft; bennoch aber gelang es ihr, die Garnison mit fortzunehmen. Um dieselbe Beit murden auch der Monferrat und andere Poften um Barcelona von ben Frangofen geraumt. Am 10. mußte fich die Frans 3bfifche Befatung von Cervera ergeben , am 12. die von Bellpuig. Dort betrug fie 600, hier gegen 400 Mann. Letterer Punct war besonders wichtig gur Unterhaltung ber Gemeinschaft zwischen Catalonien und Aragon. 26. fclug Eroles eine Frangofische Colonne bei Puigcers bá, einer großen Stadt in der Grafschaft Cerdagne hart

an ter Französischen Grenze. Mächtig aber stürmten jest die Franzosen gegen diesen rastlosen Parteigänger heran, ihn von allen Seiten umstellend. Rücksehr war unmöglich. Schnell wandte er sich daher durch einen kühnen Marsch gen Languedoc, wo er jeglicher Art Brandsschassung zusammentrieb und dann wieder, die Wachsamzkeit seiner Verfolger täuschend, über Bal de Carol nach den Catalonischen Gebirgen zurückeilte.

Am 16. desfelben Monate ward bie Aragonische Stadt Calatanud durch Empezinado überfallen, wobei er 400 Franzosen gefangen nahm. Ein noch herberes Loos traf eine Frangosische mobile Colonne von 1100 Mann, welche am 17. in derselben Proving bei Averbe durch Epos n Mina vernichtet murbe. Eben fo oft, ja noch oftes rer gewannen aber auch die Frangosen in größern und kleinern Gefechten Vortheile über die Spanischen Partei= ganger. Außer andern mag hier nur noch fluchtig erwähnt werden, wie ein Catalonisches Insurgentenbataillon von 800 Mann am 25. October in der fleinen Stadt Bala= guer, von woaus dasselbe die Gbene von Lerida gu be= unruhigen gedachte, theils zernichtet, theils gefangen ge= nommen ward; beggleichen, wie die für die Franzosen ungemein wichtige Stadt Mataro, beren fich die Spanier unter Britischer Beihulfe inzwischen von Reuem bemache tigt hatten, in der Nacht auf den 13. November durch Mos riß Mathien wiederum in der Erstern Gewalt zurudfam.

Die mancherlei geringern Ereignisse dieser und ahn= licher Art übergehen wir und wenden uns zu solchen, wel= che in die Entwickelung des großen Kampfes mit Entschei= dung eingriffen.

## Fünfter Abschnitt.

Suchet's erste Unternehmungen im Ronigreiche Talencia. Einnahme und Besehung der Stadt Murviedro. Berennung der Forts daselbste Deren Lage und Beschaffenheit. Misseluckter Sturm auf dieselben. Niederlage der Spanier bei Segorbe und Puebla de Benäguacil. Belagerung des Schlosses von Murviedro. Ginnahme der Forts von Oropesa. Ein zweiter Sturm auf Murviedro wird abgeschlagen. Schlacht von Puche. Sieg der Franzosen. Fall der Forts von Sagunt durch Capitulation. Resultat dieser Eroberung.

Suchet's Thaten in Aragon und Satalonien mussen bem Unbefangenen eine hohe Idee von seinen misitarisschen Talenten erwecken, wie auch Parteisucht die Resfultate seiner Andrengungen verunglimpfen mag. Ein neuer Schauplaß seiner Unternehmungen eröffnet sich auf Valencia's anmuthigen Fluren. Jenen frühern an Ruhm nicht nachstehend, flechten sie frische Zweige in seinen reichen Lorbeerkranz. — Wie sie sich begaben, soll nun unsere Geschichte weiter berichten.

Um 14. des Herbstmonats betrat Suchet dieses Eden Spanien's, das, von 35, meist kleinen Flussen durche wassert und rings von kahlem Gebirg umgeben, langs dem Mittelmeere hin auf 70 Stunden von Norden nach Suden sich erstreckt, während seine mittlere Breite kaum 25 beträgt. Suchet's Marsch war auf Murviedro ge-

richtet, diese alte Bundesftadt ber Romer \*). Um jes boch nicht aufgehalten zu werben, vermigd er mit seiner Hauptarmee die durch tas fleine Fort Dropesa beherrschte Sauptstraße und nahm bagegen feinen Beg burch bas Gebirge gleiches Namens, quer in ber Richtung von Cabas nes es durchzichend, wo er am 19. eintraf. Bur Beobachs tung jenes festen Punctes indes, welchen bie fehr schwache Neapolitanische Division unter General Compere erft am 28. September vollig berannte, fo wie zur Ginschließung ber Stadt Peniscola ließ er hinlangliche Mannschaft que rud und wandte fich hierauf nach Bertreibung ber feind= lichen Borbut aus dem verschanzten Brudenkopfe von Villareal am 23. in aller Fruhe mit 10,000 Mann gu Jug, 1500 zu Pferde und 6 Kanonen gen Almenara. Seine Absicht war, hier bem General Blate, ber, ins zwischen aus bem nachbarlichen Murcia angelangt, auf ben Soben vorwarts Almenara mit funf Divisionen aufs gestellt senn sollte, eine Schlacht zu liefern. traf nur noch auf die Spuren der feindlichen Artillerie und fette baber unverweilt feinen weitern Marich nach Murviedro fort, in ber hoffnung ihn bort zu finden. Doch auch hier mar fein Gegner im freien Felbe gu bes fampfen, und nur von dem Geschutfeuer ber Forte jenes in ben Punifchen Kriegen fo berühmten Punctes murden bie Kranzbfischen Colonnenspiken empfangen. Der Stadt Meister zu werden, genügten 600 Grenadiere oder Bols

<sup>\*)</sup> Diefer heutige Name mag wohl durch Berfälfchung aus dem Lateis nischen muri veteres, oder dem Spanischen muros viejos (alte Mauern) entstanden fenn.

tigeurs und 200 Dragoner unter Habert's Anführung. Ein Sagel von Kartatichen = Ranonen: und Flinten= kugeln überschüttete fie ben'm Durchwaten bes Fluffes Murviedro, deffen Baffer ihnen bis gum Gurtel reichte; doch nichts vermochte fie aufzuhalten. Giegend zogen fie in die Stadt ein und zwangen ben Feind gum Rud's juge in seine Forts, die, auf schroffer Sohe gelegen, fast jede weitere Unnaberung unmöglich machten. Einnahme durch Leitererfteigung ichien mit großer Gefahr verbunden, und ein Bombardement konnte vor dem Falle Dropesa's nicht wohl statt finden, da bas schwere Geschütz aus Mangel einer andern Strafe bort burch einen Engs paß vorüberziehen mußte. Um jedoch durch diefes hins berniß feine Zeit zu verlieren, entschloß fich Suchet gu ienem fühnen Wagestud und ließ, um im Fall des Diß= lingens einen festen Standpunct zu haben, unmittelbar nach Besetzung der Stadt die Straßen berselben ver= rammeln, die außerhalb rechts und links hinziehenden Wege bahnen, in die Saufer auf der Seite des Fein= bes Schießscharten brechen und andere zwecktienliche Workehrungen treffen. Während von hier aus ein wohl unterhaltenes Rleingewehrfener die Besakung der Forts, bie jedoch nicht minder lebhaft antwortete, beschäftigte, wandte fich bie Division Barispe rechts bin, und einige Compagnien Boltigeurs, uber ben Fluß gefett, fcblofs fen die Feste bis auf Pistotenschußweite von der andern Seite ein. So mar in einem einzigen Tage bie Beren= nung dieser ausgebehnten Werke mit unbedeutendem Bers lufte fast ganglich vollendet. Um sie mit der Stadt Bas lencia außer aller Berbindung zu fegen, fo wie Die Dig=

lichkeit bes Entsages nach Kraften zu erschweren, murs be ein eigenes Bevbachtungscorps von fechs Regimen. tern zwischen beiben Puncten aufgestellt - eine um fo nothwendigere Maßregel, ba die Blakesche Urmee durch eine Menge, freilich gum Theil nur mit Langen ober Diden bewaffneter Landleute, bedeutend verftartt, auf ben Soben von Puche aufgestellt senn follte. fandte der Marschall ten General Paris mit bem 7. Lis nienregimente und 150 Sufaren auf Rundschaft borthin Allein weder hier noch in Albalat be Gorells, eis nem weiter vorwarts, nur anderthalb Stunden von Balencia gelegenen Dorfe, murde man bes Feindes ges wahr; wodurch benn Suchet, abermals getauscht, auf Die Vermuthung fommen mußte, Blate habe fich ledig= lich auf die Bertheidigung ber Hauptstadt beschrankt. Berennung ober gar Einschließung berfelben verbot vor ber Sand der Mangel an hinreichender Macht. regsamem Gifer betrieb der Marschall dagegen bie Borbereitungsarbeiten zum Falle bes Schloffes von Mur= viedro, welches, die von Balencia nach Zaragoza und Barcelona führenden hauptstraßen schirmend, von britthalbtaufend Mann besetzt mar. Dasselbe erhob fich, von allen Soben geschieden, auf dem rechten Ufer bes Fluffes, ber bie Stadt befpult, aus einer großen fruchts baren Ebene, ungefahr eine Stunde von der Gee. Fels, worduf es thront, ift bis zur einen Salfte fei= nes Umfreises steil zugespitzt, wahrend die andere, sich schroff herabsenkend, wegen ber Vorsprünge des Felsen nur auf febr wenigen Puncten Zugang gestattet. ter Mitte dieser Sohe ragt bas Umphitheater bes als



f fi co hei

ten Sagunt, jum Theil in bie Geite bes Felsen ausges hauen, deffen lange und schmale Gipfel mit alten Bers fen gefront waren, die man ben Mauren gufchreibt. Durch die Spanier wieder hergestellt, boten biefe Ues berrefte thatenreicher Borwelt machtigen Schut. hatten fich, mit Erdwallen fur Batterien und Brufts wehren reichlich verfeben, zu einem unregelmäßigen Plate von 400 Klafter Lange auf einer Breite von 30 bis 60 umgestaltet. Derfelbe war in vier von einander unabhangige Forte eingetheilt, fo, daß nach Eroberung bes Ginen bie übrigen fich noch vertheibigen konnten. Das Reduit Can Fernando nahm die hochfte Spige ein. alles Andere überherrschend. Ginige schwache Puncte und Manermande ermangelten allein noch ber ganglichen Bollendung. Durch diese wollte Guchet ber Feste mit: telft Ueberfalls fich bemeistern. Bu dem Ende ließ er feche Compagnien ber Division Sabert in Murviebro, feche ber Italienischen Division rechts ber Stadt und fur jede biefer Colonnen eben fo viele in Referve auf= ftellen, die, mit 60 Sturmleitern verfeben, fich am 28. Morgens Schlag brei Uhr auf bie bezeichneten Puncte werfen follten. Allein bereits eine Stunde fru= her fturgten 300 Mann ber Befagung unter bem Schute ber Dunkelheit aus ber Tefte berab und bemachtigten fich nach Bertreibung ober Niederstechen der Frangosis fchen Borpoften ber vorderften Saufer Murviedro's, fo wie einiger Waffen, die jene im Griche gelaffen. Bum Blude der Ueberfallenen macen die beorderten Sturms colonnen ichon unter den Waifen und die Spanier bas her bald wieder gurudgetrieben. Schnell folgten bie

Frangofischen Grenadiere und Boltigeurs mit lobens. werther Unerschrockenheit und legten, balb am Suge ber Balle angelangt, die Sturmleitern an, die Erfteigung rasch versuchend. Weber bas feindliche Geschut = noch Rleingewehrfeuer, welches fie hagelahnlich überschuttete, wurde fie aufgehalten haben; bie Graben aber, fo man nicht gehörig hatte recognoseiren fonnen, die Ungu= langlichkeit ber Leitern an den meiften Puncten und bas zufällige Erscheinen ber Garnison unter ben Dafs fen waren es, die alle Rubnheit diefer Braven unnut machten, beren Ginige bereits ben Mauergurtel erftiegen Erft nach zweistundigem, für sie ungemein hatten. blutigem Rampfe zogen fich die Colonnen in ihre Lager Die Borposten jedoch murden wieder auf Di= zurúct. stolenschußweite vom Fort in ber alten Mauerumgebung aufgestellt, und die engste Blocade umschloß fortwahrend ben Plag, der Befatung tein Mittel der Berbindung nach Mußen furber erlaubend.

Inzwischen sollte, was jener seindliche Uebersall vereitelt und geschadet hatte, durch andere glanzende Wortheile wieder gewonnen werden. Suchet's Wunsch, Wlake's Armee einmal ansichtig zu werden, ging endzlich zum Theil in Erfüllung. Auf die Nachricht, daß eine ihrer Divisionen unter General Obispo zwischen Lizia und Segorbe Stellung genommen, entsandte er schnell den General Palombini, sie anzugreisen. Fünfzehnzhundert Bauern, mit Flinten und Picken bewassnet, beunruhigten seinen Marsch bis nahe an die Höhen des Dorses Soneja, vor und auf welchen die seindliche Borhut ausgestellt war. Vierhundert Mann zu Pferd

vertheibigten die große Strafe, 3000 gu Ruß hielten bie Soben rechts und links befett, indes die Sauptmaffe ber Division, links gegen Murviebro sich verlangernd, an ber Brude Maffano bei Segorbe feften Stand gefaßt hatte. Auf beiben Flugeln zugleich angegriffen, leistete der Spanier Infanterievortrab nur furze Ge= genwehr; schneller noch marb bie Reiterei burch einen fühnen Choc der Dragoner Napoleon zurudgeworfen, bie bei diefer Gelegenheit unter Unfuhrung ihres Dbers ften Schiagetti eben fo viel Muth als Gewandheit ers probten. Ihr zu rasches Vordringen jedoch hatte ihnen fehr verderblich werden konnen, da fie fich ohne alle Infanterie ploglich vor Dbispo's Hauptstellung an bes fagter Brude befanden. Schon manoeuvrirte biefer, fie einzuschließen, als noch zu rechter Zeit die Eliten vom 1. Weichsel: und dem 114. Frangosischen Infanteriere= gimente herbeieilten, ohne beren Erscheinen bes Reindes Absicht sonder Zweifel gelungen mare. Diese indeß hielten die Bewegung, troß aller Unftrengungen bes Feins bes, fo lange auf, bis Palombini mit dem größten Theil seiner übrigen Truppen angekommen mar. Gin allge= meiner Ungriff entschied nun der Spanier Riederlage. Sie endete mit Berwirrung und Flucht. Mit ben flies henden Feinden untermengt drangen die Dragoner in Segorbe ein und verfolgten fie bis eine Stunde jenseit ber Stadt, Alles erbarmungelos niederfabelnd, mas ihr Urm zu erreichen vermochte; benn Gefangene gu machen, verdroß fie. Mur 10 oder 12 wurden ins hauptquartier gebracht, worunter 3 Officiere. fampfentbrannten Reiter fcloß fich General Balathier

mit ber Referve und übernahm bie weitere Berfolgung ber Geschlagenen, bie fich mit Berluft einer Sahne vom Regiment Avila, 90 theils getobteter theils genommes ner Pferde und mehr benn 200 Bermunbeter ober Tods ter gegen Liria gurudgogen. Unter fettern befanden fich mehrere Officiere, außer Andern der Oberftlieutenant Molina, ein durch feine Tapferfeit ausgezeichneter Mann. Ueberdieß mar bas Schlachtfeld auf eine Strede von zwei Stunden mit einer großen Menge Waffen und anderer Beergerathe bedeckt; ein sprechender Beweis von ber Bergagtheit ber feindlichen Reiterei, Die, wie faft immer, auch hier wieber ihre Infanterie im Stiche ließ. Frangbfischer Seits waren von den Dragonern nicht mehr benn 19 Mann verwundet und 1 Trompeter nebst 10 Pferden getobtet worden. Den Berluft ber Infanterie konnen wir aus Mangel ficherer Kunde nicht mit Bes stimmtheit angeben; boch foll er verhaltnismäßig noch geringer gewesen fenn.

Nach diesem Gesechte und auf die Nachricht, daß die Generale D'Donel, Villacampa und San Juan bei Puebla de Benáguacil o de Balbona 8000 Mann zu Fuß und 1500 zu Pferd vereinigt harten, begab sich Suchet selbst in der Nacht auf den 2. October mit drei Regimentern Insanterie und 700 Mann Reiterei gegen diesen Punct. Zu Betera kam es mit der seindlichen Borhut zum Gesechte, die, obgleich von 300 Oragozuern des Regiments König unterstützt, durch das vierzte husarenregiment und einige Boltigeurs bald über'n Hausen geworfen und bis Puebla de Benäguacil zurückzgedrängt war. Hier empfing der Feind, in zwei Liz

nien aufgestellt, bie fich nabernden Frangofischen Co. Tonnen mit einigen morderischen Bataillonedechargen. Ungefaumt aber drang bas 7. Regiment Linieninfanterie, mit Bataillons in Ungriffscolonne, auf denfelben ein. Bwar ward er in völlige Unordnung gebracht; allein bie Schwierigfeit des mit Randlen burchschnittenen Bodens gewährte ihm den Bortheil, daß er nur wenige Gefan= gene verlor und Zeit gewann, fich auf den Soben rucks warts Puebla de Benaguacil von Neuem aufzustellen. General Barispe marschirte gegen Diefen Punct, mah: rend General Paris links die feindlichen Saufen gegen Raum war Ersterer in jenem Dorfe Mibaroja trieb. angelangt, als auch schon die Spanier in aller Gile ihe ren Rudzug bewerkstelligten. Bur Dedung besselben besetzen alsbald 1000 Dragoner von den Regimentern Balencia, Rumancia, Ronig und Maeftranga die Ebene. Schnell jedoch mar diese durch drei Schwadronen des 4. Sufarenregiments von der feindlichen Reiterei gefaus bert, und dieselbe theils nach Cheftalgar, theils nach Villamarchante auf das rechte Ufer bes Guadalaviar jurudgeworfen. Gie verlor über 100 Mann an Tob= ten und eine fast gleiche Anzahl Pferde nebst 85 Bes fangenen; die Frangosen hatten dagegen nur 45 Bers wundete, worunter 3 Officiere, und 10 todte Pferde. Glanzender murde diefer Sieg über die feindliche Reis terei ausgefallen senn, hatte nicht ein Infanteriebataillon alle seine Rrafte aufgeboten, den wiederholten Choc der Frangbfifden Sufaren aufzuhalten.

Solcher Bortheile ungeachtet durfte Suchet noch ims mer nicht wagen, seine Unternehmungen unmittelbar gegen die Stadt Balencia zu richten. Denn die hier versammelten Streitkräfte Blake's, der indeß unverantz wortlicher Weise ruhiger Zuschauer der beiden Niederlasgen mehrerer seiner Divisionen geblieben, überwogen die Seinigen bei weitem, wie er sich aus einigen zu Sesgorbe vorgefundenen Papieren zu überzeugen Gelegenz heit hatte. Die Nothwendigkeit gebot ihm daher, wies der in das Lager vor Murviedro einzurücken und die Ersoberung der Hauptstadt bis zur Ankunst der bereits gesforderten Berstärkung zu verschieben.

Inzwischen war er um so mehr bemuht, die Bela= gerungsarbeiten vor jenem Fort nach Rraften gu for= Sie gingen trot ber großen Schwierigkeiten, bern. bie ber gang nachte Fels barbot, und ber baburch verursachten Nothwendigkeit, die Unnaherungen so wie bie Errichtung der Batterien durch Erdface gu bewirfen, wozu die Erde von den Ufern des Murviedro herbeiges schafft werden mußte, uber alle Erwartung ichnell von Denn fcon am 5. October murden die Laufstatten. graben eroffnet, Berbindungelinien quer durch ben Bels fen, fo wie fur die Infanteriepoften auf 70 Rlafter vom Vorsprung bes Forts Can Fernando Unterkommen gebilbet, wogu man jebe Dedung benugte, welche bie Natur des Felfen darbot. Gleicherweise begann man wegen der niedrigen Lage aller andern Erhöhungen auf dem außerften Ende jenes Felsrudens, der fich 200 Alafter vor dem Borfprung eben gedachten Bertes bin= zieht, auf 160 Rlafter Entfernung von bemfelben eine Breschbatterie zu errichten, zu beren Bewaffnung man mittelft Minen den Weg zu bahnen unternahm.

Nicht mindere Thatigkeit herrschte mahrend Diefer hochst beschwerlichen Arbeiten vor Dropesa. beschleunigte nach Berennung dieses mit einer doppelten Mauer umgebenen Forts und Befegung ber Stadt gleis ches Namens die Borbereitungsarbeiten bes Angriffs. Schon am 6. October Abends waren bie Laufgraben durch 200 Mann auf 100 Klafter von bem Werke und in einer Lange von ungefahr 480 Auß eröffnet, und gleichzeitig eine Batterie von 3 Bierundzwanzigpfun= dern errichtet worden, die, nebst einem rechts auf 150 Rlafter Entfernung aufgestellten Morfer am 10. mit Za= gesanbruch ihr Feuer beginnend, in einigen Stunden die vier feindlichen Geschützstude zum Schweigen brachte und die außere Umfaffungemauer in Schutt legte. Schnell brang jett General Ferrier mit feinen in bem Orte aufgestellten Meapolitanern bis zur Wache inner= halb desfelben vor, und eben follte das Zeichen gum Sturme gegeben werben, als die Befatung von 5 Officies ren und 210 Mann Nachmittags drei Uhr die weiße Sahne aufstedte und fich ergab.

Noch widerstand der Thurm auf dem Cap Oropesa. Ein Laufgraben von 1080 Fuß Långe war vor demsels ben, was auch ein Englisches Kriegsschiff und acht Kasnonierschaluppen, die Arbeit zu stören, sich müheten, eröffnet und am 11. zwei Artisleriestücke in Batterie aufsgesührt worden. Das Feuer begann am andern Tage in der Morgenfrühe und ward, nachdem das seindliche Geschütz demontirt war, alsbald auf das durch einen gesmauerten Vorsprung verdeckte Thor gerichtet. In dies sem Augenblicke näherten sich die Kanonierschaluppen.

um jene Batterie im Ruden zu beschießen; allein fie mußten fich burch bas schnelle Berbeieilen zweier Biers pfunder, die ein eben fo lebhaftes als wirksames Feuer unterhielten, fogleich wieder vom Strande entfernen. Ihre Stelle nahm indeg das Englische Rriegeschiff ein, welches, feine ganze Ladung gebend, mehr karm als. Uebel anrichtete, mahrend jene fich gegen den Buf des Thurmes wandten. Aber auch hier fronte ihr Bemufen tein befferer Erfolg, indem der Major Mikalowski mit ben Eliten bes 2. Weichselregiments fuhner Beise fic ihnen gegenüberstellte, sowohl auf fie wie auf die Befa= Bung bes Thurms ein lebhaftes Rleingewehrfeuer uns terhaltend. Lettere fuchte in demfelben Augenblicke burch Stricke und Leitern zu entfommen, dem Meere zueilend, wo fleine Bote gu ihrer Aufnahme herbeiruderten ; al= lein ein großer Theil ertrant, mehrere wurden vermun= bet ober geibotet, und nur Wenige durch die Englander gerettet, welche fich hierauf ichleunigst entfernten. Einnahme dieses Forts offnete Suchet's ganger Urtillerie den Weg nach Murviedro und brachte, außer einiger Mannschaft der Besatzung, 6 Fenerschlunde, 100,000 Patronen, 1200 Centner Pulver, Zwieback und andere Den Frangosen toftete fie nur Sachen in feine Gewalt. 6 Tobte und 39 Bermundete. Unter ben Lettern gahlte man 6 Officiere.

Un demselben Tage drangen die Belagerer von Murs viedro hinter der ersten Erhöhung hervor, wo sie sich gesetzt hatten, um hinter die Deckungen des Felsen zu ges langen, der eine Verlängerung von jenem bildet, wors auf das Neduit San Fernando sich erhebt. Man brach

rechts, quer burch die Felfen, Bahn, die Erdadern, die man traf, benutend und zugleich ber Sanbface und Schangforbe fich bedienend. In der Racht vom 15. fant man auf 35 Klafter vom Fort hinter einer Telfenkrumme an, welche den Sturmcolonnen einen Berfammlunges Um 16. Abende vollendete man eine Bats vunct darbot. terie von 3 Vierundzwauzigpfundern, 2 Morfern und Diefe bedte am andern Tage in ber einer Hanbite. Frühe gegen ben Thurm bes Borfprungs von Gan Fers nando ihr Feuer auf. Die erften Stunden gaben Soffs nung zu baldiger Brefche, indem das feindliche Gefchut auf ber angegriffenen Fronte bald jum Schweigen ge= bracht und das Mauerwerf, welches bie Berkleidung bes Thurms ausmachte, in Schutt gelegt war. Die dahinter fich erhebenden Mauerrefte bes alten Sagunt waren zu hart und gu bick, als daß bei fo großer Ent= fernung ein wirksamer Erfolg zu hoffen gewesen ware. Suchet befahl daher den Angriff auf den einwarts geben= ben Wintel, den der Thurm bildete, so wie auf deffen rechte Flanke. Hier fand man freilich weniger Schwies rigkeiten, konnte jedoch die angefangene Bresche mit 150 Ranonenschuffen bis zum Abend nicht bedeutend erweitern ober gangbar machen, indem der Feind, fein Reuer achs tend, feine gertrummerten Bruftwehren burch Sandfade unaufhörlich wieder herzustellen suchte und auf dem Ramm der Sturmlucke mehrere Artillerieftucke aufführte, Die benen der Gegner fraftig und beunruhigend antworteten. Defto größern Schaden verursachten bie Wurfbatterien im Innern der Fefte und unter beren Bertheidigern.

Den 18. dauerte bas Feuer seit Tagesaubruch fort,

und zwar um fo beftiger, ba man die Breschbatterie, bas feindliche Geschus auf ber Maueroffnung zu des montiren, mit einem Bierundzwanzigpfunder vermehrt Der Erfolg entsprach vollkommen der Absicht. Allein die Belagerten erhoben alsbald langs der ganzen Angriffsfronte ein außerst lebhaftes und morderisches Infanterieseuer, unter beffen Schute fie mit bem boch= ften Gifer an Berschüttung ber Brefche mitteift Erde Freilich zerftorte jede Ranonenfugel fåcte arbeiteten. ihr Werk und raffte die Arbeiter weg; inzwischen bie Unverdroffenheit des Muthe erfette augenblicklich wie= ber, mas die feindliche Waffe gernichtete. Um 4 libr Albends endlich mar die Brefche nach Rogniat's, Sa= bert's und Balee's Meinung fur 5 bis 6 Mann in Fronte zuganglich; allein immer nicht ohne Schwierigs feit, da fie fich bei 30 Fuß Sohe bloß aus den Trum= mern bes Mauerwerks ohne Erde gebildet hatte, und ihre Grundflache auf einem fehr schroffen Felsenabhange Gleichwohl entschloß sich der Marschall zum rubete. Sturm. Bierhundert Gliten von Sabert's Division, uns terftugt burch einen gleich ftarten Ruchalt ber Itali= enischen Division, fturmten Abends 5 Uhr muthig aus dem 35 Rlafter von dem Werke gebildeten Waffenplate gegen die Brefche und erftiegen, der ungemein schroffen Albbachung bes Felsen, des feindlichen Rleingewehrfeuers und des Sagels von Granaten und Steinen ungeachtet, welche die Belagerer hinabrollten, dieselbe wirklich bis gu zwei Drittheil ihrer Sohe. Dier aber konnten fie nicht mehr vorwärts, weil die Bresche in einem vom feindlichen Fener rings umgebenen einwarts gehenden

Winkel angelegt und nicht allein zu enge, sondern übers dieß noch zu fteil war , weil ferner die Sturmcolonnen wegen der Beite des Unlaufs außer Athem anlangten, endlich weil die 4 Bierundzwanzigpfunder auf folche Ent= fernung nicht hinreichten, Die Bruftwehren völlig gu gertrummern und die Belagerten von dem Ramm bes Mauerbruchs zu vertreiben. Sabert zog fich baber mit Berluft von 173 Todten ober Bermundeten wieder in feine vorige Stellung jurud; allein noch in berfelben Nacht ward mit einer neuen Breschbatterie von 6 Biers undzwanzigpfundern, 70 Klafter weit vom Thurm bes Borfprungs von San Fernando, fo wie mit Unnahes rung ber Laufgraben bis an den Bug ber Maueroffs nung der Anfang gemacht. Die Arbeit forderte trot ber unfäglichen hinderniffe bes Erdreichs fo schnell, baß man bald mehrere Bickzacks vorgetrieben und Treps pen in den Felsen gehauen hatte, binter welchem man ficher hinauf klimmen konnte. Im Befige ber Spige besselben nahete man ber Brefche mit Gulfe eines Bide jade von Sandfaden und fette fich in der Racht vom 24. auf 18 Jug von der Deffnung fest, wo man ales bald eine kleine Parallele anlegte. Alle tiefe Arbeiten wurden unter Leitung bes Genieoberften Benri mit uns endlichen Schwierigkeiten auf einem gang fahlen Tels fen ausgeführt. Die Bruftwehren ber Laufgraben mas ren von Erdfaden, wozu man bie Erde fehr weit hers beiholen mußte, gebilbet; außerbem verlangten fie eine Sohe von 7 bis 8 Fuß, um ben Belagerern es moglich au machen, vor den feindlichen Werken, aus denen fie

fortwährend mit Steinen und Granaten gleichsam übers schüttet murden, sicher vorbei zu defiliren.

Die fo hart bedrangte Sefte zu retten, fchien Blas te fest entschlossen zu senn. Der mißlungene Bersuch am 28. September, fo wie die Buth des Feindes bei Bertheidigung ber zwar offenen, aber nicht gangbaren Brefche am 18. October hatte Diefem General Zeit vers Schafft, eine zahlreiche Urmee zu versammeln. Großtheil bestand aus alten gedienten Kriegern, von ausgezeichneten Generalen, wie einem Mahn, D'Donel, Bassecourt, Zanas, Ardizabal, Billacampa, Obispo. Miranda und Can Juan angeführt. Diesein Lettern war vorzugsweise die Reiterei untergeordnet, auf beren beffere Organisation Blate, als Prafibent ber Regents schaft, besonders Bedacht genommen hatte. Gie gable te 3000 Pferde; das übrige heer mochte etwas über 30,000 Mann betragen. Bevor Blate basfelbe in Bes wegung fette, suchte er beffen Muth und Chrgeiz burch nachstehende Proclamation noch mehr zu beleben.

"Im Hauptquartier zu Balencia am 24. October 1811. "Don Joaquin Blake, Obergeneral der zweiten "und dritten Armee, an die Generale, Besehlse "haber, Officiere und Soldaten, die er die Cha-"re hat, zu commandiren.

"Wir marschiren, die Armee Suchet's anzugreisen "und, so Gott uns beisteht, zu schlagen.

"Medete ich zu Soldnern, die für Geld gedungen "voder durch Gewalt gezwungen wären, wie die des "Feindes; so würde ich Ihnen die Belohnungen zu zeisgen suchen, welche dem Siege folgen mussen.

"Ein edleres Motiv des Wetteifers muß für dieje:
"nigen, die gegen den Kriegeruhm nicht unempfindlich
"sind, die Hinweisung seyn auf die Zinnen Sagunt's,
"auf die Mauern und die Wälle Balencia's, von des
"ren Spike uns die Blicke derjenigen folgen, die von uns
"ihr Heil erwarten. Die geringste Schwäche, ein Aus
"genblick des Zauderns wurde da, wo wir dem Feinde
"entgegen gehen, mehr denn je ein unvertilgbarer Schands
"fleck seyn.

"Allein ich rede zu Spaniern, welche für die Freiheit "ihres Vaterlandes, für ihre Religion und für ihren "König sechten; und es würde Beleidigung der edeln "Empfindungen senn, welche Sie beseelen, wollt' ich "Thnen etwas Anderes sagen, als daß es Gebot der "Pflicht ist, entweder dem Feinde obzusiegen oder kamz "pfend zu sterben."

Raum war dem Marschall Suchet am 24. Abends die Runde geworden, mit welch' ftarter Macht die Spanier auf ben Soben von Puche Stellung genommen, als er benselben mit eilf Infanteries und vier Cavallerieregis mentern unverweilt entgegenzog. Er gewahrte die Ges fahr wohl, die mit einer Schlacht zwischen zwei vom Keinde befegten Plagen verbunden fenn mußte; indeß je größer die Schwierigkeit erschien, bestomehr fühlte er die Nothwendigkeit, ihr obzustegen. Den Generalen Balathier und Bronifowski gab er den Auftrag, ina zwischen die Blocade und die Belagerungsarbeiten mit feche Bataillonen fortzusegen und eine neue Batterie von 5 Vierundzwanzigpfundern unter dem Fort zur Bertheis digung ber Strafe von Balencia zu errichten.

ral Compere hatte mit 1500 Mann die von Segorbe ju beobachten und diente zugleich als Rudhalt des reche ten Flügels unter ben Generalen Rlopisti und Robert, Die burch den von Gilet nach Betera fuhrenden Engpaß operiren follten. Um 25. mit Tagesanbruch recognoscirs te Suchet die Stellung des Feindes bei Puche. Sein rechter Flügel war an's Meer gelehnt, gededt burch eis ne Englische Flotte (die fich auch mahrend der Belages rung Murviedro's hanfig in deffen Nahe gezeigt hatte). fein Centrum und fein linker Glügel behnte fich auf ber Ebene und den Soben gegen Liria bin aus. Besonders zahlreich waren die Sohen von Puche so wie jene, welche Die Straße von Betera beherrschen, mit Artillerie und Infanterie befett. Die fast doppelte Ueberlegenheit an physischen Streitfraften bestimmte ben General Blas ke zum raschen Angriff. Es war um 8 Uhr des Morgens, als er die Frangofische Vorhut mit Nachdruck zurückwarf. General Zanas, diefen erften Bortheil benugend, bes. machtigte fich mit feinter Divifion und unter Mitwir= fung ber Englischen Flotte burch einige Lagen ber Stadt Puzol und überflügelte burch eine Frontveranderung auf feiner außersten Linken, seine Rechte auf eine Unbobe porschiebend, Suchet's linken Flugel. Gleichzeitig ums ging eine Colonne von 6000 Mann beffen rechten Glus gel, ber eine ftarte Ctunde vom Sauptcorps entfernt Diefes Manoeuvre, wodurch Blate feine beiben Flügel so weit vom Mittelpuncte entfernte, fonnte mohl nicht geeignet fenn, die Kriegserfahrenheit und Felds herrnfunft biefes Generals zu offenbaren. Buvor mußt' er sich des Sieges vergewissert haben, che er es wagen

wollte, burch große Ummariche eine fleggewohnte, tapfere Armee im Ruden und auf ten Flanken gu bebroben. Enchet benutte schnell biefe fur die Crarke bes Feindes unverhaltnißmäßige Ausdehnung und warf fich mit Macht auf beffen geschwächte Mitte, die jedoch nicht fo bald burchbrochen mar, als man es von tem ungeftus men Anfall ber Frangofen hatte erwarten follen. Denn kaum verließen sie die Unhohe, welche sie als ihrem Uns griffe gunftig erachtet hatten , als auch ichon ber Feinb dieselbe mit 6000 Mann zu Fuß, 1000 zu Pferd und gablreicher Artillerie befetzte. Run mard biefer Punct balb ber hauptgegenstand bes Rampfes, in welchem die Gpa= nier einen hohen Duth erprobten. Bergebens ftrengte bas 4. Sufarenregiment in treimaligem Ungriff alle fei= ne Rrafte an, beren Reihen zu burchbrechen. Golchen Die berftand in ber Mitte, fo wie bas Borbringen auf beiten Flugeln ihrer Waffenbruder gewahrend, erhob bie Befas. tung von Murviedro großes Sieg'sgeschrei, welches fie mit Zeichen ber Freude begleiteten, nicht achtend ber Macht des Gefchutes, wodurch ihre Felfenfeste erschuts Bald jedoch mard biesem ersten Andrange tert wurde. burch bas Erscheinen ber Frangofischen Infanteriecolons nen auf ber Schlachtlinie Binderniß und Biel gefett. Rubn fturzte fich bas 7. Linienregiment mit bem Bayons nett auf die vom Feinde vertheidigte Sohe, mahrend bas 116. Frangofische und bas 3. Weichfelregiment, bas Gewehr im Alrm, fich mit ungemeiner Ordnung unter bem lebhaftefien feindlichen Rartatschen = und Flintenfeuer entwickelten. Jener Punct mar bald genommen; allein schnell fehrten Die Spanier wieder, bemachtigten fich bestelben in tulie

melche hier so eben ihre Artillerie aufgefahren hatten, bis auf ben letzten Mann niederstoßend. Diesen Bortheil gestorig zu benutzen, stürzte Romana's Bruder, Caro, General und Gouverneur von Balencia, an der Spitze von 1500 Reitern mit vieler Entschlossenheit heran. Lange dauerte der blutige Kampf; endlich aber gelang es dem General Boussart mit dem 13. Curasserregiment, die mit der Tapserkeit der Berzweiselnden sechtenden Spaznischen Schlachthausen zurückzudrängen und die verwunz deten Generale Caro und Almoya nebst 6 Feuerschlünden im Siege davon zu führen.

Unterdessen verfolgte ber rechte feindliche Flügel unter General Zanas feine bereits errungenen bedeutenden Bortheile. Besonders fand fich hier die Frangofische Reiterei hart bedrängt; mehrere Plotons derfelben wurs den durch einen trefflich ausgeführten Choc des Spanie fchen Dragonerregiments Ronig ganglich über'n Saufen geworfen, gum Theil zernichtet. Im Siegestaumel fturge te fich dasfelbe Regiment unmittelbar hernach auf das 2. leichte und 4. Italienische Linienregiment, in ber Soffs nung, auch hier obzusiegen. Allein Palombini, an bes ren Spige, empfing die fuhnen Reiter mit faltem Blute und zwang sie burch ein wohlgehaltenes Gliederfeuer bas Schlachtfeld zu raumen, auf welchem fich ihre Leichen hauften. Gilig fandte jeft Guchet zur Berftarkung dies fes Punctes den General Sabert, mit dem Befehle, die nach Balencia führende Hauptstraße zu gewinnen und die Stadt Puzol wegzunehmen, indeß die Division Sa= rispe ihre bereits gegen das feindliche Centrum erfochtes

nen Bortheile verfolgte. Sabert tam jedoch nicht fo schnell zum Ziele, als man es vermoge ber fraftvollen Anstrengungen feiner Truppen batte erwarten follen. Ihm entgegen ftanden Zanas und Ardizabal mit ber Dis vision Albuhera, gleich tapfer Widerstand leistend, als jener Erfte muthvoll ben Ungriff begonnen. Sart ges brangt fing chen nach morderischem Rampf das 5. leichte Regiment an, ber Uebermacht zu weichen; ba erschien rettend bas 16. von der Linie unter Montmarie's Uns führung und warf ben Feind in gebachte Stadt gurud. Aber auch hier benutte biefer gu feiner Bertheidigung jedes Saus, wie aus Fenftern fo von den Dachern berab Bunden und Tod unter ben die Strafen fullenden Frans Sie zu umgeben erschien in diesem zosen verbreitenb. Augenblicke eine zahlreiche Spanische Cavallerieabtheis lung von der Straße von Valencia her. Freilich fehlte dieselbe ihres Zwedes und ward sogar durch das 24. Dras gonerregiment unter General Defort mit Berluft von zwei Artillerieftuden und 30 Ranonieren bis jenfeit Als balat zurückgetrieben; beffen ungeachtet behauptete fich die feindliche Infanterie, wiewohl durch jenes Ereigniß von Valencia abgeschnitten, immer noch in Puzol, so wie auf den Soben von Puche. Um Ende aber fiel die Stadt Puzol dem beharrlichen Angriffe ber burch folden Biber= stand zu jeglicher Kraftanstrengung aufgeforderten Frans zosen; mit ihr zugleich kamen 700 Mann der Wallonens garde in ihre Gewalt.

General Klopiski, diese vom Centrum und dem lins ten Flügel der Französischen Armee erfochtenen glanzens den Bortheile kaum gewahrend, verdoppelte seine Ans

strengungen, boch nicht sowohl die rasch sich folgenden ungestumen Angriffe ber Spanier auf ben ihm anvertraus ten rechten Flügel abzuwehren, als vielmehr fie felbst mit Nachbruck zuruckzuschlagen und gleichen Gieg über fie zu erringen. Mit unwiderstehlicher Tapferkeit warf fich General Robert, an ber Spige bes 114. Frangofischen Linienregimente und bes 1. von ber Beichfel, auf den Teind; feine Reihen wurden nach mehrmaligen Angriffen durchbrochen und in die Flucht geschlagen. Sieg auf diefem Puncte mar fo entscheidend, daß nun Rlopisti felbft, bie weitere Berfolgung ber Fliebenden bem General Robert überlaffent, mit bem 44. Infantes rieregiment und ben Dragonern Napoleon gur Berftars fung bes Centrums becbeizueilen und beffen Fortschritte ju unterftugen vermochte. In einem Augenblicke waren hier drei feindliche Bataillone durch fuhnen Sturmritt Diefer Dragoner über'n Saufen geworfen ; 800 Gefanges ne fielen in ihre Sante. Ungefaumt fturgten fie fich hierauf in Berbindung mit tem 4. Sufaren: und 13. Curaffierregiment auf die feindlichen Reitermaffen und Jufanterievierede, burchbrachen beibe, bebeckten Das Schlachtfeld weithin mit Leichen und Waffen ber Gegner und machten beren 2000 zu Gefangenen, werunter 150 Officiere. Bis zum Bache Betera murben bie Gefchla= genen raftlos verfolgt. Hinter bemfelben und einer tiefen Schlucht nahmen fie von Neuem Stellung. Aber auch aus dieser wurden sie nach einigen lebhaften Angriffen vers trieben und zu schneller Flucht gezwungen, die sich bald in gangliche Unordnung verkehrte.

Mach einiger Raft erhielt Palombini ben Auftrag,

mit ber Italienischen Division und bem 3. Weichselregis ment von ber Ebene ber bas Dorf fo wie bie Soben von Puche zu überflügeln, mahrend Sabert die Lettern von vorne angreifen follte. Blate felbst vertheidigte fie mit feinem Rudhaltsheere und 5 Urtillerieftuden; vermochte jedoch Montmarie's ungeftumem Unfalle auf feine Linke nicht zu widerstehen. Gleichzeitig bemachtigte fich ber Bataillonschef Paffelac mit einem Bataillon Des 117. Regiments ber vom Feinde befetten Bergflache. In Uns ordnung nahm Legterer bie glucht, feine funf Teuerschluns be einbugend und Gicherheit suchend unter dem Schute ber Englischen Flotte, Die, feit bem Morgen Theilnehs merin an ber Schlacht, in bemfelben Angenblide mit ihren Bunbesgenoffen zugleich nach ber Rhede von Ba= Iencia den Rudzug begann. Diefe Richtung nahm fast die ganze Spanische Armee, die, bis tief in die Nacht unablaffig verfolgt, im Ganzen 1860 Mann an Tobten und Berwundeten und 4639 Gefangene verlor, worunter 2 Generale, 40 Dberften ober Dberftlieutenants und 188 andere Officiere. Ihr übriger Berluft an diesem heißen Tage bestand in 3 Fahnen, 12 Stud Geschutz, 4200 meift Englischen Gewehren, 8 gelabenen Urtilleriemunis tionswagen und 35 Riffen Infanteriepatronen. gofifcher Seite gahlte man 128 Tobte und 596 Bermuns Unter Lettern befand fich ber Marschall felbst, burch eine Flintenfugel an ber Schulter getroffen, fo wie General Paris nebst mehreren Stabsofficieren und Generaladiutanten.

Noch in der nämlichen Nacht kehrte Suchet für feine Person, nachdem er seine Armee eine Stunde weit von

Balencia zurückgelaffen, in das Lager vor Murviedro zurück und forderte den Befehlshaber der Feste in solzgenden Ausdrücken zur Uebergabe auf: "Herr Gouverz, "neur! Sie waren Zeuge der heutigen Schlacht. Drei "Fahnen, 12 Kanonen und 4500 Gefangene, worunter "die Generale Mahy\*) und Caro, siesen in der Franzosen "Gewalt. Sie mögen sich hiervon durch Absendung einiz "ger Officiere überzeugen. Ich biete Ihnen alsbann eine "Capitulation an, die Ihnen, die Ehre des Ruhms erz "haltend, das Recht sichert, durch die Bresche auszuzies "hen und erst außerhalb des Forts die Waffen niederzus "legen; imgleichen sollen allen Ihren Officieren Degen "und Gepäck verbleiben. Ich erwarte binnen einer Stunz "de Ihre Antwort."

Diese überbrachte am andern Tage der Artillerieobersts lieutenant Joaquin de Mignel. Nur mit Mühe konnt' er aus der Feste kommen, indem alle Ausgänge vermans ert waren. Der Anblick so vieler Gefangenen so wie die oben angeführte Proclamation Blake's trugen zu seiner Ueberzeugung nicht wenig bei, und er bat um die Ers laubniß, letztere ins Fort mitnehmen zu dürsen, um sie dem Kriegsrathe vorzulegen. Er kehrte zurück und ers schien in Begleitung des Oberstlieutenants Guerrero de Luna Abends 5 Uhr abermals. — Bier Stunden darauf, nachdem das während des Tags gedauerte Feuer die Bresssche am Thurme so wie auf den Flanken für 20 Mann, in

<sup>\*)</sup> Diese Angabe ist unrichtig; benn nicht Mahn, fondern Beneral Almona ward gefangen.

Fronte gedffnet, und die Belagerer am Fuße derfelben sich festgesetzt hatten, wurde nachstehende, so ruhmlicher Wertheidigung wurdige Uebereinkunft abgeschlossen:

- Art. 1. "Die Besatzung wird als kriegsgefangen mit ,,allen Kriegsehren, mit Waffen und Gepack durch bie "Bresche ausziehen und außerhalb des Forts das Gewehr "strecken."
- Urt. 2. "Die Officiere werden ihre Degen, Equis,page und Pferde, die Soldaten ihre Tornister behalten."
- Art. 3. "Den Nichtsoldaten ist freie und unverweils "te Rucktehr in ihre Heimath gestattet."
- Art. 4. "Zwei Französische Grenadiercompagnien "sollen unmittelbar nach Unterzeichnung gegenwärtiger "Capitulation, die Eine das Thor der Feste, die Andere "das Reduit San Fernando besetzen."
- Art. 5. "Artilleries und Ingenieurofficiere, so wie "Französische und Spanische Commissäre sollen sogleich "den Zustand der Magazine und der Bewassnung schrifts "lich aufnehmen."
- Art. 6. "Die Vermundeten und Kranken stehen uns ,,ter dem Schutze der Frangbsischen Großmuth."
- Art. 7. "Wofern irgend einer der gegenwärtigen Ars "tikel Grund zu Erörterungen geben sollte; so wird er "zu Gunsten der Besatzung ausgelegt.

"Im Lager vor Murviedro am 26. October 1811. Anthoine,

Escadronschef und Adjutant Seiner Excellenz bes Marschalls Suchet.

Tuars,

Oberfter vom Genie.

Joaquin de Mignel, J. Ph. Guerrero de Luna.

Genehmigt: der Gouverneur des Forts von San Fernando und Sagunt,

Brigadier Don Luis Maria Andriani; Der Reichsmarschall und Obergeneral der Armee von Aragon.

Sudjet."

In Folge biefer ehrenvollen Uebereinkunft nahmen bie Belagerer nach 35tatigen Unstrengungen noch in ber= felben Racht Befig von biefem wichtigen Plage, ber einst hannibal's Macht fo lange Trop geboten. fanden barin 17 Feuerschlunde (3 sechezollige Saubigen, 3 3wolf : , 3 Acht = und 8 Bierpfunder) 2,300 Flins ten, 900 gefüllte Granaten, 3790 Rugeln von verschies benem Raliber, 1505 Kartatschenbuchsen, 100 Centner Englisches Pulver, 760,000 Infanteriepatronen, 1800 Cantaros Bein, 86 Cantaros Brantwein, 575 Centner Reis, 450 Centner Mehl, 5 Centner 3wieback, 75 Centner Die Befagung bes Dehl und 312 Centner Stockfische. ftand, außer dem Gouverneur, in 139 Officieren und 2433 Unterofficieren und Golbaten. Gie trat gleich am andern Tage ihren Marsch nach Frankreich an.

Es war ein Gluck für die Französischen Waffen, daß die Spanier nicht Zeit gehabt hatten, die Werke Sagunt's zu vollenden und sie mit Vierundzwanzigpfündern zu bes waffnen. Denn ware hier die Runst der Natur gehös rig zu Hulfe gekommen, nimmer wurde diese wichtige, so isolirt gelegene Feste, welche die Ebene von Balencia

und die unter ihr zu dieser Stadt führende Straße weithin beherrscht, bei hinlänglicher Bevorrathung ben Feinden Spanien's gefallen senn. Die ganze Besteutsamkeit dieser Eroberung zeigt sich indeß nur dann, wenn man erwägt, daß durch dieselbe die engere Einsschließung eben gedachter Stadt zuerst möglich ward. Wie diese endlich in der Franzosen Gewalt gekommen, soll in der nun folgenden Darstellung des Winterseldszuges weiter berichtet werden.

## Vierte Abtheilung.

Siebenter Feldzug. Von der Eroberung Murviedro's bis zur Zerstörung der Brucke von Almaraz.

## Erster Abschnitt.

urfachen der Verzögerung des Angriffs auf Valencia. Rabere Vorbes reitungen dazu. Vorläufige Gefechte und Operationen. Wirklicher Anfang der Belagerung. Vorfehrungen und Werke zur endlichen Ers oberung der Stade. Capitulation und Einnahme derselben. Refuls tate. Entsendungen mehrerer Französischen Abtheilungen nach der Einnahme von Valencia. Wontbrun's mißglückter Jug gen Alicanste. Fall von Denia. Belagerung und Eroberung der Feste Peniss cola. Ernennung des Marschalls Suchet zum Herzoge von Albufera. Weitere Operationen und Gesechte der Franzosen gegen die Spanier in Catalonien.

welch' glanzender Sieg seine Waffen in der hartnäckigen Schlacht am 25. October um dieser Feste Besitz geströnt, ist erzählt worden. Doch noch immer stand Bas

fencia, die Sauptstadt ber Proving, unangegriffen in voller Starte. Bor und in derfelben befand fich bins ter einem von ungabligen Canalen burchschnittenen und burch eine Rette von Feldverschanzungen gebeckten Erbe reich eine zu bedeutende feindliche Macht, als bag Gus chet bei bem bamaligen geschwächten Buftanbe feiner Armee von einem allgemeinen ernstlichen Ungriffe auf Dies fe Berte und bie daburch umfreiste Stadt, beren Bes rennung bei fo außerordentlicher Ausdehnung der Bere Schanzungen eine große Angahl Bataillone erforderte, eis nen gludlichen Erfolg batte erwarten fonnen. Um bas her mit einem Schlage alle die verschiedenen Corps, welche diefes feindliche Beer, die einzige Stute des Rriegs in Diesem bftlichen Theile Spanien's, bildeten, in dem Plage einzuschließen und einer fo wichtigen Uns ternehmung überhaupt gewachfen zu fenn, mußte er bie långst verheißene Berftarfung abwarten, bie nach ben bereits eingegangenen Nachrichten bald eintreffen follte. Wermehrung der Frangosischen Streitfrafte Soldie por Balencia hatte gur nothwendigen Folge, baß mehs rere wichtige Puncte Navarra's, Aragon's und Catalos nien's ben Ginfallen ber feindlichen Parteiganger Preis gegeben wurden. Allein diefer Rachtheil verschwand vor bem ohne Bergleich wichtigen Bortheile, ben die Ers oberung jener Stadt gewähren mußte. Denn nur burch Diefelbe konnte es gelingen, fich von ba mit ber Frans zofischen Gudarmee über Murcia in Berbindung zu fea Ben und diefes Ruftenland Jofeph's Scepter zu unters Die Schon ermahnten Gefechte bei Calatanub werfen. und Aperbe maren fur die Frangofen fehr ungludliche-III. 23

Greigniffe, welche bie Befreiung ber hartgebrangten Besatzung von Molina burch die Brigade Maggucheli, wobei diese unter andern zwei ausgezeichnete Bataillons= defe verlor, feineswege auszugleichen vermochte. erlag um diefelbe Zeit Graus dem Andrange der Catas Ionischen Aufstandshaufen. Die Besatzung fah sich zum Rudguge nach Barbaftro genothigt. Cbenfo mußten Monblanch und Reus von den Frangofen verlaffen wers Den, die fich hierauf nach Tarragona marfen. wie in Lerida murben die Lebensmittel immer feltener, und die Sahrt auf dem Ebro, jenen fo nothwendig, von Tag zu Tag gefährlicher. Dazu fam noch, baß burch die nothgebrungene Aufstellung bes Generals Es pert mit bem 42. und 115. Regiment gwischen Barces Iona und Tarragona Aragonien's Grenze ben Unterneh= mungen Lacy's und Eroles's ganglich offen ftand. ten unter fo bewandten Umftanden Mina und Mendis zabal, fich zwischen Sanguesa und Jaca herumtreibend, mit ihren andern Rampfgehulfen mehr im Ginverftand= niffe gehandelt, leicht mußte es alsdann ben Spaniern gelungen fenn, Suchet's Armee vollig von Franfreich abzuschneiben, zumal da Navarra, von Truppen fast gang entblogt, außer Stande war, ihr in einer fo bes benklichen Lage fraftig beizustehen; und doch mar fie au Folge ber ihr vom General Reille mitgetheilten Befehle vom 18. September eben auf die Unterftugung jes Allein Die zeitherigen Beweguns ner Proving angewiesen. gen der Frangosischen Rorbarmee gegen andere Puncte Spanien's ftanden bis jest der Ausführung biefer wefent. lichen Unordnung hindernd im Wege, wodurch lediglich

jene wichtigen Nachtheile fur die Frangbfischen Waffen in Aragen und Catalonien entsprungen find. Gelbft 3a. ragoza zitterte vor den siegreichen Saufen eines Durand, und Empezinado. Denn mit heftigem Ungeftum drangen fie beran und hatten fich der Ebenen von El Almus nia bemåchtigt, mahrend andere Parteiganger jene Provins gen in allen Richtungen burchfreugten und befonders die Strafe aus Aragon über Mequimenza und Tortofa bes standig im Auge mahrten, indem Suchet dorther vor= züglich seine Brotfruchte zu beziehen hatte, die wegen ber schlechten Ernte nur außerst schwer aufzubringen waren. Das Schlachtvieh mußte fogar aus Frankreich herbeigeschafft werben. Die Transporte murben bas burch von Tag zu Tag schwieriger. Schon biefer Ums ftand allein mare fur Suchet ein hinlanglicher Bestims mungegrund gur Beschleunigung eines Unternehmens gewesen, bei bem jebe Zogerung verberblich werben fonnte, hatte es nur unmittelbar nach Murviedro's Falle, ber so wie die Ginnahme von Dropesa als Bor: bereitung zur Belagerung von Balencia anzuseben, in feiner Macht gestanden, über die Umftande zu gebieten. \*)

Der angekundigten Verstärkung erwartungevoll ente gegenharrend, war Suchet unterdessen bemuht gewesen,

Dbiges kann auch jugleich bienen, der unziemlichen Behauptung des Battologen Sarrazin (in dessen mehrgedachtem Werke S. 220) ju begegnen, der Balencia's Bezwinger Langsamkeit jum Borwurfe macht, als habe derfelbe dadurch "Bonaparten ein Herzogehum abstroßen wollen, um die Marschallswürde auf eine anständige Art zu kronen, die ihm die Proberung Tarragona's eingetragen hatte".

Alles vorzubereiten, um beim Eintreffen berfelben gu vollenden, mas der Sieg von Sagunt so herrlich bes gonnen. Diefes Fort bestimmte er zum fichern Bereinis gungepuncte des Belagerungegeschützes, wovon die erften Abtheilungen bereits am 27. October unter farfem Ges leite und dem Schutze der auf der Hauptstraße von Tortofa bei Benicarlo, Dropesa und Benicast errichtes ten Batterien heranzogen. Am 3. November ruckte er mit der Armee bis an den Guadalaviar \*). Es fam viel barauf an , fich gegen die Befatung von Balencia hinreichend zu decken, und bennoch eine größere bispos nible Truppenzahl für die Operationen auf dem rechten Ufer dieses Fluffes aufzusparen, indem der Feind hier, feine gange hoffnung auf bie Bertheidigung gedachter Stadt fegend, zu deren Behauptung die Praftigsten Mits Bahrend die Abtheilungen Paloms tel vereinigt hatte. bini und Robert sich in zweiter Linie aufstellten und Bariope bie Geinige bei Paterna concentrirte, bemache tigte fich die Division Habert gleich bei diesem ersten Borruden eines Theils der Borftadt Serano auf bem linken Guadalaviarufer fo wie des Fledens Grao oder ber Rhede von Balencia, bes einzigen Berbintunge= punctes der Stadt mit dem Meere, wo fie fich, trog eines lebhaften Geschützeuers, sowohl von der Gee als Den andern Theil gedachter dem Lande ber festsette. Borfiadt machte der Feind Schritt vor Schritt ftreitig; ber Marschall sah sich baber genothigt, die letten Saus fer mittelft der Sape ober Mine wegnehmen zu laffen.

<sup>\*)</sup> Turia.

Mit gleicher Hartnäckiskeit vertheidigte sich das zwischen biefer Borstadt und dem Gnatalaviar gelegenen Kloster Pio Quinto. Indes General Roginat wußte dort zwei Minenkammern auzubringen, durch deren Platzen eine fünf Juß weite Deffnung bewirkt ward. Drei Compagnien bemächtigten sich alsbald des Gebäudes und zwangen die Besatzung, nachdem sie ihr einige Gewehre und Gesangene abgenommen, über den Guadalaviar zus rückzugehen.

Bur Bertheibigung biefes Fluffes hatten bie Spanier zwei ber funf bier baruber fuhrenden Steinbruden abe gebrochen, die andern brei burch Brudentopfe gebedt. Um baber die feindliche Armee in benfelben einzuengen und die Ausfälle mit wenig Leuten gurudiguschlagen, er= richteten bie Franzosen, bes wohl unterhaltenen Fenera ber Gegner ungeachtet, auf dem linken Ufer. 3 bis 400 Klafter weit von eben getachten Brudenkopfen eine Bes geworfchanzungelinie, bie aus ben beiben befestigten Albe ftern ber Capuciner und ber Soffnung, ben erenelireen Saufern ber Borfladt Gerano, fo wie ans drei unter fich burch Berhaue verbuntenen farten Retouten bestand, beren Graben 7 Fuß Baffer hatten. 3mei diefer Redous ten befanden fich in ber Fronte von Balencia rechts ber von ba nach bem Grao führenden Promenate, die britte links ber lettern. Das Dorfden Campanar, oberhalb ber Stadt, auf ber außerften Rechte, ba, mo ber Guas dalaviar einen fart einwartsgehenden Bintel bilbet, ges kegen, konnte, gang vom feindlichen Reuer umgeben, weder mit in die Berbindungelinie gezogen, noch von ben Trangofen befegt merben.

Undere Gegenwehren ber Spanier auf bem rechten Ufer, um jenen den Uebergang über genannten Bluß ftreis tig zu machen, bestanden gunachft in einer durch zwei Batterien vertheidigten von den Werken des Plages bis an's Meer reichenden Berichangung, bann in ben obers halb Balencia am Ufer bes Guadalaviar bin gelegenen, mit Teftungswerken und Schieffcharten verfebenen, uns ter fich durch geschützgeschirmte Linien verbundenen Dorfern Mislata, Quarte und Manifes. Außerdem bietet diefe gange Strede vom Meeresftrand bis Manifes, welche fast sammtliche feindliche Infanterie besetzt hielt; wahrend bie gange Reiterei zur Dedung bes linken Glus gels oberhalb diefes Ortes aufgestellt war, eine niedere, von einer großen Monge Bafferungscanale burchfchnits Erft oberhalb Manises erhebt fich bas tene Ebene. Erdreich, und bie Bafferungen enden bei Torrente und Cataroja auf ber Strafe von Murcia.

Bei allen diesen Vertheidigungsmitteln zog Blake bennoch, um Suchet's volle Aufmerksamkeit von sich abs zuwenden und dessen Macht durch Entsendungen zu theilen, um dadurch desto sicherer Valencia, diesen Brennpunct der Insurrection behaupten zu können, alle disponibeln Truppen aus der Mancha und Murcia zusammen, stellte sie unter die Befehle der Generale Bassecourt, Freire und Montijo und warf sie zum Theil nach Requena und ans dern Puncten von Euenca, zum Theil nach Aragonien, wo bereits die diese Provinzen durchkreuzenden zahlreis chen Parteigänger mächtige Fortschritte gemacht und mehrere Gegenden von Renem zum Ausstand vermocht hats ten. Allein Suchet, lediglich die Eroberung Valencia's

im Auge, ließ sich dadurch nicht irren, sondern drang in die Generale Reille und Caffarelli, auf deren Unkunst er schon längst so sehnlichst gewartet, sich mit ihren Trups pen unverweilt gegen diese bedrohten Puncte zu wenden, um einen Feind abzuwehren, der ihn auf allen Seiten umstellt hatte.

Einen besondern gludlichen Erfolg versprach er fich noch von den Bewegungen D'armagnac's, ber mit einer starken Division burch bie Mancha gegen die von ben Spaniern gablreich befegte Stadt Requena in großen Marschen vordrang. Dieser General nahm feinen Weg über Belmonte. Bier traf er auf ben Parteiganger Fraus cisquetti. Unverhofft überfallen, erlag Letterer fast ohne Er selbst nebst 30 der Seinigen ward Schwertstreich. niedergefabelt, der Reft mit allen Pferden, wovon Gines bem Berfaffer ale Beute fiel \*), gefangen genommen. Bei Zarazona, unfern ber Murcianischen Grenze, suche ten fich einige Saufen von Freire's Abtheilung feinem weitern Bordringen gu widerfegen; allein auch hier knupfe te fich der Sieg an unsere Waffen. Er blieb uns auch ben folgenden Zag treu, da wir ju Dniefta die Insurrectie onsjunta aus einander fprengten, eben fo an ber Benta be Contreras, wo und Baffecourt mit zwei Bataillonen und einigen Schwabronen ben Uebergang über ben Cabriel freitig machen wollte. Genannter General beging bier denselben Fehler, wie sein Vorganger, ber im Jahre 1808 Diefen Punct zu vertheidigen hatte \*\*). Das 22. Dras

<sup>+)</sup> Derfelbe befand, fich damals bei D'armagnac's Divifionestabe.

<sup>\*\* )</sup> Giebe 1, Thi, Diefes Werts Geite 209.

gonerregiment feste burch eine Furt, mabrend unfere Boltigeurs, hinter Schluchten, Baumen und Felfen verftect, burch ein gut gezieltes Feuer die feindlichen Reis Bon ber Reiterei in ber Flanke bebroht ben lichteten. und beghalb einem weitern Widerftanbe entfagend, jog sich Bassecourt auf Billalgordo de Cabriel zurud, wo mus einige Scfangene in bie Sande fielen. Wir folgten ihm Zage barauf über Utiel nach Requena, wo er fich halten zu wollen schien. Bei unferm Anmarsche jedoch fuchte er schnell ben Gebirgspaß ter Cabrillas zu gewins Nur seine Rachbut konnten wir noch erreichen, der men. wir einige hundert Gefangene und zwei Ranonen abnah= Die weitern Resultate biefes Zugs waren bie Beg= men. nahme mehrerer Baffen :, Montur : und Proviantma= gazine, fo wie eines Trupps von 300 mit Lebensmit= teln für Balencia belabenen Maulthieren.

Suchet's endlich nachgebend, erschienen, jener am 13. December mit seiner ganzen Division zu Zaragoza, dies ser am 14. zu Teruel. Sein Corps bestand aus den Abtheilungen der Generale Severoli, Burk und Pansnetier. Letzerm hatte er vor der Hand zur Bekämpfung mehrerer vereinigter zahlreicher Ausstandshausen die Richtung nach Borja gegeben, wo die Besatung, durch mehrtägige Gesechte bereits aller Patronen ermangelnd, auf dem Pumcte stand, mit Gewalt genommen zu wers den, erstern aber um einige Tage vorausgesandt, um sich mit Suchet über Teruel und Sarrion in Berbindung zu seigen und vorerst dessen Rücken, so wie den Transport der Lebensmittel zu sichern, die er aus dem Bezirk

von Teruel bezog. Reille manbte fich von ba unverweilt mit einem Theil feiner Truppen gen Santa Mas ria be Allbarracin, weil hier ber Marquis von Montijo, gu' beffen Berftarfung General Freire mit 4000 Mann auf dem Marsche begriffen war, mit 2000 Mann gu Fuß und 200 zu Pferd Stellung genommen hatte. Alnnaherung der Frangofischen Colonnen aber gog fich ber Feind auf Molina jurud mit hinterlaffung einer Rachhut bei Dribuela, dem Grengpuncte Aragon's und Castilien's, ohne sich in ein Gefecht einzulaffen. Reille begab fich hierauf nach Bereinigung ber Brigade Pannetier, welche inzwischen bas auf den Sohen von Borja unter Empecinado vereinigte 6000 Mann ftarte Jufur= gentencorps theils gerftreut, theils gen Caftilien gurud's geworfen hatte, nach Segorbe \*), wo er am 24. Des cember eintraf. Die weitere Berfolgung, fo wie die Bekampfung ber übrigen bei Calatanub und auf an= bern Puncten Aragon's aufgestellten Parteiganger hatte General Caffarelli übernommen, ber gu biefem Enbe mit acht Bataillonen und 400 Pferden am 17. Deceme ber von Baragoza bereits wieder aufgebrochen mar.

In dieser Lage ber Dinge zog Suchet in der Uebers zeugung, Caffarelli werde die Bemühungen des Feindes in Aragonien zu vereiteln verstehen, und von der Noths wendigkeit überführt, endlich mit Ernst gegen Valencia etwas unternehmen zu mussen, das Sorps des Ges nerals Reille an sich, welches am 26. Morgens nach

<sup>\*)</sup> Gegobrige.

einem Eilmarsche von 30 Stunden an den Ufern des Gnadalaviar vor gedachter Stadt eintraf.

In der Racht guvor hatte bas Geniecorps, um bem Labyrinth von Canalen auszuweichen, eine Stunde von Manifes, oberhalb aller Schwellungen, unter bem leb= haftesten Feuer ber feindlichen Posten zwei Bodbruden für die Infanterie über den Guadalaviar geschlagen, in= beg die Artillerie fur fich und die Reiterei innerhalb eis ner Stunde eine Schiffbrude zu Stande brachte. gig Feuerschlunde waren Frangbfischer Seits auf Diesen Uebergangspuncten aufgestellt und 36 unter ben ver= ichiedenen Divifionen vertheilt. Mit bem Tage fette ber Marschall die Armee in Bewegung. Gein Streben ging bahin, Die Corps ber Generale Freire und Baffes court von Blate's Armee abzuschneiben, ben Feind auf ber hauptstraße von Murcia völlig zu überflügeln und fich feines verschanzten Lagers zu bemachtigen. halb wurden auch nur sehr wenige Truppen auf dem linken Ufer gurudgelaffen; inzwischen ersetzten die hier befindlichen fehr festen Linien der Franzosen, was ihnen an Truppenzahl gebrach. Bereits um 8 Uhr bes fand fich Suchet mit der Division Barispe, der Bris gade Robert und ber Reiterei auf bem rechten Ufer, ohne bedeutenden Biderftand erfahren zu haben. bald die Truppen des Generals Reille ben Uebergang begannen, ihre Richtung gen Albana nehmend, wandte fich harispe gen Torrente, bas von einer tiefen und schwer zu überschreitenden Schlucht gebedt ift, vor wels cher die gange feindliche Reiterei vereint ftand. ral Bouffart, an ber Gpige von 60 Sufaren, griff in

Dosten derselben an. Er ward geworsen, gefährlich verwundet und gefangen genommen; Robert, sein Absjutant aber, der ihm zur Hulfe entgegeneilte, getödtet. Erst das 4. Husaren = und das 13. Curassierregiment, welche eben anlangten, schlingen den Feind in die Flucht und befreieten ihren General aus der Gefangenschaft.

Trog biefer fuhnen Bewegung auf Torrente, mos burch Suchet die gange Stellung ber Spanier gu ums geben beabsichtigte, verließen sie bennoch bie verschangs ten Dorfer nicht. General Muenier erhielt taber Bes fehl, fich Manises zu nahern, mabrent Palombini, um bes Feindes rechte Flanke zu bedrohen, unter bem Schutze von 6 Artillerieftuden zwischen Quarte und Dielata über ben Fluß fegte, lettern Punct angriff und die feindliche Linie burchschnitt. General Balathier fdritt zu Fuß mit ber erften Brigade voran und erreichte unter einem morberifden Rartatichen : und Dustetens feuer mittelft eines Safdinendamms bas jenfeitige Ufer. Ihr folgte an einem andern Uebergangspuncte die zweite Brigade unter Palombini's eigener Anführung. Waffer bes hier 300 Fuß breiten Stroms reichte bis an Die Guften. Diefe Bewegung, welche nur eine Rebens operation fenn follte, gab Beranlaffung gu einem febr heißen Gefechte, worin bie Tapferfeit ber Staliener fich in vollem Glanze zeigte. Trog bes hartnadigften Die berftandes behaupteten fie fich gegen eine weit überlegene Macht, erfturmten fogar mehrere Berschanzungen und fetten über einige Canale, mahrend ber Ingenieuroberfte Denri eine Brude Schlagen und Berte gu ihrer Dedung

auswerfen ließ. Roch bauerte ber Rampf gwischen biefer braven Division und bem Beinde mit aller Beftigkeit fort, als General Robert mit bem 1. Weichfels und bem 117. Frangbfifchen Linienregimente Die Berschanzungen Er bemächtigte fich von Manises und Quarte angriff. berfelben im rafchen Sturme und nahm zwei Kanonen nobst mehreren Pulverwagen, ohne jedoch die Spanier gang aus letterm verdrangen gu fonnen. Gleichzeitia machten mehrere Officiere vom Generalstabe mit 50 Uh. lanen von bes Marschalls Begleitung einen Angriff und nahmen funf bespannte Geschüpftude. Unterbeffen hatte General Reille mit ber Division Ceveroli und ber Bris gabe Burte feinen Marich beschleunigt, um bem Teinbe Die Flucht über Aldana nach Murcia abzuschneiden. Das Unternehmen gelang vollkommen. Bom 9. Onfarenregiment noch ereilt, verlor er 100 Mann an Gefan. genen, und fein Rudigug in die weite baftionirte Ums wallungelinie, welche die Stadtmauer umgab, war nach ber unmittelbar barauf erfolgten Bereinigung Reille's mit Palombini entschieben. Nicht so vorzüglich begüns fligte bas Glud ben General Barispe. Er schlug zwar tie Spanier bei Torrente, traf ab'r etwas zu fpat in Cataroja ein, um sich beren Durchmarsche zu widers Mehrere Tausent gewannen baber Zeit, auf ber Strafe von Murcia zu entstiehen, freilich mit Burud's laffung einiger Artillerieftuce. Der Rest warf fich bine ter eben gebachte Berschanzungefinie. Während dieser Ereigniffe operirte Habert unterhalb der Stadt. bem er die Spanier aus ihren bort angelegten Werken vertrieben und 2 Englische Linienschiffe, 2 Fregatten und

mehrere Ranonierschaluppen burch bas wohlgerichtete, brei Stunden lang anhaltende Feuer von 16 auf dem Safendamm des Grao aufgestellten Geschutztuden von der Mundung des Guadalaviar entfernt hatte, ließ er um Mittag 100 Reapolitanische Jager denselben überschreiten. Er felbst setzte darauf nahe an deffen Mundung mit 3000 Mann hinuber, bewältigte auch da die vom Meere bis jur Stadt angelegten Werke, nahm 5 Stud Geschutz und ließ 300 Bauern niedersabeln, die er mit den Waffen in Die Nacht war noch nicht angebros ber hand getroffen. chen, als bereits alle Divisionen burch eine freiwillige Bewegung den Plat fo eingeschloffen hatten, daß die feind= liche Armee nach einem Berluste von 14 Kanonen, 15 Munitionswagen, einer Fahne, 500 Gefangenen und eis ner gleichen Anzahl Todter, jene nicht mitbegriffen, bie, von Barispe verfolgt, in den Gumpfen von Albufera verfanken, genothigt mar, fich von allen Seiten in mehrges dachte, die Stadtmauer umgebende Berschanzungelinie jurudzuziehen. Der Frangofische Berluft betrug im Gan= gen 34 Officiere und 378 Unterofficiere und Goldaten. General Delort, ben auf der Straße von Murcia Ents fliehenden nachgefandt, traf noch benfelben Albend mit 1000 Pferden und 500 Boltigeurs vor den Thoren des rings vom Zucar umgebenen Stadtchens Alcira ein, mo sich Mahn und Obispo mit 3 bis 4000 Mann befanden. Schnell brachen fie die Bruden ab und suchten, eiligst gen San Felipe entfliebend, mit Burudlaffung von 10 Geschützstuden ihr Seil in der Dunkelheit der Racht. Die Ginwohner stellten indeß jene ungefaumt wieder ber und empfingen die stolzen Gieger mit fnirschender Din-

gebung in ben eifernen Willen bes ungunftigen Geschicks. Oberst Christophe manbte sich hierauf mit 300 seiner Sufaren nach Cullera, einer Stadt an ber Mundung bes Bucar, Die Billacampa mit 1500 Mann befett hatte, ber es jedoch nicht gerathen fand, fich in ein Gefecht eins julaffen, fonbern fich weiter gen Alcon gurudzog. In Berfolgung ber Geschlagenen langte am 29. ber Frangos fifche Bortrab in G. Felipe, halbwegs zwischen Balencia und Alicante an, wo er ein großes Reismagazin nebft einer Million Infanteriepatroneu als willkommene Beus te nahm. Freire und Baffecourt, burch Guchet's Ucbers gang auf bas rechte Guabalaviarufer ebenfalls von Blate abgeschnitten, wandten sich bald barauf in einer Rudbe= wegung gen Alicante, um fich nach Bereinigung mit oben genannten Corps zwischen diefer Fefte und Alcon dem General Montbrun entgegenzustellen, der mit drei Divis fionen vom Tajo ber im Anzuge mar.

Gleich nach diesem Uebergang ließ es der Marschall feine erste Sorge seyn, sich der Schwellungen zu bemächtigen, um die unzählige Menge von Canalen, worauf die Balencianer so großes Vertrauen hatten, weil sie dadurch sowohl die Annaherungsarbeiten gegen den Plat unter Wasser zu setzen, als die Graben ihres verschanzten Lazgers anzufüllen gedachten, wieder in den Guadalaviar, woher sie ihr Basser hatten, zurückzuführen. Gine Sazpeurcompagnie vollführte dieses mühvolle Geschäft mit ungemeiner Schnelligkeit und machte so dieses Vertheis digungsmittel des Feindes unnüt. In den folgendem Tagen wurden die Lager näher gerückt und die Stellung verbessert. Auf den Straßen von Quarte und Murcia,

400 Rlafter vom Plage, legte man Rebouten an; bas Jesustlofter auf der Mabriber Strafe erhielt Schief. Scharten und ein Bataillon gur Besatzung , weil bieß bie einzigen Puncte maren, von woher ber Feind mit Macht hatte vordringen fonnen. Auf ben übrigen maren bie Belagerer burch Canale und Graben, wovon bie gange Ebene Durchschnitten ift, vor deffen Anfallen gefichert. Gleichwohl unternahm Blate in der Racht auf den 29. einen folden Berfud, um bie Frangofifche Linie zu burchs brechen und fich durchzuschlagen. Er beging aber babei Die Unbesonnenheit, vor denselben mit 12,000 Mann in einer einzigen Colonne zu erscheinen, ber fich überdieß ein ungeheuerer Troß von Weibern, Rindern und Gepack anschloß, ohne gleichzeitig mehrere andere Puncte burch falsche Angriffe zu alarmiren. Das 1. Beichfelregiment trieb ihn mit Rachdruck gurud. Kaft bie gange Colonne drangte fich über die obere Brude wieder in die Stadt hinein, und faum 2 bis 300 Mann vermochten unter Bes gunftigung ber Racht bie Gebirge zu erreichen, inbes mehr benn 500 in ben Canalen ober auf andere Beife ben Tob fanden. Um 31. wiederholten 2000 Mann ber Befagung mit 2 Kanonen ben Bersuch, um die bem Plate gang nabe ftebenben Frangofischen Borpoften gu entfernen; allein ein Bataillon bes 1. Stalienischen Linis enregiments genügte, den Feind, trop des heftigften Rars tatichenfeuers , wieder gurudgutreiben.

Während solcher Ereignisse war es Suchet's außers vroentlichen Unstrengungen gelungen, obschon er einen gros Ben Theil der Artilleriebespannung zum Transport der Nahrungsmittel hatte verwenden mussen, 30 Stuck Wurf= geschütz und 109 Bierundzwanzigpfunder sammt bem nothigen Schiegbedarf als Belagerungspart in Murvie= bro zu vereinigen. Bei folder Menge von Artillerie mar Balencia's naher Fall vorauszusehen, und Suchet beschloß nun unverweilt, die Laufgraben zu eröffnen, um ein Uns ternehmen zur Bollendung zu fuhren, deffen Schwierigkeit bei allen diesen Bortheilen bennoch feiner Wichtigkeit gleich Die zum Theil crenelirte Stadtmauer, fast freise fam. formig und gut erhalten, hatte bei einer Dide von 10 Jug an 30 Auf Bobe. Dben auf berselben führte ein Rund: weg hin, und ihren Fuß begrenzte, jedoch nur auf eine Strecke des Umfangs, ein fleiner waffergefüllter Graben. Wegen bas Seethor hin erhebt fich die Cittadelle. ber Seite ber Borftadt Razafa befanden fich eine Baftion und mehrere fleine, geschugbewehrte Berfe gum Schute der Thore. Größern Fleiß hatte der Feind seit zwei Jah= ren mit einem Roftenaufwand von 600,000 Piaftern auf fein weithin verschanztes Lager verwendet, welches, nach ben erften, eben berichteten Ereigniffen noch mit unges fahr 16,000 Mann und 100 Kanonen besetzt, in seinem Innern nicht nur die Stadt, sondern noch die drei Bors ftadte auf dem rechten Ufer des Guadalaviar umschloß. Dasselbe war auf eine Ausbehnung von beilaufig 4000 Rlafter burch eine fortgefette Linie von Gagewerken , von Berschanzungen mit ein = und ausgehenden Winkeln und Die außern Grabenwande hatten Bastionen befestigt. überall 12 Fuß, die innern 18 bis 20 Juß Sohe, und die Brustwehren zu jahe Boschungen, als daß man sie ohne Leitern zu ersteigen vermocht hatte. Diese Linie erstreckte sich auf der Seeseite bis zum Monte Dlivete,

wo sie sich auf einen vom Fener ziemlich entblößten und übel gewählten Punct stützte. Hier war offenbar den Belagerten am leichtesten beizukommen, um so mehr, da dieser Punct vom linken Ufer her im Rücken genommen werden konnte. Man wählte ihn daher zum Ansgriffspunct; bestimmte aber zugleich, weil jene selbst während der Belagerung zwischen dem Flusse und Razzafa innere Verschanzungen anlegen konnten und bereits auch einige Werke zur Trennung dieser Vorstadt von der übrigen Linie begonnen hatten, die nächst der Straße von Murcia errichteten Verschanzungen von San Vicente de la Roquete zum zweiten Angriffspunct, von woaus die innern Retranchements gegen den Angriff von Monte Olivete im Rücken genommen werden konnten.

Gegen bie beiben ausgehenden Winfel eben gedachter Werke wurden sofort in der finstern und regnigen Nacht vom 1. auf den 2. Januar die Laufgraben burch 3000 Arbeiter eroffnet, und zwar auf 60 Klafter Entfernung von G. Bicente mit einer bei dem Dorfe Patrair ans fangenden Berbindungslinie, auf 90 Klafter Entfernung von Monte Dlivete mit einer Communication rudwarts. Trog des lebhaftesten feindlichen Geschüßseuers ging die Arbeit so rasch vor sich, daß die Belagerer bei Tages. anbruch allenthalben gebeckt maren. Gin harter Berluft hatte indeß diese betroffen. Der Ingenieuroberft Benri, ein Mann von eben so viel Muth als umfassenden Renntniffen und reifer Erfahrung in feinem Fache, ber feit zwei Jahren bei sieben verschiedenen Belagerungen immer den Angriff geleitet, ward burch eine Buchfens fugel tobtlich verwundet, als er faum mit dem Abstes den ber ersten Parallele ben Anfang gemacht. Ben ber ganzen Armee geliebt und geachtet, nahm er ihr höchstes Bedauern mit zu Grabe.

In der Nacht auf den 3. vervollkommnete man die Parallele so wie den Berbindungsgraben vor San Vicenste, zugleich einen zweiten zur Rechten derselben nächst der Hanptstraße von Murcia beginnend. Ferner verslängerte man die Linke der Parallele vor Olivete bis zu einem, 100 Klaster vorwärts der Werke gelegenen vom Feinde besetzen Hause, nachdem man dasselbedurch eine Voltigeurabthoilung hatte wegnehmen lassen. Auch eröffnete man, um der Artillerie die Errichstung einer Batterie gegen die Rückseite bes verschanzten Lagers in der Nähe des eben gedachten Punctes von Olivete zu erleichtern und den Feind auf dem linken User einzuschließen, einen Lausgraben nebst einem Versbindungswege auf demselben Flußuser.

Des schlechten Wetters so wie des lockern, kothbedecksten, haltungslosen Bodens ungeachtet gewannen die Arzbeiten vor S. Vicente in der Nacht auf den 4. mehr Ausdehnung. Der Berbindungsgraben zur Rechten gezdieh durch drei Zickzacks zur Bollendung, und zur Bersgrößerung der Parallele zu ihrer Rechten ward die Straße von Murcia mittelst der Sape durchschnitten. Gleiche Thätigkeit beseelte die Belagerer vor Olivete. Sie braschen hier aus der Parallele auf den Capitallinien der zwei kleinen Bollwerke der angegriffenen Fronte aus. Das Ende links bildete drei Zickzacks von ungefähr 60 Klaster Ausdehnung und jenes rechts verlängerte sich in gerader Linie auf beiläusig 55 Klaster. Diese beiden

Annaherungen forderten fo fchnell, bag man fie bis gu Tagesanbruch auf 40 Klaster weit von der außern Gras In der folgenden Racht benwand vorgetrieben batte. wurden fie unter lebhaftem feindlichen Rartatschenfeuet bis auf 9 Rlafter Entfernung von der außern Grabens wand fortgeführt, mabrend man die Parallele von S. Vicente zu ihrer Rechten um 100 Klafter bis zu einem abgebraunten Saufe verlangerte, bas ihr zum Unlehnungss puncte diente, und zwei Ausgange gegen die vorfpringens den Winkel des angegriffenen Berkes bildete. heftig aber wuthete auch hier bas feindliche Rartatschen= feuer; bennoch naberte man fich ber außern Grabenwand bis auf 30 Rlafter. Gine zweite Parallele anzulegen, warb fur unnug erachtet, ba ber Feind aus Mangel eines Waffenplages oder bedeckten Wegs, wo er fich jum Debouchiren hatte verfammeln konnen, feinen Ausfall zu unternehmen vermochte.

Die Artillerie hatte inzwischen auch unglaublich große Fortschritte gemacht. Mit dem Geniecorps ihre Arbeiten beginnend, war sie dahin gekommen, vor dem Capuzis nerkloster in der Borstadt Serano bis zum 3. Abends eine Batterie von 8 zwölfzölligen Mörsern, welche, von 2 achtzölligen Mörsern und 2 sechszölligen Haubigen der links dem nach dem Grao sührenden Lustwege angelegten Redoute Nro 3 unterstützt, die Bewerfung der Stadt zum Gegenstande hatte, zu errichten und völlig zu bes wassen. Die Batterien Nro 1, 2 und 7 hingegen konnsten erst den 5. Morgens ausgedeckt werden. Erstere von 4 Vierundzwanzigpfündern und 2 achtzölligen Haubigen, vorwärts der Parallele des Angriss gegen Olivete ers

richtet, sollte die rechte Face ber beiden den vorspringen= den Winkel des verschanzten Punctes bildenden Redans beschießen und die Razasa umgebende lange Linie von Sägewerken bestreichen. Nro 2 von 3 Sechszehnpfüns dern und einer sechszölligen Haubige, links von Nro 1 und ebenfalls vorwärts der Parallele, hatte die linke Face derselben Werke zum Zielpuncte. Zur Unterstüstung des Angriss gegen Olivete und zur Beschießung der Vorstadt Razasa so wie des dort angelehnten Lagers war die auf dem linken Guadalaviaruser in der Hohe der Redoute Nro 3 angelegte Batterie Nro 7 von 2 achtzölligen Mörsern und einer sechszölligen Haubige bestimmt.

Mit den Batterien Nro 3 und 4 konnte erst in der Nacht auf den 5. der Anfang gemacht werden, nachdem das Genie die Straße von Murcia durchschnitten hatte. Jene von 4 Vierundzwanzigpfündern, beim Angriffe von S. Vicente auf der außersten Rechte der Parallele erzbaut, sollte die rechte Face der links der Straße von Madrid befindlichen Bastion beschießen, und die hinter der Parallele errichtete Batterie Nro 4 von 6 Vierundzwanzigpfündern die linke Face der Bastion, die den ausgehenden Winkel von S. Vicente bildete.

Die Batterien 5 und 6, jene von 3 Vierundzwanzigs pfündern und 2 zehnzölligen Mörsern, diese von 4 Viers undzwanzigpfündern und 2 achtzölligen Haubigen, was ren beide hinter der Parallele angelegt. Nro 6 hatte die Bestimmung, die rechte Face der Bastion des vorsspringenden Winkels von San Vicente zu beschießen und die lange Linie zwischen dieser Bastion und Razasa in ges

rader Linie zu bestreichen, während Nro 5 einen der Zweiz ge des Sägewerks, welches die Bastion des ausgehenden Winkels von S. Vicente bestrich, beschießen und das Kloster so wie die Gebäude, hinter welchen sich der Feind aushielt, mit Bomben bewersen sollte.

Besturzt über bas geschwinde Borrucken und bie Mahe ber Belagerungsarbeiten, fo wie aus Furcht, sein mit eben so viel Muhe als Sorgfalt verschanztes Lager mit Sturm genommen zu feben, auch um der feit einigen Tagen eingeriffenen erstaunlichen Defertion vorzubengen, raumte der Feind basselbe am 5. Morgens, den Frans gofen Munition und 4 brongene und 77 eiferne Artilleries ftude, wovon indeß 57 vernagelt waren, gurudlaffend. Schnell fturgte fich hierauf der Oberfte Beloti in ben Gras ben vor Olivete und warf alsbald 300 Grenadiere in dies fes Werk, mahrend Montmarie fich ber Borftadt Can Bicente und Palombini eines Theils ber von Quarte bemachtigte, deffen gangliche Eroberung jedoch vor ber Sand nicht weiter versuchend, ba die Urt ber Befestigung ber vom Seinde noch besetzten linken Seite die Mitwir= fung des Geniecorps burchaus erheischte. Unverweilt fetten fich inzwischen die Belagerer auf allen Puncten im Junern bes verlaffenen Lagers fest und zogen Berbins bungelinien. Gine fo ernfthafte Bertheibigung wie bei Zaragoza war von nun an nicht mehr zu beforgen, da es die Spanier verfaumt hatten, die Saufer bes Plages in Wehrstand zu setzen und jene ber Borftabte Quarte und G. Bicente, bie bis auf 10 bis 15 Rlafter von fei= ner Ringmauer reichten, abzubrechen.

Die Unordnung, welche ein folches Ereigniß in einer

mit 200,000 Menschen angefüllten Stadt nothwendig veranlassen mußte, benutzend, ließ der Marschall das Bombardement aus der bei dem Capuzinerkloster errichsteten Mörserbatterie alsbald beginnen, das, nachdem noch mehrere Batterien bewassnet worden, bis zum Ende der Belagerung Tag und Nacht mit solcher Heftigkeit ans hielt, daß je von 24 zu 24 Stunden 1000 Bomben und Haubisgranaten geworsen wurden.

Nachdem sich die Frangosen in einigen Sausern ber Borftadt Quarte festgesett, innerhalb der Saufer von G. Bicente Berbindungen fo wie auf ter Seite gegen ben Plat Berrammlungen angelegt und fich fo gedeckt in ber Nacht auf den 6. den letten Saufern, 10 Rlafter von ber Stadtmauer, genahert hatten, beauftragte Enchet am andern Morgen in ber Erwartung, bag bas Beneh: men einer Urmee, welche fo ftarke und so wohl bewehrte Linien verlaffen konnte, zugleich die furchtbare Wirkung, welche eine fo machtige Beschießung auf eine so große Bevolkerung machen mußte, ben General Blate vielleicht zu einer Capitulation murbe gestimmt haben, seinen er= ften Adjutanten, ben Dberften Meyer, die betreffenden Borfchtage nebft einem Briefe gu überbringen. ber Abgeordnete konnte meder in die Stadt gelangen, noch den feindlichen Obergeneral zu Geficht bekommen. Indeß gab er feinen Brief auf den Borpoften ab. lautete alfo:

"Im Lager vor Balencia am 6. Januar 1812.

"Die Gesetze des Kriegs bestimmen einen Grenze "punct fur das Ungluck der Bolker; dieser Punct ist era "reicht. Die kaiserliche Armee steht nunmehr nur noch

"10 Rlafter von bem Sauptwalle Ihrer Reffung entfernt. "In wenigen Stunden fonnen mehrere Brefden eroffs "net fenn, und im allgemeinen Sturme werden fich bann "die Frangofischen Colonnen derselben bemachtigen. Ers "warten Gie biefen furchtbaren Augenblick; fo wird es "nicht mehr in meine Gewalt gegeben fenn, die Buth "ber Soldaten aufzuhalten. Sie allein werben alebann "vor Gott und Menschen bie Uebel zu verantworten "baben, welche Balencia betreffen muffen. Der Bunfch. "ben ganglichen Untergang einer großen Stadt zu vers "buten, bestimmt mich, Ihnen eine ehrenvolle Capitus "lation angubieten. 3ch verfpreche ben Officieren fo "wie den Einwohnern Schut ihres Eigenthums. Daß "bie Religion, gu ber wir uns befennen, in Achtung "bleiben wird, bedarf wohl meiner Berficherung nicht. "In zwei Stunden erwarte ich Ihre Antwort und "gruße Gie mit größter Sochachtung.

Suchet."

Die Antwort hierauf war ihrem wortlichen Inhalte nach folgende:

Balencia am 6. Januar 1812.

herr General !

"Toesen Nachmittag habe ich Ew. Excellenz Zus "schrift erhalten. Vielleicht wurde ich mich gestern "Bormittag durch Räumung der Stadt zu einer Uens "derung der Stellung meiner Urmee verstanden haben "um von den Einwohnern die Schrecken eines Bombars "dements abzuwenden. Allein die ersten 24 Stunden, "während welcher Ew. Excellenz es versucht, die Stadt "in Brand zu stecken, haben mich erfahren lassen, wie

"so wie auf dessen Bereitwilligkeit zu allen Opfern, die "zur Behauptung der Ehre des Spanischen Namens "erforderlich sind. Wollen daher Ew. Excellenz Ihre "Operationen nur fortsetzen. Mas übrigens die Verzuntwortlichkeit gegen Gott und Menschen wegen des "durch die Vertheidigung eines Platzes und überhaupt "durch den Krieg verursachten Unglücks betrifft; so wird "dieselbe nimmer auf mich fallen konnen, wohl aber "auf denjenigen, welcher einen so ungerechten Angriff "nicht bloß unternahm, sondern auch sortsetzt.

Unterg. Joaquin Blake."

Auf diese abschlägige Antwort, welche, was foll man fagen, Diefes Generals Berblenbung ober beffen hingebung an den Rath einer aus 5 Franciscaner mons den und 2 Fleischern bestehenden Junta von Balencia ausbrudte, fab fich ber Marschall genothigt, seine Uns ternehmungen gegen den Plat mit erneuerter Rraft forte zusegen. Artillerie und Genie wetteiferten, ihre Arbeis ten zu vollenden, um dadurch einer Stadt Meifter gu werden, die um so mehr Wichtigkeit hatte, ba fich ei= ne ganze Armee hineingeworfen. Golden Anstrengun= gen mar es nun, ber unerträglichen Regenguffe, welche die Verbindungsgraben auf gewisse Art ungangbar mach: ten, und bes Miberffandes der Belagerten ungeachtet, gelungen, in ben Machten auf ben 7., 8. und 9. bas mit zu Stande zu kommen. Der erfte Berfuch indef, aus einem Sause ber Borftadt G. Vicente nachst dem Stadtihore auszubrechen, um fich vor der Ringmauer einzugraben, wurde nicht sowohl burch bas feindliche

Gefchutfener, als vielmehr burch einen diefelbe befpus lenden, kleinen, maffergefüllten Graben vereitelt. Bolls kommen gelang bagegen ber zweite, indem man, aus einem andern, 11 Klafter vor ber Ringmauer geleges nen Saufe befagter Borftadt ausbrechend, einen Die nengang anlegte, ber fich nach fechszig Stunden Urs beit bis unter die Fundamente ber beiden Sauptthore in mehr ermahnter Mauer erftrecte. Dier bereitete mon nun, um biefelbe zu fprengen, fogleich die Minen= kammern, ohne baß bas Waffer des Grabens, unter welchem man burchgegangen, bebeutend in die Gallerie gefintert und baburch die Arbeit gestort worden mare. Aud) Quarte fam endlich gang in ber Frangofen Befit, nachdem fie nach und nach alle Saufer burchbrochen und fich des Urfulinerklofters, an deffen Behauptung bem Feinde vorzüglich gelegen schien, bemächtigt hatten. Diefer versuchte zwar beffen Wiedereroberung; allein vergebens, obschon es ihm gelungen war, einen Theil Diefes Gebaudes in Brefche zu legen. Gleichzeitig verschanzten sie sich im Dominicanerkloster und fetten sich mit demfelben burch einen von der Borftadt G. Bicente ausgebenden Laufgraben in Berbindung.

Die Artillerie hatte indeß funf neue Batterien gegen den innern- Wall errichtet. Die von Nro 8 von 2 zwölfzölligen Mörsern, nebst 2 acht= und 2 sechözöllis gen Haubiken vorwärts Razasa, bestimmt, ihr Feuer mit dem der Capuzinerbatterie zu kreuzen und bei dem Bombardement mitzuwirken, begann dasselbe am 7. Abends. Nro 9 von 2 zehnzölligen Mörsern und einer gleichen Zahl achtzölliger Haubiken rechts der Borstadt

San Bicente und am andern Tage vollständig bewassnet, hatte den Theil der Stadt zum Zielpuncte, wo
Bresche geschossen werden sollte. Nro 10 von 10 Biers
undzwanzigpfündern, keine 80 Klaster vom Platze ents
fernt, sollte den rechts dem Thore S. Vicente geleges
nen Mittelwall in Bresche legen und die von Nro II
von 9 Vierundzwanzigpfündern, 250 Klaster links ebens
gedachter Batterie, jenen zur sinken des Thores von
Quarte, während die Batterie Nro 12 von 4 sechszöllis
gen Haubitzen, auf dem linken Guadalaviaruser rücks
wärts Tendettas errichtet, die Sourtine zwischen gez
dachtem Thore von Quarte und der Satharinenbastion
in schieser Richtung zu bestreichen und ihr Feuer mit
dem der Batterie von Razasa und der Capuziner zu
kreuzen angewiesen war.

Der Feind, bestürzt ob solchen furchtbaren Ferts schritten ber Belagerer und dem schrecklichen Bombardes ment, das bereits mehrere Explosionen und bedeutenden Brand verursacht hatte, sowie aus Furcht vor einem Hauptssturm, nachdem die am 8. Abends aufgedeckten Breschbattes rien die Ringmauer an verschiedenen Puncten geöffnet has ben würden, bat am 9. um Einstellung des Feuers und um Capitulation, die auch wirklich noch an demselben Abend unter folgenden Bedingungen abgeschlossen ward:

Art. 1. Die Stadt Valencia soll der kaiserlichen Armee übergeben, die Retigion geachtet, sowie die Einwohner und das Eigenthum geschützt werden.

Art. 2. Wer immer einen thätigen Antheil am Kriege oder an der Revolution genommen haben mag, foll wegen der Bergangenheit nicht in Untersuchung ge=

zogen werden. Denjenigen, welche sich zu entfernen wunschen, soll in den nachsten, drei Monaten gestattet senn, mit Genehmigung der Militarcommandanten ihre Familie und ihr Bermögen anderwarts hin zu schaffen.

Art. 3. Die Armee wird mit allen Kriegsehren durch bas Thor Serano ausziehen, jenseit der Brücke auf dem linken Ufer des Guadalaviar aber das Gewehr strecken. Die Officiere behalten ihre Degen, sowie ihr übriges Eigenthum, die Soldaten ihre Tornister.

Art. 4. Da sich ber Herr Obergeneral Blake zur Ausswechslung ber auf Mallorca, zu Alicante und Cartagena besindlichen kriegsgefangenen Franzosen oder beren Bundesgenossen erbietet; so soll eine gleiche Anzahl Spanischer Kriegsgefangener in den Festungen unter Französischem Gewahrsam bleiben, bis die Auswechsslung Mann für Mann und Grad für Grad vollzogen werden kann. Von dieser Uebereinkunst sind auch die beiderseitigen Commissäre und andere Militärbeamte nicht ausgenommen. Die Auswechslung selbst indes geschieht nach und nach und fängterst alsdann an, wann die ersten Costonnen Französ. Kriegsgefangenen angelangt seyn werden.

Art. 5. Heute am 9. Januar, sogleich nach Unterzeichnung ber Capitulation, sollen das Seethor und die Esttadelle an Grenadiercompagnien von der kaiserlichen Armee, unter Commando von Obersten, übergeben werden, und morgen um 8 Uhr in der Frühe 2000 Mann aus dem Thore S. Vicente ziehen, um sich nach Alcira zu begeben, während die übrige Besahung durch das von Serano aus der Feste rückt.

Urt. 6. Die gegenwartig in Balencia fich auf-

haltenden in Ruhe gesetzten Officiere erhalten, wofern sie es wunschen, Erlaubniß, daselbst zu bleiben, und für die Mittel zur Sicherung ihres Unterhalts soll gesorgt werden.

Art. 7. Die Artillerie = und Geniegenerale, sowie ber Obercommissär der Armee werden den Französischen Generalen und Commissärs, jeder in seinem Geschäftszweige, Berzeichnisse von allen zu ih= rem Dienste gehörigen Gegenständen übergeben.

Go geschehen zu Balencia am 9. Januar 1812.

Der Brigadegeneral und Chef des Generalstabs der kaiserlichen Armee von Aras gon, Saint & Epr Nugues, aus Austrag des Herru Marschalls Suchet

Der Divisions: general, José de Zayas.

genehmigt:

Joaquin Blake.

Der Reichsmarschall Graf Suchet.

Den 10. Morgens begann die Besatzung vor einem Theile der Französischen Armee zu desiliren; ihr Marsch dauerte bis in die Nacht hinein. Sie betrug, 1950 Kranke oder Berwundete, die in den Spitalern zusrückblieben, nicht mitbegriffen, 16,141 Mann, worzunter 22 tienstthuende und 9 retirirte Generale oder Brigadiers, 891 andere Officiere, 23 Feldgeistliche und 16 Wundarzte. Die übrigen Trophäen dieser glänzenzden Eroberung bestanden in 21 Fahnen, 1525 Savallezrie und Artilleriepferden, 7 Mörsern, 26 Haubigen und 145 Kanonen von Bronze und in 195 Kanonen von Eisen nebst einem Steinböller, also überhaupt in 374

Stuck, ferner in 12,000 Flinten, 800 Bomben und Haubiggranaten, 26,000 Rugeln von allen Caslibern, in 3 Millionen Infanteriepatronen und 1800 Centner Pulver. Abzesehen von allem Uebrigen mußte dieß Ereigniß für die Spanischen Wassen um so schmerzlicher senn, da sie 383 Mineurs und Sapeurs, 50 gute Artillerieofficiere, in der Schule von Segovia erzogen, und 1452 alte Kanoniere eingebüßt hatten, des ren Ersaß schwer war. Unter letztern befanden sich vier schone Compagnien zu Pferde, 30 Stuck gut bespanntes Feldgeschüßt bedienend.

Dem Berlangen Blake's, mit feche feiner Abjutanten die Stadt zuerft verlaffen zu durfen, um nach Murviedro vorausgeführt zu werden, um dem traurigen Anblicke feiner Urmee zu entgehen, ward willfahrt. Er reifte uns ter Begleitung bes Reapolitanischen Dberften Pepe am 11. Januar Morgens feche Uhr nach Pau ab. Blake war damals ein Mann von 60 Jahren, wohl erhalten, groß und, wie es schien, von geradem Ginne, ber, eben kein Freund der Englander, fich deren Ginfluffe in Spas nien's fammtliche Angelegenheiten immerdar fo viel mogs lich zu widersetzen strebte. Die Armee verlor an ihm zwar einen mit dem feurigsten Muthe und dem thatigsten Unternehmungsgeifte begabten General, der mit Recht fur den Ersten gilt, welcher dieselbe organisirte, allein feineswegs einen gefchickten Strategen; benn hierzu fehls ten ihm fast alle eigenthumlich charakteristrenden Eigens schaften, als ba find, umfaffender Ueberblick, schnelle Benugung der Fehler und Blogen des Gegners, so wie sonstiger Umstande, ruhige Besonnenheit, berechnende

Borficht bei Unternehmungen und genaue Prufung bet baraus entstehenden Folgen. Die übrigen Generale gin= gen am 13. mit ber zweiten Colonne von Wefangenen nach Tortofa ab, um von ba durch General Caffarelli, ber fich inzwischen wader mit Mina, Empezinado, Du= rand und anderen Insurgentenanführern herumgeschlagen, weiter nach Frankreich geschafft zu werben. Die erste Colonne hatte bereits Tags zuvor ihren Weg unter Be= gleitung von vier Bataillons, überbieß noch gededt burch eine gleiche Anzahl Infanterie und 400 Susaren nebst 4 Artillerieftuden, ihren Weg nach Teruel genommen. Eine britte von 2500 Mann, bie ausgewechselt werden follten, fette fich gen Alcira in Marsch. Um jede Un= ordnung zu vermeiden und die etwa von dem Bombardes ment noch verschont gebliebenen Sulfemittel zu erhalten, rudte Suchet erft am 14. Januar mit ben Italienischen Divisionen und der Brigade Burf in die Stadt Balencia ein. Bum Commandanten gab er ihr ben General Ros bert, ben er unter allen am meisten auszuzeichnen schien. Wahrend er einen Theil dieser Truppen gur Gintreibung von Contributionen in Geld und besonders in Lebensmit: teln verwendete, um seine Armee vor Mangel zu schugen, der fich auf allen Puncten zeigte, ließ er die Divi= fion Musnier fich von Balencia bis Tortofa aufstellen, mit dem Auftrag, zugleich Peniscola enger einzuschließen. Den Rest von Reille's Corps entsandte er nach ber von 10,000 Spaniern bedrohten Feste Tarragona, Die bes Generals habert gegen Cullera und Denia, den Genes ral harispe mit bem großten Theil ber Seinigen gegen Micante. Jedoch hatte diese lettere Entsendung feines.

wegs ben Zweck, diesen Ort, wo die Generale Rosh und Don Antonio de la Eruz commandirten, für den Augenblick ernstlich zu bedrohen, sondern den zeitherigen, weit ins Land hin unternommenen Streifzügen der Bezfatung für die Zukunft vorzubeugen. Gleichwohl ward ein Parlementär an den Gouverneur abgesandt, um, unter dem Borwande die Auswechslung von ungefähr 2000 in Alicante gefangen sigender Franzosen zu untershandeln, die Werke und die Umgebungen dieser Stadt zu untersuchen. Allein wäre das Erstere auch wirklich Suchet's Absicht gewesen; er hätte sie nicht erreicht, indem der Gouverneur erklärte, daß er Blake's Besch; le in einem Augenblicke, wo derselbe seine ganze Macht verloren habe, nicht gehorchen könne.

Die Aufforderung zur Uebergabe des Plages felbst von Seiten Montbrun's, der fich furg guvor mit ftarfer heeresmacht bavor gelagert hatte, ward mit gleis chem Trog, ja fogar mit Spott gurudgewiesen. fer General traf am 6. Januar bei ber Stadt Allvacete auf des Generals Freire Vorhut, die jedoch alsbald, ohne fich in ein Gefecht einzulaffen, nach bem feften Schlosse von Chinchilla zurudwich, um sich bort mit einem andern Corps von 1300 Mann zu vereinigen. Dasselbe indeß in ber Fronte anzugreifen oder seinen Marsch auf der Hauptstraße fortzusetzen, hielt Monts brun nicht fur gerathen, weil die Wegnahme ber feinds lichen Stellung unter ben Ranonen Dieses die Strafe weithin beherrschenden Forts mit zu großen Aufopfes rungen verbunden gemesen mare. Er umging fie beg. halb, rechts ausbiegend, und traf am 8. über Bonete

in Almanfa ein, nachbem fich turg zuvor General Cars rera mit feiner Cavallerie gegen Billena guruckgezogen hatte. Alsbald suchte er fich mit Suchet's Urmee über Can Felipe in Berbindung ju fegen; allein gu fpat, um ju Balencia's Eroberung etwas beitragen gu fons Um jedoch die Gelegenheit, fich als Dbergenes ral zu zeigen, nicht ungenütt vorübergeben zu laffen, rudte er, trop ber Abmahnung Suchet's, über Agofte und San Vicente de Respeig und El Palamo gen Allis cante, vor deffen Mauern er fich am 16., wie bereits angedeutet worden, lagerte, nachtem er einen Theil fei= nes Corps nach Elde betachirt hatte, wohin Freire und Carrera mit ihren Truppen entflohen waren. Gie wurden eingeholt, gefchlagen und ihnen einige hundert Gefangene abgenommen , worunter 12 Officiere. lacampa hatte fich mit ben Seinigen gen Cartagena gewendet, Mahn, Baffecourt und Obispo hingegen in bie Feste Alicante geworfen. Montbrun ließ einige Saubitgranaten hineinwerfen und zugleich drohen, daß, wofern fie fich an ihn nicht ergebe, Marschall Suchet, ber ihm mit feiner ganzen Urmee folge, ungefaumt schweres Geschutz bagegen aufführen werde. Er gebachte badurch Ginwohnerschaft wie Besatzung in Schrecken zu fegen; allein der Commandant ließ fich durch folche Lift nicht tauschen und gab die furze Antwort, daß er sich nur an einen Marschall von Frankreich mit schwerem Gefchutz ergeben werde. Ginige Bomben begleiteten bies felbe, beren Gine in bas Landhaus, wo fich Montbrun befand, gerade in dem Augenblicke fiel, als ber Bes diente besselben die Suppe auf den Tisch zu segen im

Begriffe stand. Getänscht in seinen Hossnungen, übers dieß noch tief gekränkt über solche Zurückweisung, die er mit 30 Stück Feldgeschütz nicht zu rügen vermochte, und zugleich besorgend, daß seine längere Abwesenheit von Marmont's Armee für das Ganze die übelsten Folsgen haben könne, wandte er sich gleich am 17. nach Montsorte und dann weiter nach dem Tajo zurück, wo er am 25. Januar eintraf, um sich wieder mit zener zu vereinigen.

Gludlicher war General Habert por Denia, einer zwar kleinen, aber besto starkern Keste, worauf der Keind viel Zeit und Roften verwendet hatte. Gie fiel mit 22 Morfern und 44 Kanonen, 2955 Pfund Pulver, 38,564 Infanteriepatronen, 707 Bomben und Saubiggranaten, 47 im Safen befindlichen Fahrzeugen u. f. w. am 19. Jett fehlte diesen; Januar in der Frangofen Gewalt. um herr ber gangen Rufte von Cap Martin an bis Cas talonien zu fenn, nur noch ber Befit Peniscola's, Diefes zweiten Gibraltar's. Dasfelbe, mit dem Festlande nur mittelft einer 30 Rlafter breiten und 60 Rlafter langen Erdzunge von Sand in Berbindung, erhebt fich auf eis nem abgefonderten Fels aus bem Meere, nahe an ber Sauptstraße von Balencia nach Tortofa, 10 Caftilische Reguas von letterm entfernt. Auf dem oberften Gipfel ragt ein altes Templerschloß von der Stadt umgeben, die an 2000 Seelen befaßt, so wie von ziemlich ausgedehnten Reftungewerken, die durch mehrere Reihen von Batterien Funf auf ber Sohe freuzende Englische bewehrt find. Schiffe vermehrten bie Bertheidigungsmittel, indem ber Plat auf folche Beife beständig Sulfe von Außen bes

fommen konnte, mabrent 4 Ranonierschaluppen, gur Bes ftreichung des Strandes von beiden Seiten aufgestellt, die Unlegung bon Laufgraben in einem ohnedieß fchwies rigen Boten schier unmöglich machten. Die Besatung felbst bestand aus 1000 Mann unter ben Befehlen bes Brigabier Garcia Navarro, eines ber eifrigften Baters landsvertheibiger, ber bas Jahr vorhin zu Falcet zwar Kriegsgefangener geworben, allein wieder entfommen Bis jett hatte man fich barauf beschranten mus fen, den Plag nur zu beobachten, weil man ihn wegen feiner von Natur fo fehr begunftigten Lage nicht wohl blofiren fonnte, ohne die Streitfrafte vor Balencia gu schwächen. Die Besatzung streifte baher bftere lange ber Rufte, um bie Sauptftrage nach eben genannter Stadt zu beunruhigen, und warf fogar 80 Mann nach Torrenneva, um die Bufuhren besto sicherer aufzufangen. Redheit zu wehren, erschienen gin 7. December 200 Frans zosen des 114. Regiments von Benicarlo aus vor diesem Thurme, ihn am andern Morgen aus einer mahrend ber Nacht errichteten Batterie von zwei Stud Geschut mit Die von Peniscola berannahende Erfolg beschießend. Bulfe beschleunigte nur beffen Fall; benn, Diefe faum von Ferne gewahrend, fturgten fich die Frangofen auf das verschanzte Thor bes Thurmes und waren eben im Bes griffe, basfelbe unter bem lebhafteften feindlichen Rener mittelft Mine in die Luft zu sprengen, als fich ber Coms mandant, Geniecapitan Molina, auf Discretion ergab. 21m 30. besfelben Monats bebrohte Ravarro burch Uebers fall Benicarlo, mo ein Bataillon eben gebachten Regis mente in Befatung lag. Allein er ward mit fo viel Rraft

und Muth empfangen, daß selbst die rascheste Flucht kaum im Stande war, seinen Auchzug nach Peniscola zu sichern. Während die Boltigeurs, um denselben zu bes drohen, langs dem Strande hinliesen, gewannen die Gres nadiere so wie einige Dragoner vom 24. Regiment die Hauptstraße, Alles verjagend, was ihnen begegnete. Funfzehn der Feinde wurden getödtet, die Uebrigen nach der Feste zurückgeworfen.

Alehnliche Bersuche folgten bis zu Balencia's Falle, wo bieselbe formlich berannt ward. Die Operationen ber Belagerung indeg konnten erft mit bem 20 Januar bes Nachdem Geveroli den Plat mit funf Batails ainnen. Ionen auf der Landseite umstellt hatte, erhob er am 28. das Bombarbement, ohne jedoch bis jest bie Laufgras ben eröffnet gu haben. Diefes geschah erft in ber Nacht auf den 1. Februar durch 1000 Arbeiter in einer Lange Gleich barauf murben auch bie Uns von 215 Rlafter. griffsbatterien errichtet, um bas feindliche Feuer gum Schweigen zu bringen und hernach bie Breschbatterien Tros ber lebhaften Fortbauer naber rucken ju fonnen. desselben wurden die Laufgraben bis in die Rahe der Bas ftion gur Linken vorgetrieben und 18 Ranonen in Battes rie aufgeführt, mahrend die Morfer mit der Beschießung Obwohl daburch nur Gine Tag und Nacht fortfuhren. Ranonierschaluppe in Grund gebort, Die Feste selbst noch nicht im Mindesten erschüttert worden war; so zeigte sich ber Gouverneur auf ben ihm am 2. Februar burch einen Parlementar gemachten Untrag bennoch zur Uebergabe geneigt, und er felbst entwarf die Capitulationspuncte, bie ihm Suchet mit einigen Modificationen noch an deme

seiben Tage wieder zurücksandte. Beide mögen hier um fo mehr eine Stelle finden, als der Eingang der erstern den Spanischen Charakter ganzlich verleugnet, und Nas varro sich darin ein ewiges Denkmal der Schande stiftet. Sie lautet ihrem vollen Inhalte nach also:

"Der Gouverneur und die Militärjunta der Feste "Peniscola, in der Ueberzeugung, daß nur diejenigen "wahre Spanier sind, die durch Unterwerfung dem Ros "nige Joseph Napoleon die Leiden ihres unglücklichen "Baterlandes zu enden trachten, erbieten sich zur Uebers "gabe des Plates unter folgenden Bedingungen:

- Art. 1. "Die Besatzung von Peniscola foll nicht als "friegogefangen betrachtet werden, sonbern jedem Einzelz, "nen derselben frei stehen, sich ungehindert nach Willfür "zu Wasser oder zu Lande irgendwo hinzubegeben." Antzwor. "Die Besatzung wird mit Kriegsehren ausziehen, "vor dem Fort aber die Wassen niederlegen; die Officiere "behalten ihre Degen, die Soldaten ihre Tornister, und "es ist Beiden überlassen, entweder zu ihren Familien "zurückzukehren oder in Spanien bei der Armee Sr. "Rath. Maj. Dienste zu nehmen.
- Art. 2. "Alles Eigentham der Militärpersonen wie "der Stadtbewohner soll geachtet, von letztern keine "Kriegssteuer erhoben, noch irgend einer derselben wegen "seiner im Laufe dieses Krieges geäußerter Meinungen "angesochten werden." Antwort. "Zugestanden".
- Art. 3. "Alle Civila und Militärbehörden durfen, "ihrer gegenwärtigen Stellen nicht entsetzt und die Zus "rückbleibenden nach dem ersten Artikel, worin es eines "Teden Willfür überlassen ist, aus der Feste sich zu ents

"sernen, als einverstanden mit oben angeführten Grunds "sätzen angeschen werden." Antwort. "Zugestanden ins "soweit die Mitglieder der Civil's und Militarbehörden "die zu den bekleidenden Alemtern erforderlichen Eigens "schaften besitzen."

Art. 4. "Diese Capitulation soll von Sr. Erc., dem "herrn Reichsmarschall bestätigt, zwölf Stunden nach "ihrer Aushändigung aber die Festung den Französischen "Truppen übergeben werden." Antwort. "Zugestans, den; und die Genehmigung des Oberbesehlshabers der "Armee wird schon jetzt dieser Capitulation beigefügt, "entweder zur Beschleunigung ihres Bollzugs, oder zum "Wiedererössen des Feuers im Falle der Nichtannahme."

Art. 5. "Bahrend der Bollstreckung des im vorigen "Artikel Bedungenen dursen die Belagerungsarbeiten "nicht weiter vorgerückt, sondern es soll von beiden Seis "ten die heutige Stellung beibehalten werden; wohlvers "standen, daß die geringste Verletzung dieses Punctes "Jum Wiederanfang der Feindseligkeiten hinreichen muß." Antwort. "Eine Antwort hierauf ist überslüssig."

Peniscola am. 2: Februar 1812.

Als Prasident Pedro Garcia Navarro. Der Belagerungscommandant, Divisionsgeneral und Reichkgraf Severoli.

Genehmigt durch den Marschall und Obergeneral, der Armee von Aragonien.

Unterz. der Marschall Graf Suchet.

Die Rudfendung dieser Uebergabspuncte mar mit fols genbem Schreiben an ben Genverneur Navarro bez gleitet : "herr General!

"Ich beantworte den Ihrerfeits bem General Gras "fen Severoli gemachten Capitulationsvorschlag und "entschließe mich mit Bergnugen gur Annahme ber "hauptgrundlagen, weil ich febe, daß fie so wie die "Militarjunta die Grundfage jedes guten Spaniers Zugleich verspreche ich Ihnen burch meine atheilen. "Behandlung die Achtung zu beweifen, die ich fur alle "Spanischen Truppen bege, welche mit Recht Feinde "ber Englischen Regierung find. Der Divisionsgeneral, "Graf Severoli, ist von mir bevollmachtigt, Sie zu "empfangen und mit ihren Officieren nach Balencia, "Tortofa ober wohin Gie nur immer verlangen mogen, "geben zu laffen. Im Befige mehrerer von Ihnen an "ben General Mahy abgefertigter Briefe, tenne ich "Ihre gegenwartige Lage vollkommen."

Balencia am 2. Februar 1812.

Unterz. der Reichsmarschall Graf Suchet."
hierauf erwiederte Navarro also:

"Berr Marfchall!

"Das von Ew. Excellenz unterm 2. an mich erlass
"sene Schreiben war mir sehr angenehm, und ich wunsche
"nur Gelegenheit, um die Aufrichtigkeit meiner geaus
"berten Grundsaße zu beweisen. Bisher der Partei,
"die ich für die gerechte hielt, mit Eiser, ja mit Wuth
"zugethan, sehe ich nun die Nothwendigkeit, uns uns
"serm Konige zur Minderung des Unglücks unseres
"Baterlandes anzuschließen, und erbiete mich zugleich,
"ihm mit gleicher Begeisterung zu dienen. Ew. Excels
"lenz durfen mir vertrauen, da die Uebergabe eines

"starken, überdieß noch mit Mundbedarf und allem "Nothwendigen zu einer langen Vertheidigung versehes "nen Platzes nur die Wirkung der Ueberzeugung senn "kann, die meine Versprechungen verburgt. Ich gruße "Sie mit der größten Hochachtung.

In der Festung von Peniscola am 3. Febr. 1812.
Der Brigadier Don Pedro Garcia Navarro,
Commandant des Forts Peniscola."

Diefer Unterhandlungen ungeachtet murben die Belagerungsarbeiten thatigft fortgefett. Cbenfo erneuerte fich bas mahrend bes Aufenthalts bes Parlementars in ber Feste unterbrochene Feuer mit gleicher Bef= tigfeit und bauerte bis zu bem Augenblicke fort, mo Die Ginwilligung bes Gouverneurs in die modificirte und von Seiten Suchet's zum Boraus ratificirte Capitulas tion erfolgte und fomit ben Reindfeligfeiten ihr lettes Biel gefett warb. Es war am 4. Februar um Mittag, als Peniscola den Frangofen fammt einem Borrath von Mundbedarf fur zwei Monate, 66 theile eifernen, theils bronzenen Geschützstücken, 10100 Ranonenkugeln, 4200 Bomben und Saubiggranaten, 200 Sanbgranaten, 1111 Centner Pulver, 80 Centner Blei in Bloden, 1000 Musteten und 130,000 fertigen Infanteriepatronen übers geben ward.

Dem Marschall Suchet, welcher bem Feinde seit bem 14. Junius 1809 bis zum 5. Februar 1812 an Geschütz allein 1363 Stuck, worunter 960 von Bronze, abges nommen, lohnte Napoleon unterm 24. Januar 1812 seine Thaten durch die Erhebung zum Herzoge von Albusera, ihn zugleich mit diesem ungemein einträglichen, seiner

Jagden und Fischereien wegen sehr berühmten Spanisschen Krongut belehnend.

Gleichraftlofe Thatigfeit mie in Aragon gur Befame pfung der hier vertheilten schwachen Streitfrafte der Frangofen, bie ihre volle Aufmerksamfeit auf Balencia's Ers oberung gewendet, hatte ingwischen auch die Ginmob= ner des Nachbarlandes Catalonien belebt, nicht nur gum Entfage diefes Plages, fondern auch gur Biebereroberung Bu bem Ende versammelten fich 10,000 Narragona's. Catalanen unter Lacy's und Groles's Unfuhrung, von einem Englischen Geschwader fraftigft unterftutt, welches eine Menge Waffen, Mund : und Schiegbedarf ans Land feste, mabrend zwei Linienschiffe fich bei letztgenannter Stadt vor Anter legten, um fie von der Geefeite angus greifen. Des Feindes Plan, ber jedoch fur Balencia's Befreiung gu fpat zur Musfuhrung gedieh, zu vereiteln. entfandte General Decaen ben General Morit Mathieu mit 8000 Mann. Um 21. Januar in ber Racht von Barcelona aufgebrochen, bemachtigte er fich mit ber Bris gade Devaur noch in derfelben Racht der Soben, welche Die dem Paffe Ordal nahe gelegenen Gebirgeschluchten beherrschen, und fetzte fogleich am andern Tage feinen Marsch nach Billafranca fort, wo er Abends 5. Uhr eins Rachdem er fich bier mit ber um Mitternacht aus gelangten, zu seinem Corps gehörigen Divifion Samarque bereinigt hatte, brach er am 23. eine Stunde vor Mitters nacht nach Bendrell auf und erreichte noch vor Tagesan= bruch, nach Bertreibung einiger feindlichen Poften vor Torre den Barra, die Soben von Altafalla. Gleich auf die erfte Nachricht von diesem Vordringen der Frangosen

hatten bie Spanier bie Umginglung Tarragona's aufgehoben und fich, über beren mahre Starte megenider Nachts mariche nicht genau unterrichtet, gur Unnahme einer Schlacht auf ben Altafalla gegenüber liegenben, bas reche te Ganaufer beherrschenden Soben aufgestellt, und zwar mit dem rechten Flügel auf jenen von Tamarit hart am Meere, mit dem linken auf der fteilen Bergflache obers halb Ferran. Die abgebrochene Brude mar fur die Frans gofen fein Binberniß; fie burchmateten ben glug und fturzten fich mit gewohnter Tapferkeit auf die feindliche Position. Das 3. leichte Infanterieregiment griff ben linten Flugel an und warf ihn trot bes hartnadigften Wiberstandes zurud. Bur Wiederherstellung des Treffens auf biefem Puncte brang eine feinbliche Colonne zwischen Ferran und der Bergflache hervor, fand aber burch bas fchnelle Berbeieilen bes 102. Regimente gleiches Loos, mahrend bie Brigade Devaur bas Centrum burchbrach, warf und fich feines Geschutzes bemachtigte. Gleicher Sieg fronte die Anstrengungen bes 5. Frangofischen Lis nien = und bes Raffanischen 1. leichten Regiments ges gen ben Spanischen rechten Blugel. Der Feind wich, boch in guter Dednung, und schon hinter bem Dorfchen Sacupla fette er fich wieber, mit ber Infanierie auf ei= nem hoben Berge, mit ber Cavallerie auf der vorlies genden Gbene. Sier von ber Brigade Expert auf bem linken Flügel und von jener bes Generals Samelinape und einigen Reiterabtheilungen in ber Fronte angegrifs fen, leiftete er nicht lange Widerstand, fonbern nahm nach einem Berlufte von fast 1000 Mann, die ihm biefe beiden Gefechte gefostet, bie Tlucht über bas Ges

birge in der Richtung von Cervera, diesen und ben nachsten Tag von ben Siegern verfolgt. Tarragena's Besatzung wollte mahrend dieser Ereignisse in ihrer Nahe keine mußige Zuschauerin bleiben; sie rudte vielmehr nach Reus und bem Cap Salou, bemachtigte fich ber bort vom Feinde angelegten Proviantmagazine und ei= ner Angahl zum Sturme Tarragona's bestimmter Leis tern. Wenngleich biefer Sieg schon badurch viel bebeus tend mart, bag er ben Entfag einer ben Frangofen uns gemein wichtigen Seftung, die fcon feit mehreren Zas gen von dem Englischen Geschwader bombarvirt wors den, wie zu Waffer fo zu Lande zur unmittelbaren Folge hatte; so wurde er boch in Absicht auf bes Feindes Niederlage noch weit glanzendere Resultate hervorgebracht haben, ware General Reille nicht erft am 25., ben Tag nach bem Treffen , angelangt. Indeß blieb feine Erscheinung auch jest nicht uns nut , theile zur weitern Berfolgung ber Gefchlas genen, theils und vorzüglich zur Entwaffnung Nieberca= talonien's. Bahrend biefes gefchah, manceuvrirte Des caen in den Gegenden von Bique und Manrefa ge= gen Sarsfield's und Rovira's Saufen, die aber, fur eine Schlacht fich gu ichwach fuhlend, immer mit gros Ber Gewandtheit burch bie ihnen genau befannten Gebirgeschluchten entschlüpften, fich hochstens auf einige Scharmutel einlassend. Um also seine Truppen furder nicht nutilos zu ermuden, fehrte Decaen mit 100 Ges fangenen und nach einem eigenen Berlufte von & Offis cieren und 164 Goldaten wieder über Gerona, wo er am 21. Januar ausgezogen mar, nach Barcetona gurud.

## 3 weiter Abschnitt.

Belagerung von Ciudad Rodrigo durch die Berbundeten. Eroberung dies fer Feste durch Sturm. Niederlage des Generals Marausin in Ans dalusien durch Ballesteros. Belagerung von Badajos durch Welstington. Fall dieses Plages. Weitere Berichte über diese Erobes rung. Bergebliche Bersuche Marmont's zur Wiedereinnahme von Ciudad Rodrigo und Almeida. Darstellung einiger vorzüglicher Sees nen aus dem kleinen Kriege u. f. s.

Während Decaen burch Klugheit und zeitig ergriffene Magregeln der Frangofischen Macht einen überaus wiche tigen Plat erhielt, und Suchet burch Balencia's Erobes rung derselben fast ein ganges Konigreich unterwarf, vers Ior Marmont in Folge einer unseligen Sicherheit die nicht mindere bedeutente Feste Ciudad Rodrigo. Die Berles gung feiner Urmee in weit ausgebehnte Winterquartiere war ein eben fo großer strategischer Miggriff als Monts brun's Sendung gen Balencia und eines Theils ber Mordarmee nach Afturien \*). Wellington, bem folch' große Bewegungen unmöglich verborgen bleiben konnten, ergriff biefen gunftigen Augenblick mit Saft, um gedache ten Plat einzuschließen, zu beffen Eroberung er bereits alle Borkehrungen getroffen hatte. Nachbem bie leichte Division bes Generals Crawfurd benfelben am 8. 3a= nuar Mittags allein berannt hatte, folgten 269 mit Schanzzeug und anderm Belagerungegerath beladene

<sup>\*)</sup> Giebe Diefen Thl. G. 249.

Magen über bie bei Saelices \*) zwei Tage zuvor ges Der Belagerungspart beftand in Schlagene Bodbrude. 4 Adtzehn : und 30 Bierundzwanzigpfundern. ubrige Seer blieb, um basfelbe nicht auf einmal ber uns gewöhnlichen Ralte blog zu ftellen, in den nachft bem Plate gelegenen Dorfern gurud, jedoch mit ber Beftim: mung, baß je von 24 gu 24 Stunden ber Belagerunge= Dienst von der leichten, 1. und 3. Division abwechselnd übernommen werde. Roch an bemfelben Abend mard die Umzinglung vollendet und um 9 Uhr bie vorliegens de Redoute des großen Teffon, 240 Klafter vom Plate, burch eine Abtheilung bes 52. Regiments unter Oberfts lieutenant Colburne, Die babei 3 Officiere und 19 Mann eingebußt, mittelft Leitern erfturmt. Bon der 52 Mann ftarten Befatzung wurden außer 2 Officieren 43 Mann gefangen genommen und 3 getobtet. Die übrigen 4 mas ren gludtich nach ber Stadt entfommen. Die Belagerer festen fich in ihrer Eroberung afebald fest und betrieben aberhaupt die Arbeiten fo schnell, baf fie schon am andern Abend auf diesem Puncte die erfte Parallete von 240 Rlafter lange auf 233 bis 240 Rlafter Entfernung von ter Feste vollendet und brei Batterien, jebe fur eilf Gtud', vormarts biefer Parallele, abgestedt hatten. In der Macht auf ben 14. begannen fie bie Unnaberungen gur zweiten mittelft ber fliegenden Cape und bemachtigten fich des rechts des Laufgrabens gelegenen Klosters Canta Eruz, worin fie noch in der namlichen Racht ein Unters kommen errichteten. Um 14. bewaffneten fie die Bats

<sup>\*)</sup> Auch Can Felices el Chico gonannt.

terien; begingen jedoch bei allem Gifer bie unverzeihliche Unachtsamkeit, mabrend ber beutigen Ablosung die Laufs graben unbefest zu laffen. Dieg benutend, fturgten fich etwa 500 Mann ber Besagung gegen eilf Uhr Bormittags auf die Arbeiten, zerftorten einen Theil berfelben und mas ren eben im Begriffe, rechts in die Parallele einzudrins gen und vielleicht fogar, um bie Kanonen zu vernageln. bis zu ben Batterien vorzuruden, als General Graham mit einigen taufend Briten noch fchnell genug heranfturm= te und die Frangosen, die sich hierauf wieder nach ber Stadt gurudzogen, an weitern Unternehmungen hinders Um 1 4 Uhr Nachmittags begann die Beschießung te. aus 27 Feuerschlunden, wovon zwei gegen das zwischen der Linken der Parallele und der Borftadt gelegene ftark befestigte Rlofter S. Francisco gerichtet maren. Da dasselbe jedoch den Rucken des zweiten Laufgrabens der Lange nach fortwährend bestrich; so wart es mit Sturm genommen und hierauf die anfroßende Borftadt befest. Erft jett konnte man diefen Laufgraben nach feiner Lins fen hin mehr verlangern und bis auf 72 Rlafter Entfers nung von der Feste vortreiben. Eine vierte Batterie von 7 Bierundzwanzigpfundern ward vor demfelben errichtet. die am 18. Morgens ihr Feuer aufbedte, imgleichen in der folgenden Racht eine funfte von 2 Feldstuden auf bem niedern Teffon.

Das Fener der vier erstern Batterien hatte auf den Platz so zerstörend gewirkt, daß der Wall bereits am 19. zwei gangbare, ungefähr 112 Klafter von einander entfernte Breschen darbot. Wellington, obgleich mit den Werken noch keineswegs bis zum Fuße derselben vorges

rudt, beeilte fich um fo mehr, fie zu erfteigen, als ihm die sichere Kunde geworden, daß ber Marschall Marmont jum Entfage der hart gedrängten Feste mit ftarter Bees resmacht heranziehe. Nachbem baher Alles zum Sturme porbereitet mar, rudten Abende Schlag fieben Uhr 150 Sapeurs gegen bie über 100 Fuß breite Sauptbresche rechts, jeder mit zwei heugefullten Gaden verfeben, wels che fie in den Graben marfen, um badurch ben Mangel einer Abfahrt zu erfeten. Schnell folgte ihnen die Bris gabe bes Generals Mac Rinnon. Bu ihrem Glude hats te-fie ben Buß ber Balloffnung noch nicht erreicht, als mehrere hundert dort angelegte Bomben und andere Brandforper mit fchredlichem Getofe zerplatten. bas Miglingen biefes feindlichen Unschlags, wie burch ein gunftiges Borzeichen neu ermuthigt, fette fie hierauf 6 zwolf guß hohe Sturmleitern an. Tapfer war der Biberftand; endlich aber erftieg die Brigabe, von bem jum Sturm ebenfalls beorderten, rechts berangefommenen 5. Regiment unterftugt, ben Mauerbruch und nahm auf bemfelben feften Stand. Mit gleicher Bartnadigfeit vertheidigten die Burudgewichenen die innern Abschnitte, und ichon begann ihnen ber Sieg freundlich zu minten, als General Crawfurd mit feiner Division, aus bem Rlos fter S. Francisco freilich unter einem heftigen Klintenfeuer von den Wallen berab vorgerudt, fich ber fleinern, vorne 5 Rlafter breiten , einer innern Berfchangung er= mangelnben Brefche mit geringer Schwierigfeit bemadhe tigte. Go von zwei Geiten zugleich angegriffen und auf fold' tapfere Ausbauer nicht gefaßt, verließen die Belas gerten die Balle und warfen fich in die Saufer.

aber auch aus biefen letten Rothstellungen vertrieben. mußten fie fich endlich nach zweistundigem Rampfe und einem Berlufte von beilaufig 500 Mann noch 78 Officies re und 1700 Mann ftart auf Discretion ergeben. Erfturmung der Brefchen foftete ben Berbundeten an Tod= ten ben General Mac Kinnon nebst 5 Officieren und 140 Gemeinen, an Berwundeten 60 Officiere mit Inbegriff des Generals Crawfurd und 500 Goldaten, indeg bei ber Belagerung nur 3 Officiere und 77 Mann getobtet und 24 Officiere nebst 500 Mann verwundet murden. Gefchützugeln hatten fie nicht mehr benn 9515 verbraucht; die Besatzung hingegen 21,000. Gleichwohl fanden fie noch in bem Plate eine ungeheuere Menge berfelben, nicht minder ein reichlich versehenes Zeughaus, wohlgefüllte Magazine und 153 vollständig laffetirte Geschütftude. von denen 44 wohl bespannt waren.

Wellington ließ es jest seine Hauptsorge seyn, ben eroberten Platz durch Fullung der Laufgraben, Nieders reißung der Angriffsbatterien, Ausbesserung der Wälle und Vermauerung der Breschen in erneueten Wehrstand zu setzen — eine Arbeit, die bei dem anhaltend trockes nen Wetter so schnell forderte, daß sich die Feste bezreits am 27. wieder vertheidigen konnte. Zwar hatte Marmont sein Heer zum Entsatze derselben zusammens gezogen, auch zwei Divisionen der Nordarmee zu sich beordert, so daß ganz Afturien und ein Theil des Rosnigreichs Leon Preis gegeben ward; allein für den Ausgenblick der Gesahr kam seine Hülse zu spät. Denn selbst seine Vorhut von 10,000 Mann unter Souham traf erst am 22. Januar in der Nachbarschaft von Tas

mames ein, als die Englander ichon wieder über die Agueda fich zuruckgezogen, die Brucken über diefen Bluß abgetragen und bei Almeida Stellung genommen hatten.

Die balb barauf erfolgte Eroberung der Stadte Murcia und Dribuela burch bas 4. Frangofische Corps, um die Gudarmee mit ber von Aragon in Berbindung zu feten, mar zwar ein gludliches Ereigniß, mog aber ben Berluft von Cindad Robrigo bei weitem nicht auf. Dierzu tam noch ber Rachtheil, ben eine Abtheilung der Gudarmee unter General Maraufin am 16. Februar bei Cartama am Guabaffore burch Ballesteros erlitten. Man schlug fich brei Stunden lang auf beiden Seiten . mit-ungemeiner hartnactigfeit, bis endlich bie an Trups pengabl faft boppelt überlegenen Spanier, außerdem noch durch das Erdreich begunftigt, bem linken Stugel ber Frangosen unvermuthet im Ruden erschienen. fer, Schnell zurudweichend, riß bie übrige Linie mit fich Bon den Siegern lebhaft verfolgt, vermochten fort. die Geschlagenen erft vor Malaga wieder Stand zu nehs men.

Größer noch war das Mißgeschick, welches die Frans zösischen Baffen in Spanisch = Extremadura treffen sollte. Nachdem Bellington Ciudad Rodrigo's neue Bewehrung vollendet, dasselbe zur Vertheidigung den Spaniern über= geben und zur Beobachtung und Beschäftigung der Franzzosen eine Infanteriedivision nebst einiger Reiterei an der Agneda zurückgelassen hatte, rückte er in den ersten Lagen des Märzes mit der ganzen übrigen Armee aus seiner bisher inne gehabten Stellung bei Almeida und wandte sich in Eilmärschen gen Badajoz, zu dessen Er=

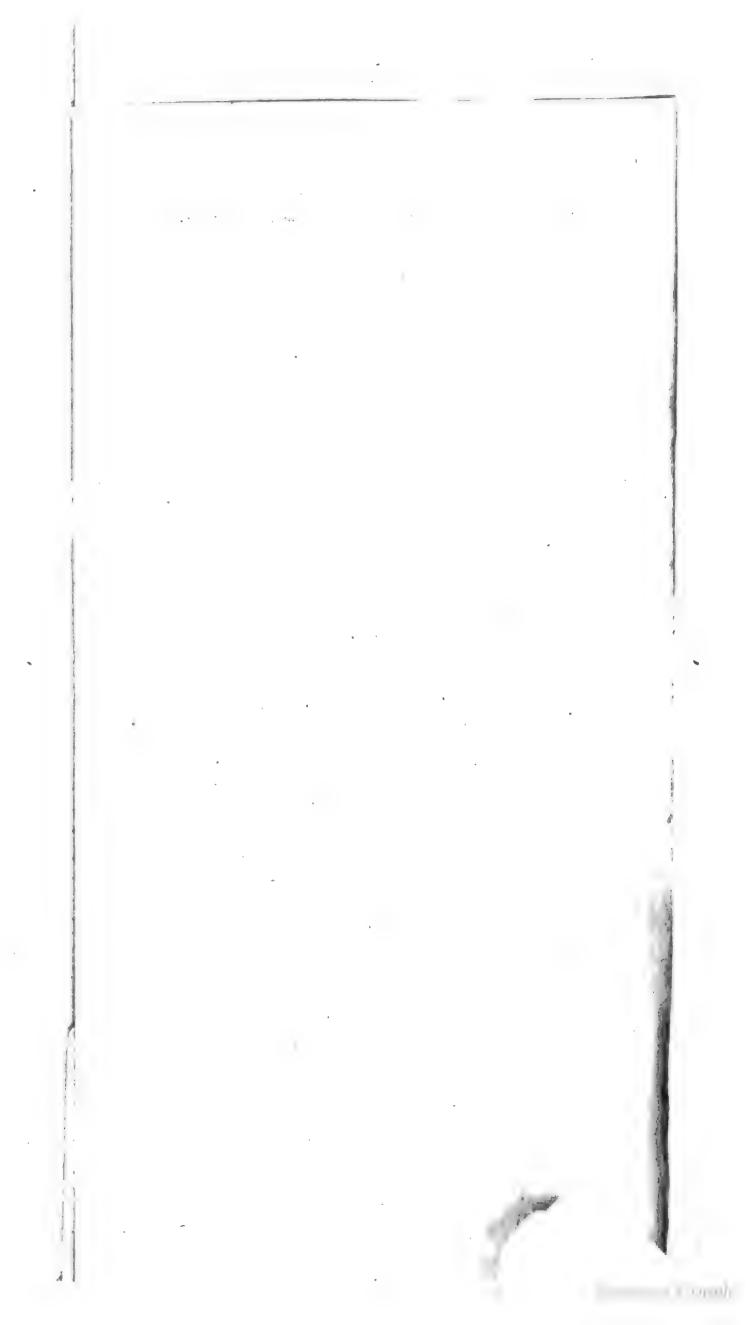

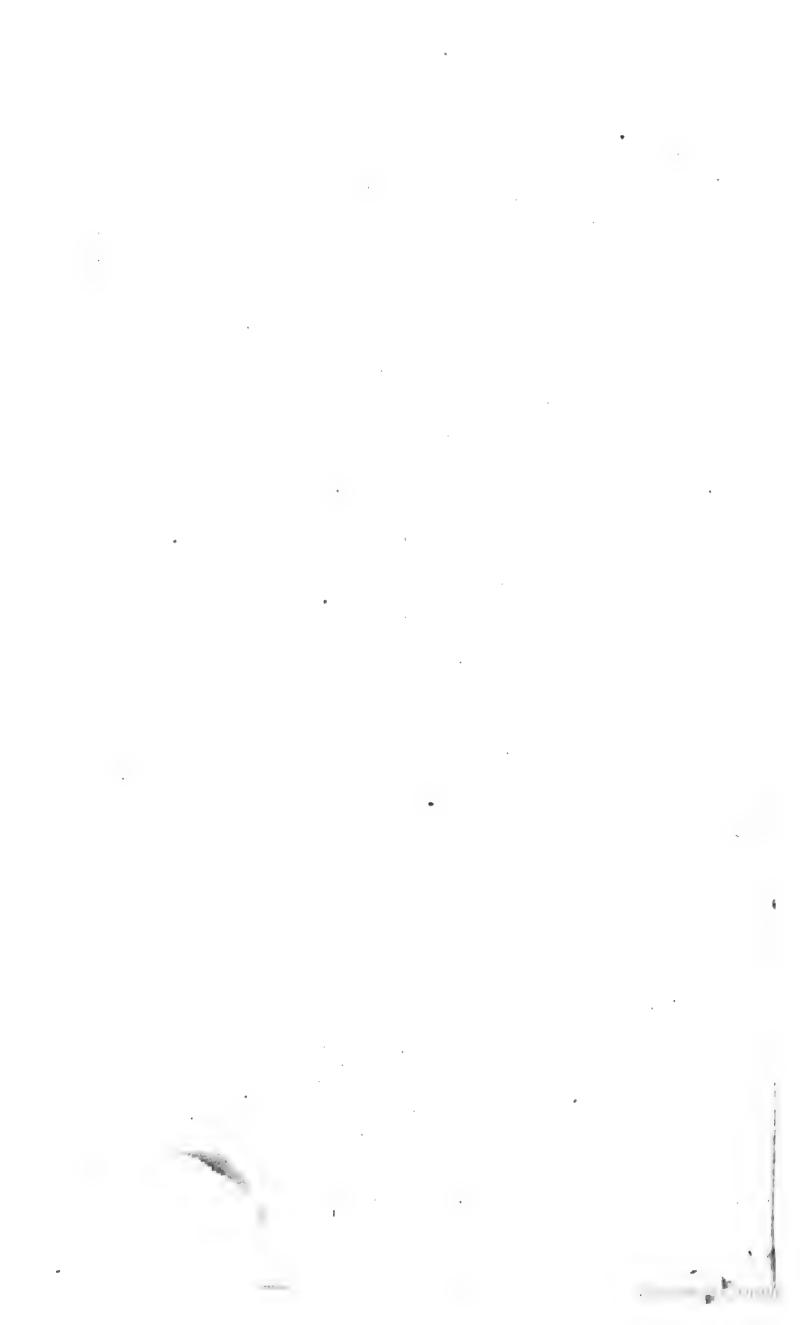

oberung bereits alle Vorkehrungen getroffen Wenngleich von den Umftanden geboten, wird biefe Unternehmung dennoch stets eine eben fo feltene als vers wegene Baffenthat in der Geschichte aller Zeiten bleis ben. Was einst Portugal (1685) und das allierte Deer (1705) gegen diese von Philipp bem Zweiten auf bent liufen Guadianaufer erbaute und von Ferdinand bem Sechsten verstärkte Grenzfeste nicht vermocht, warb jetzt von den Briten und ihren Bundesgenossen als Preis der bochften Rubnheit errungen. Micht ber Gewalt der Batterien erlag die Feste, sondern Uns erschrockenheit und Tapferfeit bahnte durch Leiters ersteigung den Weg in ihre Mitte - ein Bagestud, um fo mehr zu bewundern, da die Frangofen feit der festen vom General Wellington im Jahr 1811 vergeblich unternommenen Belagerung, burch Unlegung neuer Werke und Berbefferung der alten, bem Plate, wovon ungefähr ber vierte Theil, von der hier 200 Rlafter breiten Guadiana bespult, fast nirgends einen Angriffspunct darbietet, eine noch größere Saltbarkeit au geben bemuht gemefen.

Bu ben neuen Werken gehörte unter andern die Lus nette Mon Soeur jenseit dieses Flusses im Suden der Stadt, welche auf berselben Stelle errichtet worden, wo im vorigen Jahre die seindlichen Breschbatterien gegen San Christobal gestanden. Der ungunstige Boden, wels der, um Graben anzulegen, gesprengt werden mußte; die Dauerhaftigkeit, die man bei Erbaudug dieses Außens werkes beabsichtigte, und die Schwäche der Besahung vers werkes beabsichtigte, und die Schwäche der Besahung vers

III.

Um den Wall zu erhöhen, wurden zu gleicher Zeit bie Graben von San Christobal burch gesprengte Minen tieser gemacht; und um das Mauerwert zu maskiren, ward auch das Glacis und die außere Abdachung des Grabens mit großen Kosten erhöht. Dieses bedeutende Werk, woran man ununterbrochen gearbeitet, erreichte erst bei Ankunft des Feindes seine Bollendung, eben so der Verbindungsgraben zwischen demselben und dem Brückenkopse. Alle diese Werke, durch Marschall Soult angeordnet, setzen das rechte Guadianauser in einen eben so ansehnlichen als tüchtigen Vertheidigungszuskand; um aber dem linken gleiche Haltbarkeit zu geben, blieb auf dieser Seite noch sehr viel zu thun übrig.

Das alte Chlog, innerhalb ber Umfaffungelinie bes Plages, auf einem 120 Bug hoben Sugel in dem durch bie Bereinigung bes Baches Revillas mit ber Guadiana gebildeten norstweftlichen Wintel, bem Fort San Chris stobal gegenüber und von biefem wegen ber Abflachung bes innern Raums ober bes Ballganges gegen biefen Fluß eingesehen, marb burch die geschickten Unordnungen ber Artillerieofficiere geschloffen und baburch in eine Art von Cittadelle umgeschaffen. Bei einer Große von 50 Rlaftern ine Gevierte und einer 20 Fuß hohen, gut ges mauerten Bofdung verfprach fie treuen Schutz und fefte Sicherheit der aus der Stadt dahin abziehenden Befa-Bung, wenn anders ber Feind der lettern fich murbe bemåchtigt haben. Bahrend ber Ausbefferung und Bers ftarfung ber alten Batterien burch Schangforbe : und Faschinenverkleidung erhielten vier neue ihre Bollendung und, um die Unnaherung zu erschweren, ward durch bie

Mineurs in der Felsenwand, die einen Theil der alten Schlosmauer umgibt, ein Escarpement zu Stande ges bracht.

Pardaleras, im Osten des Plates, 480 Fuß davon entfernt, auf dem rechten Ufer des Baches Revillas, ist ein an seiner Rehle geschlossenes Kronwerk, mit eis ner sessen Mauer und Schießlochern verschen, dessen Berbindung mit dem Thore del Pilar man in eine Dopspelschießgrube gänzlich umgearbeitet und dessen Graben zur Erhöhung der Escarpen und Contreescarpen bedeustend vertieft hatte; eben so ward die Courtine rechts ers höhet, damit seitwarts die Annäherung des Feindes zwischen diesem Werke und der Guadiana beobachtet werden konnte.

. Auf bem andern Ufer jenes Baches, in einer gerabe noch einmal fo weiten Entfernung von der Stadt erhebt Diefes Wert, eine Urt mit Sturmpfah= sich Picurina. len umgebene schlechte Lunette, hatte eine gehn Suß bide Bufdung, in eine harte, pfeifenartige Erbe gehauen, außerdem war es mit einem paliffabirten bedeckten Bege ohne Graben verfeben und an der Reble durch eine Reis he Schanzpfahle geschloffen. Bor der Sand ward zur Berftartung Diefes Außemvertes nichte unternommen; desto größern Fleiß aber verwendete man auf die nies brigen ausspringenden Winkel der Bollwerke Dro 1, 2, 3 und 4, bes Planes ichmachfte Puncte. Jedes Urs rondissement ihrer Gegenboschungen wurde baher in hals ben Gallerien minirt, um bafelbst bas nothige Pulver dur Sprengung unter ben Breschbatterien gegen biefe Bollwerke anzulegen. Durch bie verstartte Befagung

kounte der von den Spaniern angefangene halbe Mond zwischen den Frontspigen der Bastions 2 und 3 mit der größten Thätigkeit fortgesetzt werden. Die Brustwehren, so wie die Verkleidungen waren bereits im Monat Jasnuar zu Stande gekommen. Zu gleicher Zeit hatte auch die Artillerie acht vortheilhaft bewassnete Schießscharten eröffnet. Dieses Werk, in der Mitte der niedrigen Bollwerke, konnte auf ienen ganzen Theil des Platzes die vortheilhafteste Wirkung haben.

Man unternahm gleichzeitig die Bollendung der Salb= monde der ausspringenden Winkel 1, 2, 3 und 4. Run aber fam, trot ber emfigen Gorgfalt, womit bie feinds lichen Vorkehrungen geheim gehalten worden, zugleich die sichere Kunde einer von Wellington beabsichtigten Belagerung des Plates. Diefes beschleunigte die Gile der Befestigung so ungemein, daß bei dem furg darauf erfolgten Erscheinen bes Feindes alles Mauerwerf des ersten halbmondes drei Jug über seiner vorigen Sohe, und feine Berkleidung funf Sug über dem Fundament gefordert war. hier war daher Bertheidigung möglich geworden, im Kalle die Belagerer diefen Punct gum Angriffe gewählt hatten. Der zweite halbe Mond, noch bloß ans Erde bestehend, erforderte mehr Beit; indeß fing auch er an, über seinem Glacis sich zu erhe= ben und murbe in ben erften Tagen ber Belagerung in Stand gefett worden fenn, hatte der Feind feine Laufs graben gegen diefes Bert eroffnet.

In dem Graben ber Lunette San Roque und hinter berselben an der Brucke über dem Bache Revillas hatte man zwei Damme angelegt, um 480 Juß von den Werken eine Ueberschwemmung zu bewerkstelligen, dem Feinde seine Berbindung dadurch abzuschneiden, seine Angriffe zu theilen und ihn zur Besetzung solcher Puncste zu zwingen, welche von dem Platze aus gesehen und vertheidigt werden konnten. Ferner eröffnete man in den Bollwerken 2 und 3 Demolirungsminen zur Sprensgung dieses Theils der Besestigungslinien, wosern hierzu der Besehl gegeben worden ware.

Indeß brachte die Artillerie nicht allein alle neuen Werke auf den Grad inoglicher Bollkommenheit und Bertheidigung, sondern stellte auch des ganzen Platzes Bewaffnung wieder her, legte Querwälle in den flanz kirten Bollwerken und Zwischenwälle an, eröffnete neue Schießscharten, mauerte unnöthige zu und bereitete in ihren Arbeitssälen alle Zerstörungsmittel vor, welche man zu dem Kampfe, dessen Ansang nun heranzunahen schien, für nothig erachtete.

Die Besatzung selbst bestand mit Einschluß von 300 Kranken und 100 Commandirten in den Arbeitssälen der Artillerie und des Geniecorps aus folgenden Trup; pentheilen:

Dief nebft einem etwa fur zwei Monate ausreichens ben Mundbedarf, bildete ben Stand ber Befestigung von Badajoz, fo wie die genaue Starte feiner Bertheis biger, als ber Feind mit 16,000 Mann in drei Divis fionen (von benen bie leichte unter Dberftlieutenant Barnard, die 3. unter General Picton und die 4. un= ter General Colville ftand) unterhalb des Plages mittelft einer Schiffbrude am 16. Marg Die Guadiana überschritt. Roch benfelben Tag fing man an, die Refte, ungehindert von der Befagung, gu berennen, mabrend man, außer Burudlaffung jenes Beobachtungs: corps an der Agueda gegen Marmont, zur Deckung gegen Soult drei Infanteriedivisionen nebst zwei Reiters brigaden unter General Thomas Graham bis Santa Marta und Balverbe und zwei Infanteriedivifionen mit einer Reiterbrigade unter Rowland Sill bis Merida und Almendralejo, etwaigen Angriffen von diefer Seite ber zu begegnen, vorschob. Dadurch von Ersterm in ber Fronte und Letterm auf ber Rechten bedroht, hielt General Drouet für gerathen, Billafranca de los Bar. ros zu verlaffen und fich, zur Sicherung feiner Berbins dung mit General Darricau in Plerena, über la Puebe la del Prior nach Hornachos auf das rechte Ufer des Matachel zurudzugiehen.

Dieses Erscheinen kam bem General Philippon, des Plates abermaligem Bertheidiger, keineswegs unerwarstet, obschon Wellington seinen Plan zur Eroberung bes: selben sehr geschickt dadurch zu verbergen glaubte, daß er, als beabsichtige seine Regierung irgend ein anderes großes Unternehmen jenseit des Meeres, das Grobges

fchuß und den fonst nothigen Belagerungebedarf gu Life fabon hatte einschiffen laffen. Allein Philippon war mit zu guten Rundschaftern umgeben, als daß er bie Wiederausschiffung diefer Gegenstande auf einem andern Puncte und beren Weiterbringung zu Lande nach Elvas, einer brei Stunden von Badajog entfernten Portugiefi= ichen Grenzfeste nicht alsbald hatte erfahren sollen. In erfterm Plate felbft arbeiteten ingwischen 2000 Mann mit ber größten Unftrengung an Fertigung von Schangs Forben , Fafdinen und anderm Belagerungsgerath. Die Aufmerksamkeit und den Berdacht mußte vermebe ren, daß schon feit zwei Monaten Biele ber Ginwohner der Kefte Badajog von ihren auswartigen Bekannten gur Berlassung der Stadt wegen der ihr nahe bevorfte henden Belagerung fast täglich schriftlich aufgefordert maren.

Ju schwach indes, die sich nahenden feindlichen Coslonnen zurückzuwersen, beschränkte sich Philippon auf eine bloße Recognoscirung, die noch an demselben Abend durch General Weyland mit der Reiterei und einer Hesssischen Grenadiercompagnie unternommen ward. Das Einschließungscorps marschirte außer Kanonenschußweiste und ließ seine Spiken am Calamon Halt machen und lagern. Am solgenden Tage überschritt dasselbe diesen Bach und vollendete die Umzinglung auf dem kinken Guadianauser, während eine Portugiesische Truppenabetheitung, welche in der Entsernung einer Stunde auf dem rechten User bivouaquirt hatte, die jenseitigen Außenwerke beobachtete.

Ju der Nacht und am Morgen des 17. machte ber

Feind feine Recognoscirungen. Philippon verwendete. dagegen diesen Tag gur Deganisirung feiner Truppen. Bunachst errichtete er gur Beunruhigung ber feindlichen Arbeiter aus den besten Schugen fammtlicher Infanterie eine Scharfichutencompagnie und vertheilte, bamit Jegs licher bei entstehendem Marm feinen Poften gu finden wiffe, rings in bem Plate feine Mannschaft auf folgens be Beife: in Baftion 1 und 2 bas Bataillon bes 9. leichten; in 3 und 4 bas bes 28; in 5 bas bes 58. ber Linie; in 6 das des 103; in 7, 8 und 9 das Regiment Beffen; ins Schloß bas Bataillon des 88. der Linie; auf den Marktplat die Reiterei in Reserve und in alle Batterien bis zur Erbffnung der Breschen die Mannschaft bes Geniecorps. Die beiden Compagnien des 64. der Linie, furg por ber Berennung mit einem Convoi bier angelangt, maren, nebst einer Abtheilung Sapeurs, ber Berfügung der Artillerie überlaffen. Die Besatzungen ber Außemverte wurden verstarft und zu ihrer Bertheidigung - besondere Commandanten ernannt : Dberft Pincan für Pardaleras, Dberft Gaspard Thierry für Picurina und der Grenadierhauptmann Bilaine vom 103. ber Linie fur San Christobal. Die Artillerie beschäftigte fich mit den weitern Bertheidigungsmitteln und mit Austheilung ber Leute in den Batterien.

Die Belagerer eröffneten in der sehr stürmischen Nacht vom 17. auf den 18., von der Besatzung unbemerkt, die Laufgräben. Um bis dorthin vorzugehen hatten sie einen Hügel benutzt, ungefähr 180 Klaster von Picurina. Die Fronte ihrer Parallele betrug deren 200 im Umfang. Um nächsten Morgen standen sie, wahrscheinlich eines

Ausfalls gewärtig, in Bereitschaft; man wollte beshalb ihre Arbeiten bloß durch ein wohlgerichtetes Kanonen = und ein von dem bedeckten Weg dieser Lunette aus un= terhaltenes Flintenfeuer zu hindern suchen.

Da auf folche Beise uber ben mahren Ungriffspunct tein Zweifel mehr obwaltere; fo wurden fogleich alle Arbeiten sowohl auf dem rechten Ufer als auch in ben niedrigen Bollwerken und Pardaleras aufgegeben; alle Aufmerksamkeit und Sorgfalt richtete fich bagegen nuns mehr auf die großere Saltbarfeit von Picurina. bobite ju biefem Ende ben guß ber Bofdung aus gur Erhöhung berfelben, fette ein doppeltes Schangpfatte wert, nebst einem vorwarts demfelben liegenden Gras ben an der Rehle und benutte ferner ben fehr hoch lies genden ausspringenden Bintel, um hieraus einen festern Punct zu schaffen, endlich hohlte man in ber Contrees. carpe rings um den ausspringenden Winkel, wo es ber Boden erlaubte, eine Gallerie fur 12 bis 15 Mann aus, theile um den Graben zu flankiren, theile auch um von ba burch Berbindungerohren die an ber fleinern Bofdung angebrachten Flatterminen anzugunden.

Mit gleicher Thatigkeit ward an der Erhöhung ber Contregarde des Bollwerks 7 gearbeitet, da mit Gewiß: heit zu fürchten war, der Feind werde gegen die rechte Face desselben, wovon die Bekleidung sast bis an den Fuß von allen Puncten der Picurina gesehen werden konnte, Bresche schießen. Auch das Fort San Roque ließ man auf seiner rechten Face in bessern Bertheidigungsesstand seigen, indem man dieselbe durch die Artillerie auf's Iweckmäßigste bewassuet und der Brustwehre mehr Sohe

und Dicke gab. Die früher von ben Spaniern angelegten Berbindungsgraben wurden wieder hergestellt, die Brücke gegen die Picurina abgetragen und, damit der Feind bei seiner Unnaherung gegen den Wallbruch neues hins derniß sinde, vor den Frontspitzen der Bollwerke 6 und 7 ein tiefer Wassergraben gezogen; ein massives unvols lendetes Werk von Erde, welches, vor dieser Fronte gezlegen, statt eines halben Mondes diente, zur Unterbrinz gung von Schüßen in ein gutes Werk umgeschaffen. Brustwehren erhoben sich auf den Brücken gegen San Roque zur Deckung der Uebergänge und Arbeiter waren beständig bemüht, die beiden gemauerten Dämme von hinten mit Erde noch mehr zu besestigen, um der Ueberzsehwemmung, woran so äußerst viel gelegen, versichert zu seyn.

In der Nacht vom 18. verlängerten die Belages rer ihren laufgraben vor Picurina links hin um 150 Klafter, indem er sich bis hart an den Revillasbach ers streckte. Sich zu unterstützen und durch Kernschüsse das Feuer dieses Forts zum Schweigen zu bringen, hatten sie seit dem vorigen Tage eine Batterie in einer im Mits telpuncte ihrer Parallele gelegenen Redoute angesangen.

Dagegen eröffnete die Besatzung in derselben Nacht auf der linken Face des Bollwerks 7 zwei neue Schießescharten und führte zu den zwei Sechszehnpfündern, die sich bereits dort befanden, noch zwei Vierundzwanzigspfünder, einen zehnzölligen Mörser und eine achtzöllige Haubige, welche mit Hellsenn in Verbindung mit dem Geschütze auf San Roque, Picurina, dem Schlosse und den Bastionen 5 und 6 gegen die seindlichen Werke ihr

Feuer beginnen sollten. Die Letztern waren am 19. schon so weit vorgerückt, daß genannte Parallele bis auf 200 Mlaster rechts hin sich ausdehnte, woraus man mit Geswißheit folgern konnte, daß die Eroberung der Lunette San Roque mit im Angrisseplan liegen mußte. Zugleich bemerkte man eine zweite, welche, gleichlausend mit der ersten und an diese angelehnt, eben nicht den erfahrenssten Ingenieur verrieth, da der Feind durch solch gewagte Arbeit seine rechte Flanke ganzlich bloß gab. Anch überssah die Besatzung nicht, welch' günstige Gesegenheit diesser auffallende Fehler biete, mittelst eines Anssalls diessselbe zu zerstören.

Die hierzu bestimmte Mannschaft unter Unführung bes Generals Wenland, eines ungemein thatigen und unerschrockenen Officiers, bestand aus zwei Bataillonen, jebes zu 500 Mann, befehligt von ben Bataillonechefs Barbot vom 88. Linien = und Perez vom 28. leichten In= fanterieregiment, 200 Mann vom Geniecorps und 30 Reitern nebst einem Bierpfunder. Um 19. Schlag ein 11hr Mittags debouchirten diese Truppen, jene vom Ges viecorps voran, in Colonne rafchen Schritts aus tem Ialaverathore zur Linken von San Roque und erreichten, von den Belagerern unbemerkt, die Rechte ihres Laufgra= bens früher, als die Arbeiter unter den Waffen waren. Ungefaumt beplopirten fie fich fentrecht auf bemfelben und bestrichen in folder Beise die beiden Trancheen, wie bas zwischenliegende Erdreich. Erschrocken enteilte der Feind in regloser Flucht nach feiner Communication, von erst genanntem Bataillon lebhaft verfolgt, mabrend oine Infanterieentsendung von 100 Mann aus Picurina die Linke der Laufgraben heftig beschoß, und die Reiterei, von ber Spige des andern Bataillons unterfrugt, mit ungemeiner Ruhnheit in vollem Galopp, die Rechte ders felben umgehend, fich auf die 1200 Schrit dahinter bes findlichen Niederlagen warf und die Unbewaffneten binnen wenigen Minuten ganglich auseinander fprengte. Solche Schmach zu rachen ober boch zu tilgen, fturzten von allen Geiten fehr ftarke Britische und Portugiefische Colonnen heran; worauf fich denn die Tapfern, nachdem fie einen großen Theil ber Parallele zerftort und bem Reinde 400 Mann getodtet ober verwundet hatten, mit 500 Stud Schangzeug beladen und zwei Gefangenen wies ber in ben Plag gurudzogen. Der eigene Berluft bes lief fich auf 200 Mann, die des fernern Rampfes uns fabig geworden; unter ihnen gahlte man 9 Officiere, eins schließlich bes Bataillonschefs Perez, ber furz barauf an eine: fchweren Wunde ffarb.

Noch größere Nachtheile erlitten die Belagerer burch die starken Regengusse, welche gleich nach ihrem Erscheis nen dis zum 24. Marz mit fast ununterbrochener Ges walt auf sie herabstromten. Ihre Laufgraben, über eine Niederung geführt, füllten sich mit Wasser; die sanstesten Boschungen stürzten ein. Das Geschüß vers sank in die lockere Erde, die plößlich angeschwellte Gnas diana zerriß die Schiffbrücke und die mächtige Flut dieses Stroms in Bereinigung mit den anhaltenden Stürmen machte die Berbindung und die Zusuhr von der andern Seite durchaus unmöglich — Umstände, die vielleicht manchen Andern zum Abzuge bestimmt hätten. Aber Wellington beharrte bei seinem Unternehmen. Die Ause

behnung seiner Arbeiten rechts in ben folgenden Tagen und Nachten, in einer Entsernung von 160 Klafter ben Bollwerken 7, 8 und 9 gegenüber, zeigte indeß klar, daß er eine Bresche in die Courtine zwischen 8 und 9 (wo. von der Mauersuß eingesehen werden konnte) so wie die Zerstörung der beiden angrenzenden schlecht gemauzerten Bastionen beabsichtige. Zu diesem Ende ließ er in den Trancheen an vier Batterien arbeiten, wovon drei gegen diesen Mittelwall und die erwähnten Bollswerke und die vierte gegen die linke Face von Nro 7 gerichtet waren, um das Feuer der Letztern, welches seine Arbeiter sehr beunruhigte, zum Schweigen zu brinz gen.

Solche Borkehrungen bestimmten ben Jestungegous verneur, seine Arbeiter, welche an ber biefer Courtine vorliegenden Contregarde zur Dedung der erftern ein neues Wert errichten follten, hinter ber Courtine auf. zustellen, die Sauser, welche einer Berschanzung hinter bem Ballbruch im Wege standen, niederzureißen, ferner bie Ausruftung der benachbarten Baftions weiter zu vollenden und an bem Schlosse, welches durch seine uns regelmäßige Bauart funf ausspringende Puncte barftellte, fur bas Geschut, so zur Seitenbeschießung ber vier feindlichen Batterien bestimmt war, Schieficarten und Bettungen anzulegen. Man beschäftigte sich zugleich mit Abgraben ber von bem bebedten Bege in die Graben des Plages führenden Auffahrten und beschleunigte alle übrigen Arbeiten, die man gur Berftarfung ber bes zeichneten Angriffspuncte bereits unternommen hatte.

Indes war die Ueberschwemmung auf der Fronte

von la Trinidad bis zur Sohe der Bollwerke 7 und 8 gestiegen, wodurch benn auch bie Graben bis gur Salfs te ber rechten Face von Nro 7 ganglich angefüllt wors ben. In den Mittelwall biefer beiden Baftionen schnitt man neue Schieficharten, Die man mit 3 Dierundzwans zigpfundern bewaffnete, um drei ber feindlichen Battes rien feitwarts zu beschießen. Much in Die Baftion 8. die bereits mit 3 Sechszehn = und Bierundzwanzigpfuns bern die feindlichen Arbeiten beschoffen hatte, murden noch 2 zwolfzollige, 7 kleinere Morfer und 4 achtzollige Saubigen eingeführt. Alle diese Stude feuerten fo wie fieben andere verschiedener Große von dem Echloffe, bagu 4 Bierundzwanzigpfunder von der rechten Face der Halbbastion Dro 9, 1 3wolf= und 1 Achtpfunder und eine achtzollige Saubige von San Roque, 4 Stude von Picurina, 3 von dem Bollwerf Mro 6 und 2 von Mro 5.

Um 25. mit Tagesanbruch nahm die Besatzung wahr, daß der Belagerer alle seine Schießscharten wie in den sunf Batterien so in der Redoute aufgedeckt has be, weßhalb sie ihr Feuer gegen diese Werke verdoppelste. Dagegen eröffnete jener um 11 Uhr Bormittags das Seinige aus 28 Vierundzwanzigs und Sechszehnpfunstern gegen den Mittelwall zwischen ben Bollwerken 8 und 9, die beiden flankirten Winkel derselben, so wie gegen die linke Face von Nro 7 und die Picurina. Nach einem siebenstündigen unausgesetzten Feuer hatte er das schlechte Parapet wie nicht minder den aussprinsgenden Winkel der Letztern zerstört, zugleich war es ihm gelungen, all ihr Geschütz zu demontiren. Nur noch

feche Stunden fehlten gut Bollendung ber Bertheibis gungefähigkeit diefes Berkes, indem die Gallerie bes Seitenfeuers beinahe beendigt mar, und bie vormarts errichtete, mit Schießscharten eingeschnittene Maner ih= re Sohe bereits erreicht hatte. Um es ganglich zu schlies Ben, gebrach es noch an einigen Bohlen zur Versperrung bes Raumes zwischen der Sobe der Mauer und dem himmel ber Gallerie; Die Flatterminen waren glacirt, Allein ber Feind, burch bie Berbinbungerohre fertig. einen Spanischen Ueberlaufer, ber bier gearbeitet, von Diesem Buftande benachrichtigt, beschleunigte seinen Uns Noch in berselben Racht um zehn Uhr begann ariff. man, von ungewöhnlichem Dunkel begunftigt, die Muss führung : biefe Lunette, Die bei ganglicher Bollendung folden Berfuch sonder Zweifel mit empfindlichem Berluft murbe gurudgewiesen haben, mart jest mit Sturm genommen.

Der hier commandirende Oberste Gaspard Thierry ließ bei Unnaherung der Sturmcolonnen zum verabres deten Zeichen zwei Raketen steigen, worauf zu seiner Unterstüßung das Geschützseuer des Platzes mit unges meiner Heftigkeit zu wirken begann. Allein dadurch nicht abgeschreckt, drangen jene kühn und raschen Schrittes unter General Kempt gegen das Werk vor. Während ein zweimaliger Versuch, sich desselben durch Leiterersteigung zu bemächtigen, abgeschlagen ward, grifs sen andere Trappen die Kehle an und rissen die Schanzspfähle nieder. Zur kräftigen Gegenwehr auf diesem Puncte glaubte Gaspard Thierry sein Parapet entblößen zu mussen. Dieses war in den Umständen eine versehlte

Magregel. Beffer wurde er gethan haben, hatte er feine Mannschaft in dem durch Schangforbe und Paliffaden geschlossenen Reduit des ausspringenden Winkels vereis nigt, nicht sowohl zur Abhaltung ber die Reble angreis fenden feindlichen Abtheilung, als vielmehr ber anbern, welche bas Erfteigen bes ausspringenden Winkels und ber Schießscharten mittelft Leitern beabsichtigte. Bas biefer jetzt gelang, wurde ihr alsbann vielleicht nicht ges 3war entsendete man das Bataillon vom lungen senn. 103. Regiment gur Unterftugung; allein es war nicht mehr an der Beit, ba die Besatzung bereits gefangen, burch bie Sturmenden getodet ober im Revillasbache ertrunken mar. Ueberdieß empfangen von einem heftigen Feuer ber Picurina und ber zur Begegnung aller antoms menden Sulfe gerade auf ber Berbindung zwischen diesem Fort und der Stadt aufgestellten andern Colonnen fab es fich nach einem Berluft von 50 Mann gezwungen, gu berfelben umzufehren. Um indeß dem Feinde wenige ffens die Werbindung zu erschweren, welche er von dent Laufgraben zu bem bereits eroberten Puntte fonder 3meis fel sogleich zu ermirken suchte, um fie noch mabrend ber Racht zu bewerkstelligen, beschoß man ungefaumt von Pardaleras aus das Glacis befagter Lunette. Um ferner feine Arbeiter baraus ju vertreiben, fo wie bas Pulvers magazin zu zunden, erhoben am folgenden Morgen fos gleich mit Tagesanbruch einige Morfer, feche Sechezehn und Bierundzwanzigpfunder von der rechten Face det Baftion Dro 8, brei Stude ber Salbbaftion Dro 9, dret ber Bastion Dro 6 und brei ber Bastion Dro 5 ein sehr lebhaftes Feuer, wodurch ber beabsichtigte 3wed volle

ståndig erreicht ward. Eben so wurden die vier Battes rien, and denen der Belagerer, der seine Berbindung zwischen Picurina und dem Laufgraben wirklich zu Stans de gebracht, sein Feuer fortzusetzen gedachte, durch das Festungsgeschütz noch vor 4 Uhr gänzlich zerstört. Dies sen glücklichen Erfolg suchte man durch eine sehr lebhaft fortgesetze Canonade auf allen Puncten zu erhalten, wos zu man jedoch 12,000 Pfund Pulver verbrauchte, welche, zu den 64,000, die man seit dem Beginne der Belages rung verschossen, gerechnet, ein Ganzes von 76,000 Pfund ausmachte, ungefähr die Hälfte des ursprünglis chen Vorraths — ein Umstand der für den nächsten Tag die Verminderung des Feuers nothwendig erheischte.

Die Unmöglichkeit eines langern Widerstandes in dies sen Batterien und die Wahrnehmung der Borbereitungs= austalten für die innern Retranchements nothigte den Beslagerer zur Räumung derselben in der Nacht vom 26. auf den 27. und zur Aenderung seines Angriffspland. Er stellte sosort seine Arbeiter vorwärts der Lunette Picurina an, um daselbst zur Beschießung der rechten Face des Bollwerks 7 und der linken Flanke des von Nro 6 drei neue Breschbatterien zu errichten. Erstere, durch die Contregarde gedeckt, konnte nur in der Hohe von sieben Fuß beschossen, letztere dagegen die an ihren Tuß eingesehen werden.

Bur Vermehrung des Widerstandes legte die Besatzung bei dem Schlosse auf einem sehr erhabenen Punct eine Batterie von 8 Studen schweren Geschützes an, die, am 26. in der Frühe angefangen und Tags darauf um biesselbe Stunde sertig und bewassnet, ihr Feuer begann.

Imgleichen wurden in den linken Facen der Bollwerke 5 und 6 neue Schießscharten eröffnet und daraus ebens falls Picurina beschossen.

Die Belagerten mußten den Mangel an Pulver und Hohlkugeln als ein besonderes Unglud betrachten, denn vhne denselben wurden sie den Feind bei diesem Werke sicherlich zurückgedrückt und die formliche Eröffnung der Breschbatterien um fünf Tage aufgehalten haben. Oberst Picoteau, Director der Artillerie, forderte in allen seis nen Briesen an den General Ruty, Oberbesehlshaber dieser Wasse der Südarmee, in den lebhastesten Borsstellungen, diesem verderblichen Mangel abzuhelsen; was sedoch nicht möglich ward, weil die zweimal von Sesvilla nach Badajoz deßfalls abgegangenen beträchtlichen Convois durch die Bewegunger des Britischen Decksungserps immer wieder zur Kücksehr gezwungen waren.

In dem Feuerwerkssaale wurden Fasser versertigt, mit Pulver und 18 bis 24pfündigen Hohlkugeln anges füllt, in dem Zeughause mit langen Degenklingen verssehene Spanische Relter, auf die ersteigbaren Wallpuncte eine Menge neuns und vierzehnzölliger Bomben gesbracht, und andere, unter sich verbunden, sollten des Feindes Annäherung gegen die Sturmlücken erschweren. Außerdem bot der Wall das Bild der nachdrücklichsten Vorkehrungen zur entschlossensten Gegenwehr, indem man unbrauchdare Kugeln, Achsen und schwere Holzebiede angehäuft, um sie auf den Feind zu schleudern, wenn er sich dem Fuße der Abdachung nahe, Picken aufgeschichtet, um sich derselben im Nothsall bedienen

Ju komen. Richt genug: auch die Parapets in den Bassionen wurden ausgehöhlt, um die Mannschaft darin unterzubringen, eine Maßregel, die von Billon, dem Bataillonschef des 9. leichten Infanterieregiments ers dacht, zur Umwerfung der Sturmleitern, zur Wahrnehsmung aller Ereignisse am Fuße der Mauer in dem Grasben und überhaupt zu einer vortheilhaftern Vertheidisgungsweise dienen sollte.

Während die Belagerer in der Nacht vom 30. auf den 31. mit Errichtung einer neuen Batterie gegen den Damm beschäftigt waren, um durch dessen Zerstörung den Ablauf der Ueberschwemmung zu bezwecken, eröffs neten sie die Schießscharten der drei Breschbatterien und begannen ihr Feuer mit Hellwerden aus 28 Vierundzwanzigpfündern gegen die rechte Face des Bollwerks Uro 7 und die linke Flanke des von Nro 6. So zerstözrend des Feindes Unstrengungen gegen diese beiden Puncte waren; so wirkungslos blieben sie gegen die Dammmauer, die er zwei volle Tage unausgeseht bez schossen hatte. Deshalb wandte er seine gegen dieselbe errichtete Batterie nach der rechten Flanke und der Kehle von San Roque, deren ihm sichtbaren Theil er in Schutt legte.

Am 31. Abends fing man an in den angegriffenen Bastionen Berschanzungen abzustecken und Arbeiter barin anzustellen. Alle dahin sührenden Straßen wursten durch Gräben und Zwerchwälle durchschnitten, die Häuser crenelirt, und innerhalb derselben bequeme Berzbindungen angelegt, so daß, ohne Rücksicht auf die Reztranchementst und Durchschnitte in den Bollwerken, noch

eine zweite Linie rudwarts bestand, um baburch ben Feind gur Aufstellung auf bem bochften Theil der Brefche ju zwingen. Roch ber lette Augenblick fand bie Belas gerten über diefer Arbeit, ber fie eine recht dauernbe Fos ftigfeit zu geben gedachten. Mittlerweile bonnerten bie oben ermahnten 28 Feuerschlunde ihre zerftbrenden Daf: fen gegen die bezeichneten Puncte, und schon an demset= ben Abend hatte fich ber Graben, ber großen Entfernung und ber Festigkeit ber Mauer ungeachtet, fehr bebeutend mit Schutt gefüllt. Bur Wegschaffung besfelben wurden Albtheilungen von Arbeitern entfendet, die, burch ihre Officiere aufgemantert und burch Ingenieure geleitet, beharrlichen Muthe die Arbeit vollendeten, obgleich drei bis vier Stunden lang bem Kartatschenfeuer und ben mit fleinen Rugeln angefüllten Sohlfugeln ausgesett, wels che ber Feind, folde Unternehmungen vermuthend, gleich einem Sagel über fie ausgoß.

Dieses so beschwerliche als gesahrvolle Geschäft mies derholte sich jede Nacht bis zum 5. April, wobei der Werlust zwar immer bedeutend, aber zu dem jedesmal glücklichen Erfolge in keinem Berhältniß stand. Immitstelst errichtete man in der Nacht vom 3. auf den 4. auf der Bresche des Bollwerfs Aro 7 und der linken Flanke des von Aro 6 zwei künstliche Brustwehren, indem die gewöhnlichen bereits gänzlich zerstört waren. In eben dieser Nacht machte das Bataillon des 9. leichten Insanzterieregiments einen Ausfall zur Erforschung der vom Feinde auf dem rechten Guadianauser vorwärts des Brüschlopse und der Lunette Monz Coeur unternommenen Arz

beiten, wobei fich ergab, baß fie nur zu eigener Sie derheit bienen follten.

Da die Belagerten mahrgenommen, bag ber Feind am folgenden Albend große Sturmleitern in feine Laufgra= ben trage; fo faumten fie nicht bie Spanischen Reiter, die kugel = und pulvergefüllten Kager, wie die vierzehn= jolligen Bomben an die Brefchen zu bringen. Bertheidigungemittel wurden aledann in ber Nacht weiz ter geordnet und vertheilt. Auf bem Ramm ber Balls bruche, in einer Reihe langs bent gangen Umfang, legte man abwechselnd ein Fag und eine Bombe; bahinter fans ben die Kanoniere, um, im Fall der Belagerer jene ers fteigen wollte, diese anzugunden und über die Bofchung binab zu rollen; die Spanischen Reiter bingegen maren brei Suß hinter ben Ranonieren, vorwarts ber mit Cante facen erbauten Bruftwehre angebracht und hinter Diefer alle Elitencompagnien, fo wie die Mineurs und Capeurs aufgestellt. Die übrigen Truppen hatten ben Ball auf Diefelbe Weise besett, wie gleich bei dem ersten Erschei= nen des Feindes. Damit diefer die ihm entgegengesetzten Bertheibigungsanstalten nicht entbede oder gar zerftore, wurden sie jeden Morgen bei Tagesgrauen hinweggeraumt, in der Nacht aber mit gleicher Ordnung wieder aufges Die hinderniffe zu vermehren, fing man am 5. stellt au, eine Reihenlinie neun = und vierzehnzbliger Bomben in den Graben vor die Brefchen einzurichten. Schon am Abend war man hiermit fertig. In ber Nacht ward ein Nachen, mit der errichteten Scharfschützeucompagnie bes mannt, nabe bei dem ausspringenden Winkel der Baftion Nto 7, seufrecht auf der rechten Face pestiert. Durdy.

diese Bollwerks ganzlich flankiren, sondern auch die Mögstichkeit gewinnen, das gerade gegenüber liegende Nro 6 in Fronte zu beschießen, auf welche Weise fast kein Schuß der Scharfschüßen verloren gehen konnte.

Immittelft hatten die Belagerer in der Racht vom 4. auf ben 5. feche Schieficharten einer ihrer Batterien verandert, fie auf einen Punct ber fehr fchlechten Cour= tine zwischen Dro 6 und 7 richtend, welche bis an ben Buß von ihnen eingesehen werden konnte. Gleiche Ber= anderung war mit brei Schieficharten einer andern Bats terie vorgenommen worben, benen, um bas Feuer ber Baftion Mro 6 zum Schweigen zu bringen, Richtung gegen bie linke Face berfelben gegeben marb. Mit bein Tage bes 5. begann biefes neu eingerichtete Feuer, mabe rend die andern Batterien bas Ihrige gegen die bereits eröffneten Brefchen thatigft fortfetten. Die ber Courtine war noch nicht zugänglich, wohl aber wurden die beiten andern dafur erkannt. Die Besatzung durfte fo in ber Macht vom 5. auf den. 6. den Sturm um fo gewiffer ers warten, als Soult zum Entsatze bereits in Llerena ans gekommen war. Nichts besto weniger verschob Welling: ton den auf heute schon wirklich beschloffenen Sturm mit: telft eines noch Abends & Uhr ertheilten Gegenbefchis auf die folgende Racht, wahrscheinlich in der Erwartung, Die Besatzung werbe sich am 62ergeben wollen. fie jedoch aufzufordern, fette er mit Tagedanbruch fein Feuer außerst lebhaft fort und vollendete Nachmittags vier Uhr auch bie Breschlegung in ber Courtine, mo Die Besatzung Lieselben Bertheidigungemittel vorfehrte, wie

an den beiden andern Sturmlücken. Diese war für 25 Mann in Fronte, die von Mro 6 für 36, und die von Mro 7 für 60 zugänglich — ein Umstand, der des Feindes Abssicht, sich des Platzes mit Sturm zu bemächtigen, nicht länger mehr bezweiseln ließ, und die sich als gewiß noch dadurch klar zu Tage gab, daß er mit einbrechens der Nacht aus sämmtlichem Geschütz ein ungemein heftisges Kartätschensener auf die in Schutt gelegten Puncte machte und dieselben außerdem noch durch eine große Ansähl mit kleinern Rugeln angesüllter Granaten bewersen ließ.

Sechstehn Elitencompagnien, unter den Befehlen des Bataillonschefs Barbot und des Hessischen Majors Meisster ruhmwürdigen Andenkens, befanden sich an den Bresschen, hundert der besten Schüßen in dem Rahu an der bereits bezeichneten Stelle und die übrigen Truppen auf dem Wall, das Bataillon vom 103. Regiment in Resers ve hinter der Bresche des Bollwerks Nro 6, das des 88. an dem Thore la Trinidad hinter der von Nro 7, die Reiterei auf dem Platze und auf allen Flanken der Bastisonen Kanoniere, um im Nothfall das Geschüß abzuseus ern, welches sämmtlich mit Kartätschen geladen war.

Ein Viertel vor zehn Uhr erhob, sich ein sehr lebhaftes Kleingewehrseuer. Der Feind begann den Angriff auf Sanroquelunette und den Mittelwall zwischen 8 und 9. Ein Theil seiner Manuschaft, mit Leitern und hen: oder graßgefüllten Säcken versehen, sprang in die Gräben, ein Linternehmen, das bei dem Mangel einer Contrees; tarpe vor dieser Courtine eben nicht schwer seyn konnte; überdieß sehlte der größte Theil der Palissaden, und der

Graben befand sich mit dem bedeckten Wege in gleicher Höhe. Das erste Bataillon des Regiments Hessen unter Major Weber, welches diese Courtine nebst Nro 8 und 9 vertheidigte, zwang jedoch, durch das Artillerieseuer der Flanken und einige in den Graben geworsene Bomben unterstützt, den Feind, von diesem Angrisse abzulassen und sich von da rechts gegen die alte Schlosmaner zu zies hen, wo er sogleich seine Leitern anstellte, ohne daß sich jedoch der Ansang mit glücklichem Ersolge kronte.

Nach Berlauf einer halben Stunde rudten zwei feinds liche Divisionen, von Barnard und Coiville geführt, neben ihnen Saveurabtheilungen mit Leitern, Mexten, Brechffangen und anderm nothigem Bedarf, unter einem ihrer Seits ungemein lebhaft unterhaltenen, von der Befahung hingegen nicht erwiederten Rleingewehrfeuer in Sturmcolonnen gegen bie Brefchen und warfen fich mit fühner hingebung in die Graben vor denselben. Jest erft eroffnete bas Geschutz von der rechten Flanke der Baftion Dro 7 fein Feuer, und mahrend die auf dem Ramm der Brefche befindlichen Pulverfäffer, sowie die vierzehnzölligen Boms ben entzundet in die Graben geworfen wurden, fprang auch in eben bem Augenblicke, als fich ber Feind in Maffe auf bie Bofchung ber Mauerbruche fturzte, jene am Buge der letztern eingegrabene Reihenlinie von 60 Bomben mit gersidrender Kraft, das Grauenbild des Todes und der Berflummelung mit dem Glanze bes Tages und in ber Schnelle des Bliges beleuchtend. Das Feuer der in dem Rachen befindlichen Schützen vollendete die fürchterlichfte Riederlage, wie nicht minder der eigene Schrecken und die dadurch veranlaßte Berwirrung, die in dem eingeengten

Raum einen geregelten Aufmarich vollig unmöglich machte. Dennoch rafften einige Officiere ihre Abtheilungen gufam= men, sie über Sugel von Leichen ober Berftummelten muthigen Dranges voll weiter führend. Schon nahe bem winkenden Biele trat indeg ben Rampf = und Rums ergluhten ploglich eine auserlesene, nuchterne Schar bartiger Grenadiere, Boltigeurs und Sapeurs entgegen, geführt von ben bereits genannten Breschecommandanten, fcon feit bem erften Flintenfchuffe vorwarts ber Spanis ichen Reiter harrend aufgestellt, und warf sie burch eis nen ungemein lebhaften Bayonnettangriff in demfelben Augenblick wieder in ben Graben gurud, als fie fich auf bem Ramm der Bresche zu zeigen anfingen. Gin Sagel von Rugeln folgte den Fluchtigen, ber um fo fraftiger und bichter mar, ba jeder Breschevertheidiger aus dem Beughause drei Feuergewehre erhalten hatte. Gin zweis ter und dritter Bersuch lief nicht gludlicher ab, und die Sturmenben mußten fich endlich nach einem zweistundis gen vergeblichen, fur fie fo verberblichen Rampfe auf die= fem Puncte gurudziehen, um fich wieder gu fammeln. Der beste Geist belebte die Besatzung und Alles schrie: ils ne monteront pas! ils ne monteront pas!

Eine gleich treffliche Vertheidigung unterhielt Pardas leras seiner Seits gegen einen Theil der 5. Division unter General Leith. Schon oft hat ein leeres Gerücht Wich= tiges entschieden. Der Fall sollte sich auch hier wieder= holen. Ein falscher Rapport, als habe der Feind die Vreschen mit sturmender Hand wirklich genommen, ver= anlaste den Gouverneur, zur Unterstützung derselben ei= ven Theil des Bataillons vom 2. Regiment, welches die

Baftion 1 und 2 nebst ber zwischenliegenden Courtine befest hielt, dahin ju fenden, mahrend ber andere, bis auf eine Compagnie, gegen bas Schloß marschirte, wels ches indeg, ben einer Befagung von 100 Mann, woruns ter 22 Sessische Sautboiften, nicht mindere Entschloffen= beit erprobend, bem Sturm ber 3. Division unter Genes ral Picton, ber babei nicht wenig eingebußt, gegen Mits ternacht gefallen mar. Um diefelbe Beit ergab fich auch die Lunette San Roque an ben Major Wilson. Die geringe Bemannung jenes Werkes bei einem fo großen Umfange laßt fich keineswegs entschuldigen, zumal ba dasselbe im Kalle ber Eroberung ber Stadt gum Rud's jugspuncte bestimmt war. Gleiche Ruge verdient die hinwegnahme bes Bataillons vom 103. Regiment, welches man noch kurz vor dem Sturme in der Nahe bes Schloffes in Referve aufgestellt hatte. Bur Befetung von 4 bis 5 Schießscharten, durch welche ber Feind eindrang, mehr als hinreichend, hatte es ben hier coms mandirenden Seffifden Dberften von Rohler mahricheins lich in Stand gesetzt, alle Ungriffe bes Beindes abzu= wehren und fo ben Plat zu behaupten, der nun uns rettbar verloren mar.

Diese Behauptung scheint und keineswegs ungegrund bet oder gewagt, indem Wellington's eigenes Verfahren sie bewährt. Denn, benachrichtigt von den ungeheuern Vertheidigungsmitteln, die man hinter den Mauerbruschen vereinigt hatte, und deshalb bei fortgesestem Sturm die völlige Zernichtung der beiden Divisionen Barnard und Colville voraus sehend, hatte dieser Feldherr besteits den Besehl zum Rückzuge gegeben, den er sicher

ausgeführt, mare ihm nicht noch zu guter Beit bie Runs be gefommen von bes Schlosses Fall. Schnell fandt' er nun frische Leute an Die Stelle ber Bewichenen, mah= rend er durch General Walkers Truppen bas Bollwerk Dro 1, ben schwächsten Angriffspunct, mittelft Leiterers fteigung einnehmen ließ. Roch größere Bernachlässigung wie bei dem Schlosse begunstigte auch hier des Feindes Sturmcolonnen, indem Philippon eine Biertelftunde vor feiner Flucht nach San Christobal bie lette Compagnie bes in jener Baftion aufgestellten Bataillons zu seiner Escorte mit fich genommen hatte. 3war war von ihm gum Erfat derfelben die in dem Plate befindliche Compagnie Neuspanier bahin beorbert worden; allein fie fam entwes ber daselbst gar nicht an, ober entfloh bei bem erften feinde Der Feind, folder Beife fonber lichen Gewehrschusse. Gegenwehr auf diesem Puncte eingedrungen, mantte sich fogleich links gegen bas unfern liegende Thor Las Palmas, erbrach basfelbe und marfdirte ohne ben geringften Diberftand ein. Gleichzeitig zogen andere Maffen besfels ben rechts, langs bem Walle bin, im Rucken ber Belagerten. Diese aber ftanden zwischen ben Bollwerken 4 und 5 so in Bereitschaft, baß es ihnen leicht möglich wurde, bee Feindes Glieder burch ein ungemein wirffas mes Kleingewehrfeuer und einen unmittelbar darauf ers folgten heftigen Bayonnettangriff ganglich auseinander ju reiffen, die trog ber Unftrengungen bes fie führenden Generale nicht nicht gum Stehen zu bringen maren, fons bern von ben Siegern mit schonungsloser Wuth nieder: gestochen wurden.

Unterbessen waren vier feindliche Regimenter burch

eben ermahntes Thor fast in einem Augenblicke einmars fcbirt. Die Balfte berfelben eilte fogleich im Laufschritte jur Unterstüßung bes Angriffs gegen bie Bollwerte 4 und 5, wahrend die andere unter bem Blafen ihrer Salbs monde zum Zeichen ihrer Gegenwart fur die bereits in bem Schlosse befindlichen Truppen auf dem Plate fich aufstellte und gusammen vereinigte, gum Theil aber auch fogleich in eben nicht ruhmlicher Abficht in ber Ctabt zerstreute. Doch bestand ber blutigfte Rampf auf den übrigen Puncten, obichon bie Befagung bie Belagerer in dem Plage mußte - eine Ausdauer, die, von feinem Lob erreicht, bochftselten ihres Gleichen findet. Bereinigung, Die Gingebrungenen wieder hinauszuwerfen ober mit den Waffen in ber Sand auf eine ehrenvolle Art zu fterben, war indeß noch nicht gang unmöglich ges Allein es fehlte der Mann, ber biefen bochber. worben. gigen Entschluß zu faffen und auszuführen Dluth und Ents Aller Erwartung richs schlossenheit genug befessen hatte. tete fich auf den Gouverneur, ohne deffen Befehl mohl Niemand feinen Poften verlaffen durfte; doch berfelbe war nicht mehr zu finden, weil er, wie bereits erwähnt, fich mit feinem Generalftabe und Gepact auf eine schimpfliche und feige Beise nach Fort Can Chriftobal. geflüchtet, ohne im Laufe ber gangen Belagerung fich auch nur ein einziges Mal auf ben Ballen gezeigt zu haben. Inzwischen marschirte ber Feind, beffen Starte. nach einander bis auf 26,000 Mann gewachsen, in ges ichloffenen Colonnen von allen Richtungen auf ben Ball, und Jeder ward auf seinem Posten mit den Bafs fen in ber hand zum Gefangenen gemacht. Tage bars

auf ergaben sich Pardaleras, Mon Coent, bet Brus denkopf und San Christobal auf Discretion.

Also fiel 20 Tage nach Eröffnung ber Laufgraben Badajog, wegen Unregelmäßigkeit, trodener Graben und mehrerer erfteigbaren Puncte hochstens nur eine Fe= fte zweiten Rangs. 2700 Mann Befagung, noch ftreit= bar und ruftig, fam in bes Feindes Gewalt, nach= bem der übrige Theil entweder getottet ober verwundet Berhaltnigmäßig hatten bie Ranoniere am worden. meiften gelitten; ihr Berluft betrug 130 Mann, worun= ter 5 todte und 4 verwundete Officiere. Leider mar bes eblen Bluts fo viel umfonft gefloffen! Hätte der Befehlshaber ben Plat nicht verlaffen und im Augenblide, als ihm von der Eroberung des Schlosses die Runde ward, eines der Refervebataillone vom Bollwerk 6 oder 7, wo sie jetzt noch entbehrlich waren, zur Unterstützung dahin gefandt; es wurde fehr leicht wieder genommen worben, die Feinde in bem fein Inneres burchfrenzenden Labnrinth von Traversen und Retrans chements nicht zurecht gefommen und die schon Gerein= gestiegenen ohne Rettung verloren gewesen fenn. batte er, wofern der Drang der Noth es gefordert, ju gleichem Zweck die Breschbesatzung um 150 bis 200 Mann schwächen und bie mahrend ber Belagerung uns ersteigbar gemachten Bastionen 3 und 4 sogar ganglich von Truppen entblogen konnen. Auf diese Beise burf= te bas Bataillon in Dro 1 feinen Plat behaupten, Bels lington murde in derfelben Racht bestimmt nicht in die Ctadt gedrungen und, bei bem bereits erlittenen unge= heuern Berlufte (den wir, um alles Scheins von Parteilichkeit bar zu seyn, am Ende dieser Darstellung nach des Feindes Selbstberichten angeben wollen) gezwungen gewesen seyn, der heldenkräftigen Besatzung eine ehrens volle Capitulation anzubieten. Eine andere wurde sie abgewiesen haben, obgleich sie die letzte Granate und Bombe bereits verschossen hatte. So entblößt von dem Nöthigsten hatte sich der Englische Heersührer den Platz wohl nicht gedacht, obschon er aus der ungewöhnlichen Abnahme des Artillerieseuers auf Mangel and Schießsbedarf schließen mußte. Daher schien er nicht wenig überrascht, als er, die versertigte Munition mitgerechsnet, in demselben auch nur 12,000 Pfund Pulver vorssand, wovon ein Drittheil auf den Nothfall zum Sprensgen der Minen der Bastionen 2 und 3 bestimmt war.

Daß Wellington ben Kriegsbrauch, einer Festung mit brei zuganglichen Breschen eine Capitulation angu= bieten, einer Privatrache aufopferte, scheint uns ein Berfahren, nicht murdig bes fonft mit Recht angestauns ten Belden bes Jahrhunderts, jumal wenn bedacht wird, wie viel des Bluts baburch ju fparen mar. Bur Berständigung beffen folgende Uneftode. Als er im vorigen Jahre diese Festung belagerte, schrieb er nach Bollens dung ber Bresche in San Christobal einen Brief an General Philippon des Inhaltes: "Mein herr Genes ral! Ich habe die Ehre, Sie zu benachrichtigen, baß die Bresche von San Christobal zugänglich ist und meis ne Truppen zu beren Erfturmung bereit fteben. Int. Fall, Gie mir bas Fort übergeben, fonnen Gie viel Blutfließen verhindern. "Mon General, montez-y" war Philippon's gange Antwort. Daß ber Sturm

mißlang, ift bereits ergablt. Jest, ba biefer in feiner Gewalt war und fich beschwerte, baß man ihn gur Ules bergabe bes Plates nicht aufgeforbert, welches er, unter den obwaltenden Umftanden zur Rettung fo manchen Lebens, ohne Bedenten gethan haben wurde, erwiederte Giner von Wellington's Abjutanten, bag es mohl ge= fchehen mare, hatte fein Feldherr nicht eine gleich uns verschamte Antwort besorgt, wie man sie ihm im voris gen Jahre gegeben. Indeß erhielt Philippon mit 201= Iem, was er bei fich hatte, freien Abzug und errothete nicht, in voller Uniform bei ber ausgeplunderten und halbnackten gefangenen Colonne feiner ihm fluchenden Soldaten mit feiner fammtlichen Sabe vorbeizugieben und bei dem Britischen Oberbefehlshaber gu fpeifen. Much diefes die braven Teftevertheidiger betroffene Un= glud war vorzüglich feine Schuld. Jeder Englische Solbat wollte ben Gouverneur gum Gefangenen machen und fragte allenthalben nach beffen Aufenthalt; da aber Reiner ber Befagung benfelben bei bem erften Ginbrins gen bes Feindes angeben konnte; fo mard Goldaten wie Officieren bie außerste Ausplunderung, verhohnender Spott, die grausamste Behandlung, ja haufig felbst der Gleich ichonungslos und bes Giegers Tod zu Theil. unwurdig verfuhr ber Britische robe Golbatentroß ges gen die eigenen Bundesgenoffen, die armen ungludlis chen Ginwohner./ Moch ftand der größte Theil der Bes fagung auf ben Ballen und an ben Brefchen, ale fchen die an verschiedenen Puncten theilweise eingebrungenen Englischen Truppen, fatt eine Reserve zu bilben, sich ben fürchterlichsten Dighandlungen und Plunderungen

Scene den Geist und die Zucht des Britischen gemeinen Soldaten bezeichnen mag. Biele berselben waren in die Sathedralkirche eingedrungen, wo sie, von dem hier ausbewahrten Branntweinvorrath über alle Maße bestauscht, die Gewölbe erbrachen, in der Meinung, verssteckte Schätze zu finden. Da sie indes darin nichts antrasen, als einen großen Theil der Spanischen Frauen nebst deren Kindern; so erlaubten sie sich an den Ersstern die schmählichste Lustbegier zu stillen, ja sogar die Unglücklichen, so der Schande widerstrebten, noch schmählicher zu morden, deren Schamtheile mit dem Bavonnett durchbohrend.

Beffer betrug fich das Portugiesische Truppencorps. welches, bekanntlich durch Wellington organifirt, jum Theil beim Sturme verwendet mard, wahrend ber an= bere unter General Bowes einen falschen Angriff auf San Christobal und ben Brudentopf machte. Un Tapfe erkeit den Englandern nicht nachstehend, übertraf es biefe weit in Bucht und ichoner menschlicher Behandlung Gold? erhabene Denkungeart befelte ber Gefangenen. nicht minder die Portugiefische Landwehr, die jenen während ihres Marsches durch Portugal beigegeben mar. Sie bulbete nicht nur feine wortlichen Beleidigungen, fondern trieb die Bauern, die fich wegen fruher von ben Frangofen in Diefem Lande verübter Grenel burch thatliche Mighandlungen an ben Wehrlosen rachen wolls ten, mit gewaffneter Sand gurud, ihnen fo durch echs tes Gefühl der Menschheit bis Liffabon fichern Schirm Sarte Behandlung fanden fie dagegen in Eng. bietenb.

land und befonders waren es die zu Llanspillin in Norde wallis eingesperrten Officiere, die, vom Pobel auf's Genaucste bewacht, geraume Zeit hindurch die schänds lichsten Mißhandlungen ertragen mußten, wozu indeß Philippon's Wortbruchigkeit und Entweichung aus England wahrscheinlich der Hauptbeweggrund gewesen seyn mag. So war auch in der Ferne noch tieser Feigling seinen Tapfern des Bosen Engel!

So ruhmlich übrigens biefer Mordkampf binfichts ber Tapferkeit und Ausdauer fur beibe Theile gemefen; fo scheint und benn doch die Urt, wie fich ber Britische Beerführer Diefer Tefte bemachtigte, eben nicht der Ems psehlung werth. Zugegeben, baß bes Marfdalls Coult Annaherung bie regelmäßige Festsetzung am Jufe ber Breschen nicht gestattete, sondern ungefaumte Bezwins gung des Plages gebot; so bedurfte es hierzu bennech keiner so großen Opfer. Man mußte als gewiß voraussetzen, daß der Belagerte alle ihm zu Gebot fte: henden Bertheidigungsmittel und ben Kern seiner Trups pen hinter ben Wallluden vereinigen und das Aleußerfte zu deren Behauptung anwenden werde, und deghalb auf dieselben, wie an mehreren andern Stellen gefches hen, bloße Scheinangriffe machen, die das Dunkel der Radit so febr begunstigt haben murbe, mahrend bie hauptmacht auf einem andern Puncte die Eroberung mittelft Leiterersteigung ju bewerkstelligen suchte. Die That bewies, daß diese nicht mißlungen mare. Eben fo wenig mochte fich rechtfertigen laffen, daß man ben Sturm bei Racht unternahm. Wir verweisen beffalls auf das Urtheil bes großen Bauban, ber, einft vor Ba= lenciennes kuhn die Meinung aller Marschalle bestreis tend, sich für die Ersturmung dieser Feste bei hellem Tage erklarte und sie mit dem unbedeutenden Berluste von 40 Mann glücklich vollendete.

Reineswegs laffen fich aber auch hier die Fehler ber beiden Marschalle Soult und Marmont verkennen. Diefer jog vor, mahrend ber Abwesenheit ber Berbuns beten Ciudad Robrigo und Almeida wieder zu erobern, nicht achtend auf bes Erftern Ginladung, zum Entfate bes belagerten und hart gebrangten Babajog fich mit ibm zu vereinigen. Die Frangbfische Dacht auf biefem Puncte murbe badurch fast auf 80,000 Mann anges wachsen und mehr als hinreichend gewesen senn, bie ber Briten, die nicht über 60,000 Mann betrug, ju schlas gen und ein Unternehmen zu vereiteln, beffen Gelingen fur jene fo empfindlich war. Coult indeg, Die Wichs tigkeit der Erhaltung diefes Plages gang erfaffend, jog im Bertrauen auf die erprobte Tapferkeit und ben guten Geift feines Corps, mit einem Theil besfelben allein heran und traf am 8. April zu Billafranca be los Barros, noch zwei Tagmarfche von Badajoz, ein. Doch hatte er, um der Erreichung feines Biele mit Grund gewiß zu fenn, ftatt am 1. April, um feche Tage frus ber von Sevilla aufbrechen muffen; alsbann murbe er fcon am 2. zu Billafranca angekommen fenn. Ingwis schen war die Feste gefallen. Ihm ftand nun ber Bris ten wohlgeruftet' ganges Deer entgegen, und in feinent Ruden brohten andere feindliche Saufen, fich der mit unermeglichen Magazinen aller Urt angefüllten Saupts stadt des Gubens ju bemachtigen. Es war General

Penne : Billemur, ter am 5. April mit einem Theil bes 5. Spanischen Urmeecorps vor derfelben erschien und bie eben nicht ftarte Befatung, bie ihm entgegenzog, nach mehreren Gefechten theils in die Stadt theils in die am Guadalquivir gelegenen festen Rlofter zurudwarf. Schnell wandte fich baber Soult gegen ben bebrohten Punct. Ihm folgte mit gleicher Gile bie Britische Reiterei unter General le Marchant und erreichte am 11. April bei Bil= lagarcia feinen Rachtrab, ber nach einem lebhaften Ges fechte bis in die Rahe von Llerena gurudwich, wo er jes bech unter bem Schutze von 10,000 Mann Infanterie wieder feften Stand nahm und fo allem weitern Borbrins gen ber Berbundeten ein Biel fette. Rach Aufstel= lung bes Grafen Erlon mit feinem rechten Flugel bei Belalcazar zur Deckung Cordova's und der Engyasse ber Sierra Morena und mit dem linken bei Guatalcanal gur Bewachung ber Straße von Sevilla, verfolgte Coultfeinen Rudgug nach diefer Stadt ungeftort, ohne auf einen Feind zu treffen, ba derfelbe auf die Machricht fei= nes Anmarsches bereits wieber gurudgegangen mar.

Unverweilt kehrte auch jest Wellington, nach Zus rücklassung der gehörigen Besatzung in Badajoz und eie nes Deckungscorps unter General Thomas Graham, der alsbald regen Eisers das Zerstörte wieder aufzubauen und die Feste in Wehrstand zu setzen strebte, mit dem Groß seiner Urmee auf das rechte Tajouser zurück, sich gegen Marmont's Heer nach Beira wendend, wo dass selbe bereits sehr übel hauste.

Bevor wir jedoch das Nahere hierüber berichten, durfte ju größerer Beglaubigung obiger Darstellung von der

Einnahme Badajoz's, die der Berfasser, wie in der Bors rede zu dem 1. Theile dieses Werkes S. XLVII bereits angegeben, einem Augenzeugen verdankt, zugleich Behuss weiterer Bergleichung der Englische Bericht für Mans chen hier eben nicht an unrechter Stelle seyn.

Bulletin des Kriegsdepartements über die Einnahme von Badajoz durch die Engs länder unter dem Commando des Generals Wellington.

Downingstraße London am 11. April 1812. Amtsberichte sind vom Grafen Wellington, vom 20. Marz datirt, eingegangen; sie enthalten folgendes:

Seine Herrlichkeit haben am 16. Badajoz eingeschloss sen und am folgenden Tage in der Entsernung von 200 Ruthen von dem Außenwerke Picuriña die Parallele der Laufgräben eröffnet. Lord Wellington leitet die Belagerung in Person mit der 3. und 4. nebst der Porstugiesischen Division. Letztere ist auf dem linken Guas dianaufer gelagert.

General Thomas Graham hat am 16. mit drei Dis visionen Infanterie und zwei Brigaden Cavallerie die Guadiana überschritten, um gegen Santa Marta und Valverde zu marschiren, während General Rowland Hill mit zwei Divisionen Infanterie und einer Cavalles riebrigade seine Richtung gegen Merida nahm, wo er einige Gesangene machte. In Folge dieser Bewegung sah sich Graf Erlon (General Drouet) genöthigt, von Villafranca nach Hornachos zurückzugehen, um seine Verbindung mit General Darricau, der in Llereng possiirt war, zu unterhalten. Am 19. versuchte bie Besahung von Badajoz einen Ausfall. Ungefähr 1200 Mann griffen die rechte Flanke unseres Laufgrabens an; allein sie wurden mit Verlust durch den Generalmajor Bowes zurückgeschlagen. Diesses Gefecht kostete indeß dem Adjutanten des Generals Picton das Leben und Oberst Fletscher (vom Geniecorps) ward verwundet.

Beitere Details über die Belagerung von Badajoz.

Drei Divisionen unserer Armee find mit der Belages rung beschäftigt, und da die erfte Parallele auf 100 Rlafs ter von den Außenwerken eröffnet worden, bedurfte es gur binlanglichen Unnaherung nur weniger Tage, um gegen den Plat Brefche ju fchießen. Der unvortheil= hafte Ausfall, am 19. vom Feind unternommen, wird, wie zu hoffen, benfelben abhalten, einen zweiten Berfuch ber Urt zu machen. Man erwartet, baß, wenn die Frangofen zur Rettung bes Plates feine außerordentlis den Rrafte aufbieten, berfelbe in ber erften Boche Aprils unterliegen werbe. Gie scheinen im Wegentheil fich von bem Schauplage ber Operationen entfernen zu wollen. General Graham hat mit drei Divisionen ihre bei Bafra inne gehabte Position eingenommen, General Sill sich bei Merida und Almenbralejo aufgestellt, General Stade endlich ben von Drouet bei Billafranca verlaffenen Pos ften befegt, nachdem fich diefer zur Sicherung feiner Bers bindung mit ben in Llerena befindlichen Truppen gegen hornachos zurückgezogen hatte. Wennschon mit des Reindes Starke in biefen beiben Orten unbefannt; fo find wir bennoch versichert, daß berfelbe außer Stand

beunruhigen. Soult scheint sich nicht, wie bei Albuera \*)
aufs Neue mit uns messen zu wollen, indem er die Linien von Cadiz bei dem Abgange der letzten Nachrichten
noch besetzt hatte. Während der Feind auf solche Weise
auf der Subseite des Tajo in Unthätigkeit bleibt, scheint
Marmont auf der nördlichen eben auch nicht geneigt zu
sehn, gegen uns etwas zu unternehmen. Im Gegentheil
haben zwei seiner Divisionen, die diesen Fluß besetzt hats
ten, sich nördlich gegen Valladolid bewegend, von uns sich
entfernt.

Officieller Bericht über bie Wegnahme bes Außenwerks Picurina am 25. Marz.

Die Belagerungsarbeiten vor Badajoz wurden seit meinem Ihnen übersandten Schreiben vom 20., des Res genwetters ungeachtet, bis zum 25. dieses ununterbros chen fortgesetzt. Un demselben Tage eröffneten wir uns ser Feuer aus 28 Artilleriestücken in sechs Vatterien der ersten Parallele; zwei derselben sollten Picurina beschießen, die vier andern die angegriffenen Werke des Plazes ensilis ren oder zerstören.

Ich befahl dem Generalmajor Kempt, der an diesem Tage in den Laufgraben commandirte, Picurina nach Einbruch der Nacht zu erstürmen, welches er mit eben so viel Muth als Geschicklichkeit aussührte. Der Angriff ward durch 500 Mann der 3. Division in drei Abtheiluns gen unternommen. Die zur Rechten führte Generalmazior Schaw vom 74. Regiment, die links Major Rudd

<sup>1)</sup> Duf beifen la Albubera.

vom 77. und bie mittlere hauptmann Powys vom 83. Die beiden erften Abtheilungen, jede von 200 Mann, find auf ben Flanken gwischen bem Außenwerk und bem Plage in bie Berbindung eingedrungen. Die Salfte jes Des Dieser Detachements unterstütte ben Angriff, fich bem Ausfall von Can Roque entgegen stellend, mab= rend die andern bie Rehle zu gewinnen fuchten. gens begann ber Ungriff burch die mittlere Abtheilung von 100 Mann, bie bes ausspringenben Winfels dieses Werkes an dem Orte, wo bie Paliffaden burch unfer Fener gerftort maren, mittelft Leitererfteigung fich gu bemachtigen ftrebte. Dem Angriffe auf ben Gingang wehrten fast unüberwindliche Binberniffe, indem legterer, burch drei Reihen Paliffaden gefchloffen, von allen Geis ten mit Schieflochern und einem die Besatzung vor ies dem Gewehrschuffe sichernden Waffenplate verseben, burch ununterbrochenes Kleingewehrfeuer vertheibigt ward. Allein sobald ber Angriff auf ben ausspringens ben Winkel gelungen, drangen alle Abtheilungen in bas Kort ein.

Die seindliche Besatzung in diesem Anßenwerke besstand in 250 Mann, nebst sieben Artilleriestücken unter den Besehlen des Obersten Gaspard Thierry. Dieser, drei andere Officiere und 86 Mann wurden gefangen. Der Rest empfing den Tod, entweder von dem Mordzgewehre oder in den Fluten, indem er sich durch Schwimmen in dem angeschwellten Revillasbache retten wollte. Der Feind machte, ob zur Wiedereinnahme von Picurina oder zur Deckung der Zurückziehenden, ist ungewiß, einen Aussall aus San Roque; allein er ward

durch unsere in der Berbindung aufgestellten Abtheiluns gen, welche den Angriff unterstüßen, augenblicklich zus rückgeschlagen. Noch in derselben Nacht faßten wir das her Stellung in Picurina und eröffneten die zweite Pas rallele 300 Klafter vom Platze, in welcher wir während der letzten Nacht zwei Batterien zu errichten angesans gen haben.

Unser Berlust mahrend der Arbeiten bis nach der Wegnahme von Picurina war folgender:

| gies Engli        | getbbet    | Offic. | Scrg. | Tamb. | Gem. | Sum.<br>65 |
|-------------------|------------|--------|-------|-------|------|------------|
|                   | verw.      | 28     | 15    | 2     | 444  | 489        |
|                   | (vermißt — |        | -     | -     | 11   | 565        |
|                   | getödet    | 2      | _     | _     | 19   | 21         |
|                   | verm.      | 6      | 5     | 1     | 83   | 95 116     |
| Alfo im Ganzen 43 |            |        | 22    | 3     | 613  | 681        |

Am 31. erbffneten wir unser Feuer aus 36 Stud Geschütz in der zweiten Parallele, um den aussprins genden Winkel des sudwestlich liegenden Bollwerks, gesnannt la Trinidad, und die Flanke des von Santa Maria, welcher der Fronte des Erstern zur Vertheidisgung diente, in Bresche zu legen. Unser Feuer ward auf diese Weise mit dem besten Ersolg sortgesetzt.

Der Feind machte in der Nacht vom 29. einen Ausfall gegen die Truppen des Generals Hamilton auf das
rechte Guadianaufer, ward aber sogleich wieder zurucks
geschlagen.

Die Bewegungen der Generale Graham und Sill haben ihn genothigt, auf verschiedenen Straßen gegen Cordova zurückzugehen, mit Ausnahme eines kleinen

Corps Infanterie und Cavallerie, welches in Salamans

Marschall Soult verließ Cadiz am 23. (Marz) und ging mit seinem Corps, 4000 Mann ausgenommen, nach Sevilla.

Abschrift einer anbern Depeche bes Gras fen Wellington vom 7. April aus dem Las ger vor Badajoz.

Mein Bericht vom 3. biefes Monats wird Em. herrlichkeit von bem Buftande ber Unftalten gegen Ba= bajog bis auf biefen Tag unterrichtet haben. Gie murs ben, indem ber Plat in ber Racht vom 6. auf ben 7. burch Leiterersteigung fiel, beendigt. Das Feuer ward ben 4. und 5. gegen die Fronte der Baftion la Trinis bab und die Klanke der von Santa Maria fortgesett. Um Morgen bes 4. eroffneten wir in ber zweiten Parallele eine andere Batterie von 6 Ranonen gegen die Bruftwehre bes Forts San Roque und die Mauer Man vollendete bis zum Abend bes 5. feiner Reble. Die zugänglichen Mauerluden ber Baftionen; allein bes merfend, bag ber Feind bie von Canta Maria vers schanzt habe, entschloß ich mich, ben Angriff auf den andern Zag zu verschieben und alles Geschutz ber Bats terien in ber zweiten Parallele gegen ben Mittelmall von la Trinidad fpielen zu laffen, in der Soffnung, daß die Truppen bei einer dritten Bresche die Arbeiten bes Feindes, melde gur Bertheidigung der beiden andern bienten, und gegen welche ber Angriff mit berjenigen ber Bresche ber Courtine fich vereinigen sollte, tourniren konnten. Dieser letztere Wallbruch marb ben 6. Abends

zugänglich, und da man auf biese Weise bas Feuer der Bollwerke Santa Maria und la Trinidad zum Schweigenrgebracht; so befahl ich, dieselbe Nacht den Platz anzugreisen.

Ich behielt die funfte Division unter Generallieutes nant Leith in ber Nahe bes Lagers zum Ruckenhalt. Gegen Abend kam sie am Orte ihrer Bestimmung an.

Der Angriffsplan mar diefer: General Picton mit ber britten Divifion erfteigt bas Schloß mittelft Leitern, ein Detachement der Laufgrabenwache vom 48. Regi= ment unter Major Wilson greift die Linke von San Moque an, mabrend die vierte und leichte Division die Sturmluden von la Trinibad, Canta Maria und ben diese beiden Bollwerke verbindenden Zwischenwall fturs men; die funfte besetzt bas Terrain, welches jene Di= vifionen wahrend der Belagerung eingenommen hatten, und macht einen falschen Angriff auf das Außenwerk Pardaleras. Ein anderer wird burch bie Brigade des linken Flügels ber Division Malker auf ein gegen bie Guadiana liegendes Werf unternommen, vorausgefest, daß es die Umstände erlauben. Brigadegeneral Bowes, welcher mit der Portugiesischen Brigade ben Plat auf bem rechten Guadianaufer blofirte, hatte den Befehl, gegen ben Brudenkopf und San Christobal Scheinan= griffe zu machen.

Nach diesem Entwurfe begann der Angriff Nachts gegen 10 Uhr durch General Picton; die übrigen Trups pen befolgten ebenfalls die ihnen ertheilten Ordres einis ge Minuten darauf. General Rempt, von der Rechten der ersten Parallele diesen Angriff eröffnend, ward,

indem er ben Revillasbach unterhalb ber Ueberschwems mung burchwatete, zwar unglucklicher Weise vermuns bet; allein beffen ungeachtet und trog ber hartnactigen Bertheibigung bes Feindes fiel bas Schloß durch Leiterersteigung, worin fich bie britte Division gegen halb 12 Uhr festsetzte, mahrend Major Wilson mit 200 Mann bas Fort Can Roque burch feinen Gingang wegnahm. Bum Brescheangriff marschirten bie vierte und die leich= te Division von dem Lager aus langft bem Revillasufer und der Ueberschwemmung, vom Feinde erft bann be= merft, als fie bei bem bedeckten Wege bereits angefem= men waren. Ihre Bortruppen, durch bas Feuer ber auf bem Glacis aufgestellten Abtheilungen unterftugt, stiegen ohne hinderniß in den Graben und versuchten bie Breschen zu erfturmen. Allein bie Bertheibigunges mittel, vom Feinde auf dem Kamm und hinter bem= felben angebracht, waren von der Art, daß fich unfere Truppen dort nicht aufzustellen vermochten. Gine große Angahl Officiere und Golbaten ward burch Aleingewehrs feuer und Explosionen getobtet ober verwundet; andere, welche fie erfetzten, wurden gum Rudzuge gezwungen, einsehend bie Unmöglichkeit, alle diese ihnen bom Teins de entgegen gestellten Sinderniffe zu bekampfen. terbeffen war der Brigabegeneral Leith, unterftutt von bem 15. und 38. Portugiesischen Regiment', auf ber Linken gegen bie Brigade bes Generalmajors Walker Diefer erfturmte bie Barriere auf ber vorgegangen. Straße nach Dlivenga und brang in ben bedeckten Weg auf der Linken ber Bastion Can Bicente Mro 1 nabe bei ber Guadiana. Bon bier fliegen seine Truppen in

den Graben und bemächtigten sich mittelst Leitern der Fronte dieses Werks. Schon Meister des Schlosses und mit der vierten und leichten Division aus's Neue wieder in Ordnung gestellt, um abermals die Breschen anzugreissen, ersuhren wir nicht fernern Widerstand. Mit Tagesansbruch ergab sich auch General Philippon auf Discretion, nachdem er sich schon früher mit dem General Weyland und seinem Generalstabe, dem Obersten Lamare vom Geniecorps und dem Platzcommandanten, Großmajor Charpentier, nach San Christobal gestüchtet hatte.

Berlust der Berbundeten (worunter Generale 1 tode und 3 verwundet.)

Eptal 406 - 367 - 19 - 4220 - 5012

Während dieser Ereignisse vor Badajoz, dessen Ers
oberung fast alle Streitfräste Wellington's in Anspruch
nahm; rückte Marmont, wie bereits angedeutet, zur
Wiedereinnahme Ciudad Rodrigo's und Almeida's mit
beträchtlicher Macht von Salamanca vor. Aber auch
dieses Mal vereitelte seine Langsamkeit den beabsichtigten
Zweck. Den statt in der Mitte des März, wie's sehr
wohl möglich war, an der Agueda anzulangen, tras er
erst gegen Ende des Monats ein. Sich mit der Hoffs
uung schmeichelnd, Siudad Rodrigo werde aus Mangel

an Munbbebarf fich nicht lange zu halten vermogen, ließ. er eine Division zur Ginschließung vor dem Plate gurud, mit seinem übrigen Beer die Berennung von Ulmeida bes ginnend. Nach der am 3. April vorgenommenen Res cognoscirung diefer nur mit drei Regimentern Portugies fifcher Landwehr befegten und noch nicht vollkommen wics ber bergestellten Teste schob er feine leichten Truppen bis auf's Glacis vor, mit unverweiltem Cturmangriffe bre= Alls aber ber Commandant, Dberft le Mefurier, bend. fich badurch nicht schrecken ließ; so machte Marmont auch nicht einmal einen Berfuch zur Bermirflichung feiner Drohung, fondern mandte fich, Almeida im Ruden, am 7. mit mehreren Divisionen gen Sabugal, bann von da weiter nach Caftello Branco, wo fein Bortrab am 12. eintraf, um wenigstens die von Bellington bei feinem Bus ge nach Babajog bei Billa Belha über den Tajo gefcbla= gene Schiffbrude zu zerftoren. Doch auch biefes Unters nehmen ermangelte des Erfolgs, der Rieberlage ungeach= tet, welchen die Milit erlitten, die fich ihm fuhn entge= Denn Wellington erschien furz vor der Ausgengeftellt. fuhrung mit überlegener Beeresmacht, und fo fab fich Marmont, feinen furgen Bug in Beira mit Bermuftuns gen mancher Art bezeichnend, schon am 14. April nicht allein zu schneller Umfehr nach Spanien, sondern auch ju Aufhebung ber Blocade von Cindad Rodrigo gezwun= gen. Am 23. erreichte er das rechte Ufer der Agueda wieder und wich dann mit dem größten Theil feiner 21r= mee weiter in die Gegend von Salamanca gurud, wo er an ten Ufern des Tormes Cantonnirungen bezog. lington verlegte hierauf fein Sauptquartier abermale nach

Fuenteguinaldo und ließ seine Armee, welche der Ruhe so sehr bedurfte, zwischen der Coa und Agueda ebenfalls cantonniren. Inzwischen rüstete er sich mit erneuerter Thatigkeit zu noch größern Unternehmungen, deren glorzeichen Ausganz ihm die damalige seindselige Stellung Rußland's gegen Frankreich verbürgen konnte.

Weit glanzender hatte indeß schon diefer Winterfelds jug fur die Sache der Berbundeten an der Portugiefis fchen Grenze enden muffen, mare Ababia mit feinen Gas liciern bem ruhmlichen Beifpiele ber unermudlichen Gus errillas oder anderer Seertheile, imbesondern der Catas lonier gefolgt, welche, wennauch noch fo oft geschiagen, nicht ermudeten, fondern ftets von Reuem erfchienen. 3mar rudte er mit einem Theile feiner Armee, Die 12,000 Mann betrug, in das Konigreich Leon ein, ohs ne jeboch vorzudringen, wie gering auch der Widerstand hatte fenn muffen, den ihm bie hier aufgestellten schwachen Streitkrafte ber Frangosen wurden geleiftet haben. Statt beffen zog er wieder in feine Bebirge gurud, fobald jene, fich ihm zu widersetzen, Unftalt machten. Die gange Schwere des Rriegs an ber Mordgrenze Portugal's las stete daher auf dem Englisch = Portugiesischen Beere. Rühner und thatiger ale Abadia führte Don Julian Canchez seine Saufen nach Castilien mitten unter die Saupts niederlaffungen ber Gegner und nahm mehrere Bufuhren weg, mahrend Morillo sich zwischen der Mancha und ber Sierra Morena herumtrieb und die Besatzung von Almagro alarmirte. Am 7. April schlug fich Eroles ge= gen brei Regimenter der Division Severoli bei Polla an der Moguera, über welche er, um seine burch Natur und

Runft fast unüberwindliche Stellung noch mehr gu- vers fierken, die Bruden abgebrochen hatte. Lange bauerte ber blutige Rampf; endlich aber mußten bie Spanier nach einem ziemlich beträchtlichen Berlufte weichen, auf ihrem Rudzuge mehrere Stunden weit von ben Giegern Gleich fruchtlos enbete Lacy's neuer lebhaft verfolgt. Bersuch auf Tarragona, bas er mit 6000 Catalanen, un= ter Beihulfe ber Englander zur Gee, am 21. April be= rannte. Schon am andern Morgen ftrebte er, des Bruckens kopfs am Francoli Meister zu werden; allein der Angriff, von 300 Mann Infanterie und 50 Reitern unternommen, ward nicht nur blutig abgewiesen, sondern den Burudge= schlagenen sogar noch durch ein starkes Detachement bis Canonge nachgesett. Den Rudzug des Leigtern zu bes den, wofern der Feind ihm denselben abzuschneiden vers suchen follte, mard der Monte Olivete mit einigen Bol= tigeurcompagnien befett. Die heilfam und gegrundet diese Borficht mar, zeigte fich bald, indem fast zu gleis der Zeit wirklich eine zweite feindliche Colonne auf der Strafe von Constanti gegen den Brudentopf vordrang. Geworfen, floh fie in Unordnung gurud. Der Spanier Berluft bei diesem erfren Ungriffe betrug ungefahr 100 Mann; der der Frangosen 27, worunter ein getobteter Officier und der Gouverneur, General Bertholetti, der indeg nur leicht verwundet ward. Bon biefem Unters nehmen Lacy's faum benachrichtigt, fette fich General Dergen von Darcelona aus mit einem Theil feiner Urs mee gegen den bedrohten Punct in Marich. Er traf am 27. April in Billafranca ein. Bu schwach, um gegen beffen überlegene Dacht des Siege gewiß zu fenn, bob

Lacy schnell die Blocade auf und wandte sich dem Ges birge zu.

Um 25. besfelben Monats fam es zu einem ernfthaf= ten Rampfe unter ben Mauern von Alicante. General Barispe mar an diesem Tage mit den Gliten der zweiten Divifion und einer Reiterbrigade rechts uber Wirona bis auf das Glacis gedachter Feste vorgebrungen, indeß General Gubin mit 10 Compagnien bes 16. und 117. Regiments links über Muchamiel im Anmarsche mar. Schon hatte ber ungleiche Rampf vier Stunden gegen ungefahr 4000 Mann ber Befatung gebauert, fein Ers folg ichien bie Bernichtung ber Abtheilung bes Generals Sarispe gu merben; ba erschien Gubin noch zu gludli= cher Stunde: Ein wohlausgeführtes Manveuvre des Generals Delort mit ber Reiterei, um bem Feinde den Rudzug abzuschneiben, vermochte biefen, fich wieber ber Stadt jugumenden, worauf die Frangofen ihrerfeits fich in ihre Cantonnirungen in die Gegend von Mons forte gurudtzogen.

Mittlerweile hatte sich auch Mina wieder gezeigt. Es war am 19. Upril, als er auf dem linken Ebros ufer zwischen Pina und Bujaraloz in Aragon sich eines beträchtlichen Transports sammt der Bedeckung bemachtigte. Er wandte sich hierauf mit diesem Fange und seiner Reiterei nach Robres, wo er übernachtete. Hier wurde er indeß vom General Pannetier, der von seiner Unternehmung schnelle Runde erhalten hatte, von Huesca aus noch vor Tagesanbruch unvermuthet überfallen. Dabei verlor er 60 Mann an Todten, 80 geriethen in Gefangenschaft, worunter auch sein Nesse und zwei seie

ner vertrauten Officiere. Außerdem büßte er noch ein 150 tüchtige Pferde, einen bedeutenden Vorrath Waffen und Montirungsstücke, seine Sasse so wie die Beute felbst nebst einer großen Menge gesangener Franzosen. Der Angriff der vereinigten Hausen von Durand, Monstijo, Empezinado, Amor und Vasura auf die Stadt Soriá lief nicht glücklicher ab. Die Belagerung von Sastiz dauerte fort.

Jundert andere während der vier ersten Monate des Jahrs 1812 vorgefallene Gesechte zwischen den Französssischen beweglichen Colonnen und den Guerillas übersgeben wir. Ihre Darstellung würde für sich einen Band füllen. Das Resultat dieser Abtheilung im Allgemeinen läßt sich durch die Bemerkung geben, daß Wellington und Suchet in diesem Winterfeldzuge auf des Krieges blutiger Bahn gleich ruhmvoll wandelten und des Felosburch, daß er-hart an Portugal's Grenze unter den Ausgen von zwei mächtigen Französischen heeren die beiden Festen nahm, dieser dadurch, daß er im Often Spanien's den Kamps eben so kühn begann, als glorreich vollendete.

And in the land to the transfer and a

...

## Fünfte Abtheilung.

Achter Feldzug. Bon Zerstörung der Brücke von Almaraz durch die Verbündeten bis zu deren Rückzus ge hinter die Agueda.

## Erster Abschnitt.

Die hoffnungen der Gpanier bei der Rachricht von dem Feldjuge der Frangofen gegen die Ruffen. Ruftungen ju einem enticheidenden Schlage von Geiten Wellington's. Berftorung ber Brucke von Als maraj. Diederlage des Cpanifchen Generale Freire. Gefecht bei Bornos jum Nachtheil des Generals Ballefteros. Eroberung von Calamanca burch Wellington. Beerbewegungen am Duero. Ruchs jug der Berbundeten in die Stellung von Gan Christobal bei Galas manca. Schlacht an ben Arapiles. Stellung ber Beere. Rampf und endlicher Gieg der Berbundeten unter Wellington. Bewegungen und Stellungen ber beiden Beere. Bug und Rudjug des Konigs Joseph. Gefechte in der Rabe von Madrid. Raumung, Desfelben und weitere Ruchbewegung der Centralarmee gen Balencia. Befchreibung von Aranjues. , Childerung des Elende mabrend dies fes Abjugs. Antunft in jener Proving. Befchreibung diefes Landes im Allgemeinen, fo wie der Stadte Can Felipe und Balencia im Befondern. Ginige Bemerfungen über die Gitten und Bebrauche in diefer Proving.

Nie stand Frankreich auf einer höhern Machtstufe, als im Beginne dieses besonders thaten = und lehrreichen Feldzuges. Europa, so weit es sich vom Ural bis an Die Bereulesfänlen, zwischen ber Oftsee und bem mittels landischen Meere ausbreitet, follte feine Gefete aners kennen oder doch wenigstens in seinem Interesse handeln. Best gerade malte es feine fieggewohnten Scharen bem fernen Miemen entgegen, auf baß auch Rugland, wels ches jenem Gebote fich nicht in Gute fugen wollte, burch ber Waffen Gewalt bagu vermocht wurde. die Runde biefer beginnenden Fehde zu den Spaniern brang, stieg in Aller Gemuthe die Frende auf's Soch= Neu belebt von derfelben Soffnung, wie im Jahr fte. 1809, wo Desterreich des Usurpators frechem Balten ein Biel zu fetzen gedacht, sammelten fie fich zahlreicher als je unter bes Baterlandes Fahne, ber bisherigen Unglud'sfalle vergeffend, die ihnen den Rern ber Armee, ja fast alle regulirten Truppen entriffen hatten. follten nun größten Theils burch bie Menge ter bas Land in allen Richtungen burchfrenzenden Guerrillass banden erfett werden. Die meiften murden baher in stehende Corps umgewandelt. Allein wenig mochte dieje Magregel bem bebrangten Lande frommen. Denn durch mehrjährige Gewöhnung des fleinen Krieges endlich ziemlich kundig, konnten jene Saufen, die überall und waren, den Feinden ploglich unverhofften , Nachtheil bringen, mahrend fie als geordnete Macht nur geringe Bulfe hoffen ließen. Bu biefer Auflofung ber regularen Kraft ber Spanischen Beere in einem Beitpuncte, wo die Frangbfische Gesammtmacht auf Iberischem Boden gegen 170,000 meift friegskundige Solbaten unter berühmten Anführern gahlte, gefellte fich noch die Berruttung ber Finangen, Folgen ber Diß:

helligkeiten zwischen bem Spanischen Mutterlande und feinen Gudamericanischen Staaten. Gleichwohl entschloß fich Wellington, ber bisher nur immer Bertheibigungs: schlachten geliefert, gur Offensive und rechnete babei hauptsächlich auf seine eigene und die Portugiesische Armee, bie bamals 58,000 Mann fark, burch ununs terbrochene Uebung, einen boben Grad von Bollfommens heit erreicht hatten. Bur Erleichterung feiner Absichten follte Coult durch Balefteres, mehrere andere fleinere Spanische Corps und einige Britische Divisionen, fo wie Suchet burch eine auf Sicilien aus verschiedenen Nationen zusammengeraffte Expeditionsarmee von 10,000 Mann und eine auf Englische Rosten auf Mallorca neu errichtete Division von 6000 Spaniern, Die, auf der Oftfufte Spanien's gelandet, Blacke's versprengte Saus fen wieder zu fammeln und ben Aufftand in Catalonien und Valencia auf's Neue anzufachen ober noch zu vermehren die Bestimmung hatte, beschäftigt werden, ins beg er felbst Marmont's Armee anzugreifen gedachte, die, einschließlich einer nach ber Galicischen Grenze auf Fourragirung ausgeschickten Abtheilung, nicht über 50,000 Mann unter ben Waffen haben mochte. Um jes boch für diese jede schnelle Gulfeleiftung von Seiten Coult's wahrend ber Angriffsoperationen burchaus uns möglich zu machen, mar es überbieß noch nothig, Die Schiffbrude bei Almarag, bie gerabe und furgefte Berbindungslinie ber Frangosen zwischen Gud : und Mort; fpanien , zu zerftoren. Bon Tolebo abmarts bis über Allcantara hinaus gab es bann feine ftebenbe Brucke mehr, Die von Arzobispo ausgenommen, welche nawischen bei dem Mangel einer Heerstraße keinen Bortheil darbot. Alle übrigen waren bereits im Laufe des Krieges durch eine oder die andere Partei abgetragen worden.

General Gir Rowland Sill ward mit Ausführung Diefes Unternehmens beauftragt, deffen Gelingen ihm um so großere Chre macht, als bie jene Brude vertheis digenden Werke für unerfturmbar gehalten wurden. war am 12. Mai, als er mit 10,000 Mann von Als mendralejo dahin aufbrach. Er fand am 18. bei feis nem Gintreffen auf dem Gebirgeruden in ber Rabe berfelben, daß tas Gerucht ihre Testigkeit feineswegs übertrieben hatte. hart am Tajo auf der Gudscite er= bob fich ein flankirter Brudenkopf von ftarkem Profil, gededt von einer 340 Schritte davon entfernten auf eis nem Sugel angelegten großen Redoute fur 450 Mann, Fort Napoleon genannt, welche jedoch, mit einem cres nelirten, 25 Fuß hoben gemauerten Thurme in ter Mit= te, einschließlich ber Bruftwehr, nur eine zwei Rlafter hohe innere Grabenbofdung hatte. Das auf dem fah: Ien Feldruden von ber Etrafe etwas entfernt gelegene Castillo de Miravete von einem 12 Fuß hohen Wall umgeben, hieng mittelft zwei fleiner Werke, welche bie fur Gefchug allein gangbare Sauptftraße fperrten, mit bem jenseit derfelben befindlichen, ebenfalls verschanzten Posthause, Casas del Puerto de Miravete genannt, que Auf bem nordlichen ober rechten Ufer befand fammen. sich eine andere Redoute fur 400 Mann Besatzung mit einem abnlichen, jedoch doppelt crenelirten Thurme in ihrer Mitte, und zwischen ihr und ber Brude eine Fle= Sant diche Berte, von Meisterhand erbaut. line.

waren von etwa 1000 Mann und 18 Artilleriestuden Bas bie Lage Diefes befestigten Punctes vertheidigt. betrifft; fo ift biefelbe in diefer Wefchichtsbarftellung bereits geschildert worden (Bergl. oben Thl. II. S. 183 bis 185). Wohlbegreifend; baß derselbe entweder nach langen Borkehrungen, ober burch einen schnellen, glud'= lich gesuhrten Sturmangriff allein genommen werben konne, entschloß fich Sill zum Lettern. Er fandte gu tem Ende mit einbrechender Nacht bes Generals So: ward 2000 Mann ftarte Infanteriebrigade ben fteilen Sufpfad nach bem Dorfe Romangorbo binab, fein Gefchut, (6 eiferne Saubigen) und feine übrige Macht, die mit bem Tage einen Scheinangriff auf bas Schloß Miravete machen follte, auf ber Bergflache gurucklaffend. Die Beschwerlichkeiten bes Wegs hielten den Marsch so fehr auf, daß Howard's Vorhut, obwohl erst gegen Die Morgendammerung in der Nahe des Forts Napoles on eingetroffen, fich dennoch bis zur Unfunft ber ub= rigen Truppen fast drei volle Stunden hinter einigen dicht verwachsenen Spägeln verfiedt halten mußte. Wahrend bes falschen Angriffs sammelte fich nach und nad die zum Sturm bestimmte Colonne, welche indeß erft um 8 Uhr Morgens, als das 50. und ein Theil des 71. Regiments mit 12 fechszehn Guf langen Leitern gegen gedachtes Fort jum . Sturm heranfturzten, von ben Frangosen entdeckt ward. Wenngleich überrascht, leifteten fie dennoch fo lange ben heftigsten Biberftand, bis die Englander die Bruftwehre erklommen hatten. Setzt aber bewältigte fie Rleinmuth. Statt fich in ben cafemattirten Thurm zu werfen, verließen fie in orde

nungelofer Flucht die Reboute, ber Brude burch ten Brudenkopf zueilend, in welchen die Berfolger gugleich Diefen fielen bier 259 Gefangene in mit eindrangen. Die Sande, weil ber Commandant ber jenseitigen Wers te vor Schreden über folch' gang unverhofften Ueberfall bie Brude bald nach Anfang bes Gefechts abgeworfen hatte, um fich besto ruhiger gen Talavera be la Renna gurudziehen zu tonnen, mo er fpater, burch ein Rriege= gericht ber Feigheit überwiesen, gur wohlverdienten Strafe erschoffen warb. Sill fette unverweilt einen Theil seiner Manuschaft auf bas rechte Ufer und ließ. sowohl die verlassenen als die auf bem andern Ufer et= oberten Werke, sammt ber Brude, bem genommenen Weschütz und einer großen Menge von Borrathen aller Art zerftoren. Das Schloß Miravete felbst magte er nicht anzugreifen, weil er auf beiden Ufern bedeutende Frangosische Corps gegen sich im Anmarsche wußte. Befondere hatte er ben General Drouet gu furchten, ber ihn mit fast doppelt überlegener Macht zu um= geben brobte. Er befand fich beshalb bereits am 2. Mai wieder zu Truxillo \*) auf dem Rudmarsche, nach: dem ihm die Ausführung dieser wichtigen Operation nur 180 Mann, worunter 15 Officiere und nicht einen cins gigen Ravonenschuß gekoftet. Er ging hierauf in feine alte Aufstellung vor Babajog zurud, ohne von Drouet, zu beffen etwa nothigen Unterstützung ber Marschall Soult ein anderes Corps in der Proving Cordova auf= gestellt hatte, auch nur im Geringsten beunruhigt wors

<sup>\*)</sup> Bilfehalb Caftilifche Leguas von ber Almarager Brude.

Die Franzosen bezogen ihrerseits die vorigen Stand, quartiere wieder, nur mit dem Unterschiede, daß Drouet am 27. Mai sein Hauptquartier nach Fuenteovejuna verlegte, theils zur bessern Beobachtung des Feindes in Extremadura, theils zur kräftigern Abwehr seiner vermuthlichen Unternehmungen gegen Andalusien.

5 In diefer Proving war es mittlerweile auf mehreren Puncten zu Gefechten gekommen (meiftens in Folge ber Eintreibung ruckständiger Steuern), die wir indeg als zu unwichtig übergeben. Der Ermahnung werth bietet fich übrigens Freire's Miederlage. Diefer hatte fich namlich nach bes Generals Barispe Rudzuge von Ali= cante nach Monforte, burch Wellington's Dispositionen veranlaßt, bereits mit 3000 Mann, worunter 1200 Pfers be, und drei Geschützstuden schnell nach Beleg el Reibio gewandt, wo er am 7. Maj eintraf. Leval's Abwesen= heit mit dem größten Theil feines Corps in ben Gebirs gen von Ronda buntte ihm feinen Absichten forberlich. Um 10. zwang er die Befagung von Cullar de Baza zum Rudzuge nach Baga und rudte ihr auf bem gufe bas bin nach. Gleichzeitig brang eine andere feinbliche Co= Ionne von 2000 Mann unter General Montijo über Bera nach Almeria vor, und ein Englisch : Spanisches Geschwader mit 2500 Mann an Bort legte sich vor diesem Hafen vor Anker.

General Bouillé, der in Guadir commandirte, zog hierauf die Besatzungen von Almeria und Baza an sich und rückte am 17. Morgens mit 11 Compagnien Infanz terie, vier Echwadronen Dragoner, die er als Berstärs

fung von Granada erhalten, und brei Geschuten von Gor aus dem Teinde, der fich am Fuße der Soben von Baul zu verschanzen angefangen, in zwei Colonnen entgegen. Die Gine von 5 Elitencompagnien unter Oberft Aymard follte beffen Linke umgehen und gedachte Soben wegneh= men, mabrend Bouille mit ber andern von 6 Compags nien, der Artillerie und Reiterei burch Beunruhigung ber Fronte und bes rechten feindlichen Flügels Uymard's Angriff zu erleichtern gedachte. Diefer, eine Stunde frus ber aufgebrochen, hatte die Linke schon umgangen, als jener Frube 3 Uhr auf der Strafe von Gor nach Baul auf halbe Schufiweite vom Lager aufam. Allein Die Spanier batten, wie man von einigen Gefangenen erfuhr dasselbe bereits um Mitternacht verlaffen und fich nach Baga gurudgezogen. Ednell folgten ihnen bie Franges fen in biefer Richtung, vertrieben beren Rachhut aus genannter Stadt und erreichten bas Sauptcorps eine Stunbe vorwarts dem Fluffe Baja. Die Cavallerie ber Gege ner in Schlachtordnung stand ihnen gunachft. Gie marb angegriffen und bis zu dem von der Infanterie beschutzten Engpaffe vom Cullar be Baga gewerfen. bedte ben Durchgang ber erftern und gog fich hierauf weis ter nach dem Stattden gleiches Namens gurud, welches, des lebhaftesten Teuers der feindlichen Machbut ungeachtet, bald in der Frangrien Sande mar. Roch einmal fette fich Freire auf ben benachbarten Soben; allein auch bier erlag feine beteutend großere Macht der Gewanttheit Frangofischer Rrieger. Weiter als eine Ctunde in ber Richtung vom Chirivel verfolgt, zog er fich in zwei uns gleichen Abtheilungen über tie Gebirge von Maria und

Periate nach Caravaca zuruck, wo er nach einem Bers lufte von fast 700 Mann und 200 Pferden in einem eben nicht sehr glanzenden Zustande eintras. Bouillé schickte am 20. nach Wiederbeschung seiner frühern Stellung den Obersten Aymard mit einem Bataillon und 50 Reistern auf Kundschaft gen Almeria. Dieser fand die Fesstungswerke nach der See hin zerstört und das seindsliche Geschwader noch immer hier vor Anker. Sen im Begriffe diesen Posten wieder einzunchmen, mußte Bousillé schnell mit allen seinen Truppen nach Granada aufbrechen, um da als Besatzung zu bleiben, während General Leval mit Bekämpfung der seindlichen Hausen sich beschäftigte, welche, sein Gouvernement in allen Richtungen durchkreuzend, bald diesen, bald jenen Possten angriffen.

In der Zwischenzeit hatte Ballesteros bedeutende Macht gesammelt. Noch hielt ihn Soult's Gegenwart vor Cadiz, wo derselbe seit dem 10. Mai die Blocades arbeiten mit der größten Thätigkeit in Person betrieben und die Feste aus den Batterien von Matagorda mit Nachdruck beschießen ließ, in seinem Lager von San Roque wie sest gebannt. Als dieser aber am 28. des selben Monats wieder nach Sevilla zurücksehrte, seste sich Ballesteros, noch stolz auf seinen Sieg über General Marausin, am 29. mit 8000 Mann zu Fuß und 500 zu Pferd nebst 4 Kanonen gegen Ubrique in Marsch und überschrittt am 31. zwischen Arcos de la Frontera und Bornos den Guadalete, um den dem Divisionsges neral Semelé untergeordneten linken Flügel der Blos cade von Cadiz, so wie die Linien an ienem Flusse und

hauptsächlich bie auf bem rechten Ufer besselben geleges
ne Stadt Bornos anzugreisen. General Conroux, hier
mit 2 Infanterieregimentern und zwei Schwadrenen
in einem durch mehrere Redouten geschützten Lager aufs
gestellt, ließ sich durch die so große Ueberlegenheit des
Feindes, der am 1. Junius Morgens 6 Uhr in mehs
reren Colonnen auf ihn anstürmte, keineswegs, schrecken.
Mit kaltem Blute empfing er ihn und griff ihn-selbst;
als er sich um die Stellung herum zerstreute, mit sols
chem Ungestüm an, daß derselbe bald nach Berlust seis
nes Geschützes, 2 Fahnen und 1816 Mann, einschließes
lich 73 Disseiere, worunter 2 Generale, 1 Brigadier
und 4 Obersten, in Unordnung wieder an derselben
Stelle über den Guadalete und dann weiter nach San
Moque zurückwich.

Kast gleiche Thatigkeit herrschte um dieselbe Zeit auch in Ertremadura. Der Feind verstärkte sich hier von Tag zu Tag und drang neuerdings gegen Andalusien's Grenze vor. Ihn zurückzutreiben, zugleich sich von der eigentlichen Absicht dieser Bewegung zu überzeugen, rückte ihm General Lallemant am 11. Junius mit 4 Escadronen über Maguilla in der Richtung von Bazlencia de Torres entgegen. Er traf ihn vorwärts dieser Stadt bei Lera. Doch zu schwach, ihm die Spisse zu bieten, zog er sich hinter die Eugpässe von Maguilla zurück, von 2 Englischen Dragonerregimentern unter General Slade lebhaft gedrängt. Ohne zuvor das Glück eines Gesechts zu versuchen, hielt er einen weitern Rückzung sür nicht rathsam. Darum vermied er den Kampf nicht, den ihm der Feind aufdrang. Der ungünstige Anz

fang ließ ihn keinen besonders glanzenden Ausgang erwars Denn bald murden zwei feiner Escadronen von ihm getrennt und mit berbem Berluft gurudgeworfen. Raschheit indes, mit welcher die beiden anderen herans sturzten, so wie die Beftigkeit, womit sie die Englischen Reihen durchbrachen, stellten die Bereinigung des Gan= gen wieder her. Ueber eine Diertelstunde mahrte das hefs tigste Sandgemenge; endlich aber behauptete Lallemant das Schlachtfeld und verfolgte den Feind über eine Stuns de weit, dem er 35 Mann getodtet, 80 Gefangene und über 100 Pferde abgenommen. Sein eigener Berluft be= stand in einigen vierzig Mann, worunter, außer feinem Adjutanten, der in Gefangenschaft gerieth, 3 Officiere. Alm 12. zog er fich wieder in seine vorige Stellung nach la Granja zurud, nachdem er erfahren, daß Glade ebenfalls gegen Ribera, woher er gekommen, umgekehrt fen.

Diese verschiedenen Gesechte waren die Borboten jener wichtigen Ereignisse, welche die Französische Macht in Spanien in ihren eigentlichen Grundsesten brechen sollten. Wellington hatte durch Zerstörung der Brücke von Alsmaraz seine Absichterreicht und war inzwischen noch durch einige tausend Mann aus England neu angelangter Trupspen verstärkt worden. Den Tag nach dem eben erwähnzten Reitergesechte begann er daher in Person die Offensivs operation gegen Marmont. Am 16. Junius stand seine Armee vereint am Flüßchen Valmuza und am 17. in der Frühe seizte sie ober zund unterhalb Sasamanca durch die Furten bei Santa Marta und Azesia del Canto auf das rechte User des Tormes über, nachdem die Franzosen

bie Racht zuvor bie Stadt fast gang geräumt und fich feche Stunden weit zurudgezogen hatten. Dur 800 Mann Befatung waren gurudgeblieben, toch nicht fos wohl, um die in ihren bier angelegten Werken aufges häuften beträchtlichen Mund: und andere Rriegsvorrathe zu decken, als vielmehr ben Uebergang über gedachten Flug zu behaupten. Diese Werke, nordwestlich der Stadt. mitten im Wintel einer gegen ben Tormes fenfrecht ab: schuffigen hoben alten Mauer, bestanden ans bem Fort San Bicente und den Redouten Capetano und la Merced, in deren Umgebung alles die Bertheidigung Sindernde abgebrochen oder niedergebrannt war. Ersteres, mit Schieflochern eingeschnitten, hing, durch verfleidete in= nere und außere Grabenbojdungen, fo wie burch einige ebenfalls crenelitte und mit überwolbten Schiefscharten verschene Werke auf beiden Seiten mit jener alten Maus er zusammen. Ueberdieß mar es noch burch eine Taschis nenbatterie und eine dieselbe unterftugende crenelirte und mit einer Reihe ftarter Sturmpfahle bewehrte Mauer ges beckt, mahrend eine paliffabirte Berschanzung bie innere Bertheidigung bildete. Die Redouten Canetano und la Merced, beide auf bem ienseitigen Ufer, erftere 470, lets tere 770 Fuß von G. Bicentefort entfernt, maren bei villig verdeckter Mauerverkleidung allenthalben geschlof= fen und bombenfeft. Ueberhaupt bot bas Bange, rings gut flankirt, eine folche Saltbarkeit, daß deffen Erobes rung nur burch einen regelmäßigen Ungriff gescheben fonnte. Damit beauftragte Wellington die Division Clins ton, wahrend er felbst mit dem übrigen Beere gur De= dung des Angriffs bitlich von Salamanca auf den Doben

von San Christobal Stellung nahm, den rechten Flügel auf den Tormes bei Cabrerizos gestützt, den linken bis in die Nähe von Villares de la Renna hin ausgedehnt.

Roch in derfelben Racht murden burch 400 Arbeiter bie Laufgraben eroffnet, und am 19. aus zwei Batterien mit dem Breschfeuer gegen G. Bicentefort ber Unfang gemacht. Ungeachtet basfelbe aus Mangel an Munition nicht so thatig fortgefett merden konnte, als es begons nen, und beghalb eine ber Batterien ganglich verftummte; fo war bennoch nach 400 Schuffen die Bruftwehr völlig durchwühlt, die Schanze und Sturmpfahle niederges fchmettert, fo wie bas Flankenfener zum Schweigen ges bracht, übrigens aber noch feineswegs eine gangbare Bresche erwirkt. Tags barauf erschien Marmont mit etwa 15,000 Mann, nicht sowohl zum Entsate ale viels mehr, um bie Befagung ber Forts an fich zu gieben. Mach einigen Sin :- und Berbewegungen nahm er auf Kanonenfchußweite vor ber Fronte ber Berbundeten Stels lung. Den 21. harcelirte er Diefe durch unbedeutenbe Borpoftengefechte; aber schon am 22. manbenvrirte er, um ihren rechten Flugel zu umgehen. Allein von Genes ral Graham, der auf diesem Puncte commandirte, selbft angegriffen, mußte er seinen Plan aufgeben und fich zus rudgieben. Die nachrudente Englische Reiterei fant am andern Morgen die Frangosen mit ihrem rechten Flügel zu Cabezavellofa, mit dem linken an bem Tormes bei huerta und mit ber Mitte bei Aldea rubig aufgestellt. Diefe Position behaltend, fette Marmont am 24. Mors gens zwei Uhr bei Alba be Tormes den Kern feiner Truppen auf bas linke Ufer bes gleichnamigen Fluffes über,

nm von dieser Seite her die Besatzung zu befreien. Als
lein Wellington hatte, in kluger Borberechnung dieser Bes
wegung, bereits mit dem linken Flügel eine Frontverans
berung vorwärts gemacht und 2 Divisionen des rechten
unter General Graham durch die Furt von Santa Mars
ta auf gedachtes User geschickt, während er bei der Bes
lagerungsdivision Clinton zur Vereitelung des Entsatzes
in Person die zweckmäßigsten Anstalten tras. So gend,
thigt, jeglicher Hoffnung zur Rettung der Belagerten
zu entsagen, und nicht stark genug, den Verbündeten in
ihrer vortheilhaften Stellung eine Schlacht zu liesern,
zog sich Marmont wieder auf das rechte Tormesuser in
die Gegend von Huerta und dann am 28. weiter gegen
den Duero bis an die Guarena zurück, wo er Stellung
nahm.

Inzwischen hatten es bie Englander (am 23. Abends 10 Uhr) versucht, die Redoute San Capetano mits telft Leitern an ber Reble zu erfteigen; und boch bot bies felbe bei der großen Beschädigung ihrer Bruftwehr und bem niedergesturzten Pfahlwerke noch nirgends eine Brefche. Aber umfonst war auch ihr Bemuben; mit eis nem Verluft von 120 Mann an Todten und Verwundes ten murden fie zuruckgeschlagen. Unter erftern befand fich ber die Sturmcolonne führende Generalmajor Bowes. Bis zum 26. ward das Feuer nur schwach unterhalten, welches fich jedoch nach bem Eintreffen von 800 Geschuts. patronen Nachmittags 3 Uhr mit zerstörenber Kraft vers Doppelte. Glubende Rugeln ftedten bas Blodbaus und einige Faschinenverfleidungen des Sauptwerkes in Brand, Die Balle und Mauerverkleidungen von Gan Capetano

und la Merced offneten fich und eben fanden am 28. um Mittag die Colonnen gum Sturme bereit, als die Bes' fatzung die weiße Fahne aufpflanzte. Wellington bes willigte ihr freien Abzug mit Gepack und allen Kriegs. ehren, wofern fie binnen funf Minuten die Forts raus men werde. Weil fie jedoch auf einer dreiftundigen Brift bestand, mahrscheinlich, um Zeit zum Loschen und ans bern Borfehrungen zu gewinnen; fo begann bas Feuer von Neuem und ber Sturm ward ausgeführt. Freilich kostete er ben Berbundeten gegen 200 Mann, brachte bas gegen 700 Frangosen als Gefangene, 36 schwere Urtila leriestude und einen ansehnlichen Vorrath von Munition und anderm Rriegsbedarf jedweder Urt in ihre Sande. Geschütz und Lebensmittel trat Wellington den Spaniern ab; mit dem Pulver ließ er die Berte fprengen.

Moch an demselben Tage wandte er sich weiter gegen Marmont. Dieser verließ hierauf seine Stellung an der Guarena und ging am 2. Julius, nach Zurücklasssung einer starken Machhut am Zapardiel, bei Tordessillas auf das rechte Dueronser, welches, das linke durchaus beherrschend, ihm eine ungemein vortheilhafte Wertheidigungslinie darbot. Genannte Stadt wählte er sich zum Hauptanlehnungspuncte für seine Mandeuvres. Auf dieselbe stützte er seinen linken Flügel, indeß er den rechten dem Städtchen Pollos gegenüber ausstellte. Die Werbündeten nahmen ihrerseits auf dem jenseitigen User zwischen Pollos und la Seca Stellung, nachdem sie jes nen seindlichen Nachtrab mit bedeutendem Verlust über den Duero zurückgeworsen hatten und versuchten am 3. mittelst der Furt bei Pollos den Fluß zu durchwaten.

III.

Allein ein entschiedener Widerstand von Französischer Seite ließ dieß Unternehmen nicht zur Aussührung kommen. Kein besserer Erfolg war auf den andern Uebergangspuncten zu hoffen, da die Franzosen alle Brücken von dem Dörschen Pusente de Duero bis Zamora hinab mehr oder minder besest und diese wie die Stadt Toro'stark besöstigt hatten.

Go ftanden fich beide Urmeen bis zum 7. Ju= lius gegenüber, ohne daß irgend etwas von Bebeutung zwischen ihnen vorgefallen mare. Un diefem Tage aber erschien Bonnet mit feiner Divifion aus Aftu= rien, deffen Sauptstadt er feit dem 17. Dai wieder be= fest hatte, und brachte so Marmont's Macht auf 47,000 Mann, worunter jedoch nicht mehr den 3000 Reiter, mahs rend der Feind deren 5000 gablte. Hatte es Wellington bisher nicht gewagt, ben Ucbergang mit Gewalt zu ers zwingen und Entscheidendes gegen Marmont zu unternebe men; fo war folches unter ben jetzigen Umftanden um fo weniger rathsam. Die Armee von Galigien so wie ans bere Spanische Saufen wurden baber gegen der Frangos fen Ruden und Flanken in Bewegung gefett, theile gur Auffangung ihrer Zufuhren, theils und vorzüglich zur Trennung ihrer Streitkrafte. Marmont, von diefem Plane noch bei Zeiten benadrichtigt, suchte beffen Ausfuhrung durch eine Schlacht zu vereiteln. Er manoeus prirte zu bem Ende vom 13. bis 16., indem jer feine hauptmacht nach feinem rechten Flugel gegen Toro jog, als beabsichtige er hier auf das linke Dueroufer überzus Schnell folgte Wellington dieser Bewegung. Jener aber kehrte in der Racht auf den 17. durch einen außerst angestrengten Marsch nach Tordesillas zurud',

wo er ben fluß, ohne Wiberstand zu finden, überschritt und, ohne einem Feinde zu begegnen, bei la Nava del Um 18. in der Fruhe ging er über Men Stellung nahm. ben Trabancos und stieß bei Torrecilla de la Orden auf zwei Britische Divisionen unter Ctapfeton Cotton, Die Wellington zur Dedung seines Rudzugs nach Fuentela= pena und Canizal an der Guarena vorgeschoben hatte. Sie wurden geworfen und wurden, bei fo großer Entfers nung vom Sauptheere und bereits überflügelt, fonder 3weifel ganglich aufgerieben worden senn, da fie es mit ber gangen Frangbsischen Armee zu thun hatten, wenn ihnen zur Dedung bes Ruckzuge nicht noch zu rechter Beit eine ftarke Englische Reitercolonne zu Bulfe getoms men ware, bie Marmont, breiftundiger Unftrengungen ungeachtet, nicht zu burchbrechen vermochte. Gleichwohl verfolgte er bie Beichenben mit foldem Rachdruck, daß er fie noch vor ihrem Uebergange über Die Guarena, wo fie einige Minuten rafteten und ber Trante megen vers weilten, einholte und mahrend desfelben von einer fehr portheilhaft gelegenen Sohe herab aus 40 Feuerschlunden mit der größten Wirfung beschof. Er feste alebaid feine Borbewegung fort, um bie Fruchte feiner bereits erruns genen Bortheile wollkommen zu ernten, und ließ zu bem Enbe feinen rechten Flugel unter Clauzel bei Caftrillo auf bas linte Gnarenaufer übergeben, um fich bort ber beiden vom feindlichen linken Flügel befetten Unboben Allein der Berfuch miglang. zu bemächtigen. Diefer General, deren Eroberung fur leicht erachtend, hatte zu wenig Truppen gum Angriffe verwendet. perfor 360 Mann an Tobten und Bermunbeten, 240 Ge

fangene, worunter General Carrie, und eine Haubitze. Der Werbundeten Berlust betrug 100 Todte, 400 Bers wundete und 54 Gefanzene.

Um 19. jog Marmont feinen rechten Flügel zurud und marschirte bie Racht und ben folgenden Tag hindurch auf feinem linken, um die Rechte ber Berbundeten gu bes Diese suchten zwar durch eine Rechtsbewegung beffen Marsch aufzuhalten; allein, schon zu weit vorges ruct, hatte er bereits bei Cantalapiedra, wo die Gue= rena nur ein schmacher Bach ift, dieselbe überschritten und in der Flanke der Berbundeten die fast bis Galamans ca fortlaufende ungeheuere Sobenflache bei Aldearubia bes fett. Lettere, auf folche Beife zur Umfehr genothigt, nahmen hierauf, dem Thalrande folgend, auf den So= ben von Cabezavellosa, Marmont gerade gegenüber, Stellung, nachdem fie es vergebens versucht, fich des Stadichens Cantalpino zu bemeistern, und an Gefange= nen 300 Mann nebst einigem Gepack verloren hatten. Um Morgen des 21. zogen fie fich weiter in ihre, mah= rend ber Belagerung von Salamanca inne gehabte Pos sition von G. Chriftobal zurud, indeß Marmont in zwei Colonnen nachst Alba und huerta auf das linke Tormess ufer ging, um burch Fortfetjung ber Bewegung nach feis ner Linken jene zur Raumung gedachter Position ju zwins gen. Schnell folgten fie noch an bemfelben Abend diefem bochft verwegenen Manoeuvre, das ihre Berbindungslinie mit Ciudad Rodrigo bedrohte, mittelft der Brude und ber Furten bei Salamanca ebenfalls auf bas linke Ufer übersetient. Die beiderfeitigen Urmeen, welche die Nacht über in bichten Maffen gestanden, entwickelten fich am

andern Morgen fehr fruhe. Die ber Berbundeten lehnte fich mit bem rechten Flugel an bas Gebirge von Tejares, mit bem linken an den Tormes; ihr gerade gegenüber, gebeckt von einem bicht bewachsenen Gehölze und getrennt von jener burch zwei einzeln ftebende ungemein fteile Felds hoben, die Arapiles genannt, hatte fich die Frangofische aufgestellt. Sich ber nachst liegenden von denselben gu bemåchtigen, ebe Wellington folches unternahme, ließ Marmont um 8 Uhr Morgens bie 8. Divifion aus bem Walde im Sturmschritte hervorbrechen. Gie ward ges nommen und trog der Unftrengungen bes Feindes behaups tet. Diefer faumte gwar nicht, die andere minder ges raumige Sobe in Befit ju nehmen, allein ohne badurch viel zu gewinnen , ba jene nicht bloß diefe in einer Ent= fernung von 750 Schritt, sondern felbst bie Beerstraffe nach Ciudad Rodrigo ganglich beherrscht. hinter eben gedachter Division standen die 2. 4. 5. und 6. in Dasfen am Baldfaume hinter den Arapiles; diefen gur Lin= fen die 7. auf einem außerst felfigen und schwer zuganglis den, mit 20 Ranonen bewehrten Sugel an der Balds fpite, gedect in ihrer Fronte durch die leichte Reiterei; bie 1 Division nahm bie durch eine vorliegende tiefe Schlucht geschirmte Bergflache von Calvarrafa de Arriba ein, un= terftugt von ber 3. in zweiter Linie; Die übrige Reiterei hielt auf dem rechten Flügel im zweiten Treffen; zahlreiches Gefchut drobete auf den schicklichsten Puncten.

Nachmittags 1 Uhr begann Marmont unter bem Schutze eines starken Artillerieseuers und Voransseudung einer ansehnlichen Schützenlinie vor Fronte und Flanke ben Angriff auf den rechten Flügel ber Verbündeten, ins

bem er, um biesen zu umgehen und fich baburch ihrer Operationelinie im Ruden ju bemachtigen, feinen linfen Flugel mittelft eines ungemein schnellen Linkemarsches mehrerer in Daffe geschloffener Colonnen verlangerte. Diefe fehlerhafte Ausbehnung gegen einen Punct, ben Wellington mit einer gleichen Angahl in Maffe gebilde= ter Truppen befett hielt, entschied fur lettern bes Tas ges Glud. Derfelbe entichloß fich nun felbft zum Ungrifs fe und veranderte zu bem Ende feine Stellung in der Urt, baß bie Arapiles nunmehr in feinem Mittelpuncte lagen. Die Divisionen Cole und Leith bildeten ben rechten glus gel in zwei Linien, die ber Generale Sope, Clinton und España die Referve, die außerfte Rechte bie des Generals Padenham und eine ftarte Reiterabtheilung, ben linken Klugel die Divisionen Campbell und Alten. Im Dorfe Arapiles felbft ftand ein Theil der Englischen Garden, die Marmont mabrend biefer Bewegungen mehrmale, jedoch vergebens, angriff, ohne im Uebrigen feine Stellung gu verandern. Gegen seinen linken Flugel rudte Die Division Padenham nebft ber ihr zugetheilten Reiterei unter Ge= neral Urban durch eine Bertiefung mit folder Schnelle, daß derselbe bereits umgangen war, ehe die Division felber noch von den Frangofen bemerkt marb. Michts half ber lettern Widerstand bei ihrer Aufstellung gegen die anfturmende geschloffene Daffe; fie wurden geworfen, gegen ihren rechten Flugel aufgerollt, von Sohe ju Sobe gejagt und verloren, außer einer beträchtlichen Ungabl Totter und Bermundeter, über 3000 Mann an Gefanges nen. Minter gludlich mar General Pad, welcher fich ber von den Frangosen mit Macht vertheidigten größern

Arapile bemachtigen follte, mahrent bie Divisionen Cole und Leith, von benen ter Referve unter Sope und Clins ton unterftutt, einen Frontangniff machten und alles vor fich niederwarfen, was ihnen im Bege ftand. Doch plog: lich ward ihr Siegesflug durch eine zahlreiche, ihre linke , Flanke bedrobende Frangofische Colonne aufgehalten, und befonders mar es die Division Cole, Die, zu Pad's Uns terftugung berbeigeeilt und ichon im Befige einiger Bohen, einen schrecklichen Rampf zu bestehen hatte. Schon schwantte fie, ihres Unführers beraubt, ba fturgten Beresford und Leith mit betrachtlicher Macht beran. noch behaupteten sich die Frangosen, beren Andrang auf biefem Puncte gur Wiebereroberung bes vertornen Bo= tens fo furchtbar und heftig war, daß erft Clinton und Stapleton Cotton mit ihren Infanteries und Reiterbis vifionen heranruden mußten , um über fie den Gieg gu erringen. Gleichwohl zogen fich bie Weichenben geschlof= fen und in voller Saffung gurud; nur einige Bataillone, von der Sauptmaffe getreunt, murben von der nachfes genben Britischen Reiterei unter General Lemarchand über'n Saufen geworfen und größten Theile niedergefag belt.

Dagegen stand der rechte Französische Flügel, inden durch die Flüchtlinge vom linken und Sentrum verstärkt, noch immer unerschüttert, des heftigsten Andranges der Berbündeten auf Front' und Flanke ungeachtet. Bis zum Sindruche der Nacht hielt Clauzel, der nach Marmont's und Bonnet's Verwundung als Aeltester im Range den Heerbefehl übernommen, diesen Punct; dann aber versließ er unter Begünstigung derselben das Schlachtfeld,

sich nach Alba be Tormes zurückziehend, bessen er sich jedoch, da es von den Spaniern inzwischen besetzt worzben, vorerst wieder hatte bemächtigen mussen, um hier ungestört den Tormes überschreiten zu konnen. Der Berlust der Franzosen während dieser hartnäckigen Schlacht betrug 9 Kanonen, 2 Adler, gegen 6000 Gefangene, worunter mit Inbegriff des Generals Carrié 137 Ofsteiere und 5000 Todte oder Berwundete, unter erstern 5 Generale, unter letztern 4. Die Berbündeten zählten an Todten 1 General und 700 Mann, an Berzwundeten 5 Generale und 4300 Mann; außerdem 250 Gefangene.

Diefen glangenden Gieg zu verfolgen, rudte Bellinge ton am 23. Morgens mit ber hauptarmee bis in die Nahe gedachter Stadt. Sein Vortrab erreichte zwei Stunden davon die Division Fon, welche nebst ber 1. Cavalleriedivision ben Frangbfischen Nachtrab bilbete. Dowohl von der ungeheuern Uebermacht faft erbruckt, leiftete biefer General mit feinen Infanterieviereden felbft. noch bann ben lebhafteffen Widerstand, als er fich bereits von der Reiterei verlaffen fah. Nachdem aber endlich jenes des 69. Regiments von ber Teutschen schweren Draz gonerbrigate bes Generals Bod burchbrochen, nieber= gehauen ober zerftreut mar, folgte er, fast 800 feiner Braven als Gefangene jurudlaffend, ber Armee, Die fich in farken Marichen gum Theil über Penaranda be Bracomonte, Arevalo und Olmedo, zum Theil über Medina be Campo und Torbefillas nach Ballabolit gus rudgeg. Schon am 30. traf bier anch Wellington ein. ohne jedoch ben fliehenden Feind einholen gu tonnen.

indem derfelbe, inzwischen burch einige Divisionen ber Mordarmee verftartt, bereits auf feinem weitern Rude juge gegen Burgos begriffen war. Wellington, in ber Ueberzengung, daß die Geschlagenen nicht sobald etwas von Bedeutung gegen ihn zu unternehmen im Stande fein durften, mandte fich gleich am 31. wieder über den Duero zurud und verlegte am 4. August sein Saupts quartier nach Cuellar in ber Proving Segovia. der Beife ftand er auf ber Communication gwischen Clauzel und bem Frangofischen Mittelherre unter des Konigs Joseph eigener Unführung. Dieser hatte gleich nach Wegnahme und Berftorung ber Brude von Almas rag, fo wie nach ber concentrischen Bewegung ber Berbundeten gegen Salamanca, welche ihn einen balbigen ernsthaften Angriff auf Marmont ahnden ließ, die Provingen Mancha, Guabalarara, Avila und ben Begirk von Talavera mit Ausnahme ber beiden Forts von Confuegra und Guadalarara \*) geraumt und seine Urmee in Madrid und in deffen Umgegenb versammelt, um gn Gunften diefes Generals eine Diverfion zu machen. Gie bestand

I. aus bem Corps des Spanischen Generale capitans Merlin:

fonigliche Saustruppen,

- 1 Bataillon Garde Grenadier,
- 1 Boltigeure,
- 1 Fufiliere,

<sup>\*)</sup> In Dem erstern maren 200 Raffauer nebft einigen Badenichen Artile Eriften, in lehterm 600 Julander und Spanier jurudgeblieben.

- 1 Bataillon Irlander,
- 1 Auslander,
- die Eliten der Spanischen Regimenter Madrid und Castilien,

Die Chevaurlegers ber Garbe,

das 1. Westphalische Chevaurlegersregiment und die Nassauischen Jäger zu Pferde;

- II. aus der Cavalleriedivision Treillard: 13. 18. 19. und 22. Dragonerregiment;
- III. aus ber Spanischen Reiterbrigade bes Generals Alvaro:

die Corps des Manco, Morales und Mesa nebst einem Theil des 1. Jägerregiments (Albaro);

- IV. aus der Infanteriedivision D'armagnac: 3 Bataillone des 75. Regiments,
  - 2 bes 28. -
  - 2 Badener und
  - 1 Frankfurter; endlich

V. aus 4 Batterien, jede zu 4 Stuck, im Ganzen aus
12,000 Mann zu Fuß und 2500 zu Pferd. Ein Bas
taillon Nassan hielt Toledo besetzt, bas andere Madrid.
Am 21. Julius verließ Joseph die Hauptstadt und
führte seine Armee über Guadarrama, Espinar, Las
Navas de S. Antonio, Villacastin und Blasco Sancho
gegen den seindlichen rechten Flügel. Die Märsche was
ren stark, die Hitze unausstehlich und daher die Labung
mit frischem Wasser um so willkommener, welches die
Einwohner der von uns berührten Dörfer in großen
Gesäßen auf den Straßen bereit hielten. Undankbar bez
zeigte sich dagegen der rohe Soldatentroß burch Auss

ichweifungen aller Urt. In Billacaftin machte uns bas Gefdrei mehrerer Beiber aufmertfam. Bir treten vor bas Saus, woraus es erscholl, und verlangen Ginlaß; allein die Thure ift verrammelt und Reapolitaner von ber koniglichen Garde gu Pferbe drohen aus den Fens ftern bemjenigen mit gespanntem Sahn, ber fich ihrem Beginnen widersetzen murbe. Bu fpat bahnen fich einis ge Frangofische Grenadiere burch's Dach den Gingang. Mit Entfeten feben wir brei gefnebelte Mabchen und eine vor Schred geftorbene Frau, beren tobter Rorper. noch biefen Ungeheuern zur Gattigung ihrer Luft ges Schnell flog die Runde Diefer bient zu haben schien. Schauerthat burch ben Begirf bes Stadtchens; vergrbs Bert trug fie bas Gerucht unferm Buge voraus in bie Bes Daher fanden wir alle Orte, burch genden umber. Die wir kamen, verlaffen. Beiber, Rinder und Greife waren in die Gebirge gefluchtet, die waffenfahigen Dans ner zur feindlichen Urmee gestoßen. Da übte der robe Saufen feine Berftorungeluft an Sabe und Saus, nicht scheuend die Gegenwart des Konigs, noch achtend die Unordnungen des Marschalls Jourdan, feines abermaligen Generalquartiermeifters. Die eigene Garbe gab bas Beispiel jum Plundern und betrieb bas Geschaft mit foldem Gifer, daß die nachfolgenden Truppen nichts mehr zu zerftoren ober fortzuschleppen fanden.

Doch weiter als Blasco Sancho sollte die Armee ihre Greucl nicht verbreiten; denn eben in vollem Marssche zwischen diesem Obrschen und Arevalo begriffen, mußte sie plöglich Halt machen. Das hin = und Hersgaloppiren der Adjutanten und Generalstabsofficiere ließ

etwas Außerordentliches ahnden. Die Rachricht von Marmont's Niederlage mar es, welche unfere Schritte hemmte, einer Nieberlage, Die er nach unferm Dafurhalten wurde vermieben haben, hatte er in ber ftarfen Stellung hinter bem Duero die Ankunft der Mordarmee und des Centrums abgewartet. Allein feine Ungedulb, fich mit Wellington zu meffen, fuhrte ihn binaus und feinem Berderben entgegen, bas ihn um fo ficherer er= eilen mußte, je mehr ihn in dem entscheibenen Augens blide die Strategie verließ, welche feine Tactif gu ers Der Schlag, ben die Frangbfischen feßen vermochte. Waffen bei den Arapiles erfuhren, fturgte ihre Gewalt in Spanien, bie von nun an nichts wieber aufzurichten Dem Mittelheere blieb feine andere im Stande mar. Wahl, als auf bemfelben Wege umzukehren, auf wels Schrecklich fühlten wir jest bie dem es gefommen. Folgen ber Ausschweifungen und Graufamkeiten unserer Das Landvolt, erbittert, ließ uns feinen Truppen. Augenblick Rube und vergalt mit bem martervollsten Tode allen benen, die ihm in die Bande fielen. Roleph. ber fich fchamte, wieder nach feiner Sauptfladt gurud's gutehren, ohne einen Feind geschen oder irgend etwas jum Bortheil der auf's Saupt geschlagenen Marmont's fchen Armee gethan zu haben, manveuvrirte mit dem rechten Flügel, um über Olmedo mit Balladolid in Berbindung ju fommen, und verlegte zu bem Ende fein Hauptquartier am 27. nach Segovia. Da jedoch die Castilischen Bauern ihrem Konige durch Besegung aller Landstraßen zuvorgekommen, und um dieselbe Beit bie eben nicht troftliche Rachricht einlief, daß General Sill

- bereits über Avila gen Escorial vorbreche; so hielt er es, um von feiner Rendeng nicht abgeschnitten gu mer= den, fur gerathen, am 1. August dahin gurudzugeben, wo er am 3. nach breizehntägiger Abwesenheit wieder eintraf. Das Regiment Baben, das 18. Dragonerres giment und einige Sapeurcompagnien wurden theile gur Dedung des Rudzugs, theils zur Berftbrung der in Segovia angelegten Festungswerke und Magazine das felbst zurudgelaffen. Inzwischen auch diese sollten bald nachfolgen. Denn bereits am 6. war Wellington, nach Aufstellung einer Division und einiger, freilich fehr zus fammengeschmolzener Bataillone bei Cuellar gur Beobachtung ter Frangosen jenseit bes Duero, mit feinem übrigen Beere von ba in ber Richtung gegen Segovia aufgebrochen. Seine Borbut, ungefahr 6000 Briten, Portugiesen und Teutsche, langte baselbst noch am namlichen Tage über Canta Maria be Nieva an, nache bem die Befatzung die Racht zuvor den aller Bertheis bigungemittel beraubten Ort verlaffen und fich über Gan Ildefonso nach Mostolles zuruckgezogen hatte, wo sie fich am 8. mit ber Armee wieder vereinigte, Die indeß von Suchet durch die Division Palombini und 2 Ca= vallerieregimenter verstärft worden war. Un bemfelben Tage vereinigte Wellington zu San Ildefonso seine zum Angriff auf Madrid bestimmten Truppen und überschritt am 11. den Gebirgeruden von Guadarrama und Nas vacerrada nach einer bereits am 10. vorangeschickten Borbut. Diefelbe ftief am 11. gleich nach Tagesanbruch auf die erfte Brigade von Treillard's Reiterdivision. welche diefer zur Recognoscirung der Strafen von Gaz

lapagar, Torrelodones und Colmenar Biejo ausgefandt Richt lange; fo mußte biefelbe ber Uebermacht hatte. weichen und fich auf die zweite gegen las Rogas guruds wenden, die fich jedoch auch bald zum Rudzuge nach Boabilla del Monte gezwungen fah. Diefer ward ins beg, ungeachtet bes lebhafteften Feuers 5 feindlicher Urs tilleriestude und im Angesichte von 4 Englischen Batail= Ionen und 12 Schwadronen Teutscher und Portugiesis fcher Reiterei, in ber größten Ordnung ausgeführt. Urfache hiervon lag befonders darin, daß Palombini, mit seiner Division und einigen 100 Reitern in Diesem Dorfe zur Unterftutung Treillard's aufgestellt, noch bei Beit beffen linke Flanke burch Befetzung ber Strafe von Escorial gedeckt hatte. Joseph, dem viel daran geles gen fenn mußte, Die Starte Wellington's zu tennen, ließ burch den General Treillard abermals eine Recognoss cirung vornehmen, mit bem ausdrudlichen Befehle, ben Seind, es foste, was es wolle, gurudzudrangen und ibm Gefangene abzunehmen. Er gab ibm Behufe beffen statt der bereits in's Lager eingeruckten Division Pa-Iombini die erfte Brigade D'armagnac's nebst 6 leichten Artilleriestuden bei. Treillard traf den Feind ! Stunde jenseit Majalahonda, wo berfelbe mit ungefahr 3000 Mann Infanterie und Cavallerie unter dem Schute von 4 Ranonen eine febr vortheilhafte Stellung genommen hatte. Das 13. Dragonerregiment, von dem 18- unter= flagt, warf fich bemfelben mit einer feltenen Ruhnheit entgegen und nahm in einer glanzenden Charge brei seiner berittenen Fenerschlunde, welche die fliebende Portugiefische Reiterei überrannt hatte. Schon wollten

bie Sieger mit verhängtem Zügel sich auf die Insanterie sturzen, als eine Masse Teutscher schwerer Reiterei ihnen in den Weg trat. Dreimal wurden die Franzosen zurücksgetrieben, dreimal drangen sie wieder siegend vor und jagten den Feind auf die las Nozas beherrschenden Höhen zurück, wo er, von seiner Reserve ausgenommen, sich von Neuem setze. Der Kamps gab dem Borangeganges nen an Heftigkeit nichts nach; und schon waren das 13. und 18. Dragonerregiment geworsen, als das 19., 22., das Dragonerregiment Napoleon und die Lanziers erzscheinen. Ein allgemeiner Angrist entschied nun des Feins des Niederlage; er sich in Unordnung, und siegbekrönt kehrten die Tapfern mit 2 gefangenen Obersten und 150 Mann am Abend ins Lager zurück. Bon diesen ersuhr man, das Wellington im Anzuge sey.

Bu schwach, solcher Uebermacht Widerstand zu leisten, entschloß sich der König, sich auch aus seiner Restornz weiter zurückzuziehen, für welchen Fall berereits Alles vorbereitet hatte. Doch schiener die Hossung zu hegen, mit Beihülse der zahlreichen Armee des Marschalls Soult, dem er schon besohlen, die Belagerung von Cadiz, so wie ganz Andas lussen aufzugeben und ihm zur Deckung der Mancha, zusgleich zur Abwehr bes seindlichen Andrangs entgegen zu ziehen, bald wieder nach Madrid zurücksehren zu können. Daß er diese Hossung wirklich hegte, mochte leicht dars aus abzunehmen senn, daß er in dem besestigten Ketiro eine Menge Kranker, worunter auch 35 Badener, 20,000 Feuergewehre, 180 Artilleriestücke, 900 Fässer Pulver, so wie die Essecten und Depots der verschiedenen Armees verwaltungen und zu deren Schuse eine Besatzung von

1700 Mann fehr guter Truppen unter Dberft Lafond gurud's ließ. Alles wunderte fich über diese Magregel und fluchte bem gefronten Beerführer, der feine ohnehin fleine Urmee um fo viele Brave minderte, fie zwecklos bem fichern Untergange Preis gebend. Denn fur bie gehörige Befegung u. Bertheidi= gung der durch den Retiropallaft, das Mufeum, die Menages rie und einige Fleschen gebildeten außern Umfaffung mar jes ne Truppengahl viel zu gering, ju groß fur die innere, welche nur aus einer die Porcellanfabrif dicht umgebenden Sterns schange bestand, die überdieß bei ihrem eingeengten Raus me keineswegs eine Beschießung auszuhalten im Stande war. Allein wie mochte man überhaupt nur erwarten, unter folden Umftanden einer gangen Armee Trog bies ten zu konnen, welcher Badajoz und Ciudad Rodrigo nicht zu widerstehen vermochten, und der man felbst in gunftigerer Lage schwerlich wirksamen Gegenhalt geleiftet . haben wurde? — Micht einmal der Mangel an Transe portmitteln kann solches Beginnen entschuldigen, wenn man auch dadurch ben guruckgelaffenen Rranten und Rruppeln eine ehrenvolle Capitulation zu fichern gedachte. Diese wurden ja außerdem bei einem großmuthigen Feinde, wie Wellington, vor jeder Diffhandlung gebub= renden Schutz gefunden haben. Trauernd nahmen wir Abschied von unsern unglucklichen Waffengefahrten; und schon am 13., den Tag nach unserm Abmarsche und Wels lington's Einzuge in Madrid, wurden sie aus der außern Linie zurudgebrangt und capitulirten am 14., als fie die Anstalten zur Beschießung und Erfturmung mit Leitern faben. Muf gleiche Beife fielen Guadalaxara und Cons suegra; jenes burch Empezinado, biefes durch General

Elio, während das Hauptheer der Verbundeten in Masdrid und der Umgegend cantonnirte.

Seit des Konias Zuge gen Arevalo gu Marmont's Unterstüßung verbreitete sich in der Hauptstadt wie in den Provinzen Freude und Schreden zugleich und in gleich hohem Grade. Die Gutgefinnten erblickten Befreiung von aufgedrungener Zwinggewalt; Joseph's Partei Ers niedrigung, Armuth, Berbannung, Gefangniß, Dig. handlung oder Tod. Deßhalb mar Madrid ichon seit eis nigen Wochen ber Bereinigungspunct einer Menge fonige licher Beamten und felbft folder Perfonen, Die mit ten Frangofen nur in einiger Berbindung geftanden. jedem Saufe fab man Bubereitungen gur naben Abreife und alle Strafen mit Wagen und beladenen Maulthies Selbst eine Menge Luftdirnen jog Auss ren angefüllt. wanderung dem Bleiben vor. Mit ihrer Sabe unter'm Urm ftanden fie bereit, bem Befannten gu folgen und lieber die Befdmerlichkeiten einer ermudenden Reife zu ers tragen, ale sich fremder Buhlschaft zu ergeben. liches Gepack, in funf Colonnen getheilt, worunter allein 1800 Magen, fullte mit der Bededung die gange Strafe groischen Madrid und Baldemoro, alfo eine Strede von vier Stunden Wegs. Bei der erften befand fich bas Bes påd des Ronigs und ber Attachirten bes Sofs; bei ber zweiten bas ber Minister und Gesandten; bei ber brits ten bas des Generalstabes und der Frangofischen Armee= beamten; bei ber vierten die Artillerie, worunter einige Spanische Compagnien, Markebenter u. f. f.; bei ber funften endlich alle Spanischen Kriegs = und Civilbeam= Die Urmee felbst zerfiel in vier Colonnen; Die ten :c.

1 12

MA

MI

1000

i i

11

12

in

37

vierte oder der Nachtrab bestand unter D'armagnac aus 2 Bataillonen des 28., 4 Bataillon des 45., so wie 1 des 12. leichten Regiments, 1 Marschbataillon, dem Bastaillon Frankfurt, den Regimentern Baden, Nassau, Toledo, Granada und einem Dragonerregiment de Marsche; die dritte aus der Division Palombini, die zweite aus der Dragonerdivision Treillard und die erste aus den königlichen Garden, dem 75. Regiment und der Westsphälischen, Nassauschen und Spanischen Cavallerier

Wenngleich schon seit Tagesanbruch auf bem Marsches fo tam die vierte Colonne bennoch erft gegen Abend bei Der Ort war von seinen Ginwohnern Waldemoro an. Ihre Stelle ersetzten die uns gefolgten Span nier, diese ungludlichen Opfer politischer Meinung, beren Gefamizahl gegen 20,000 betrug. Sie hatten fich alsbald der ganzen Stadt dergestalt bemåchtigt, daß fein Saus mehr zu finden war, in welchem fie fich in wenig Stunden nicht fo eingerichtet, als wollten fie fur immer da verbleiben. Der fruhe Morgen bes 13. fand utis bes reits wieder auf dem Wege. Aranjuez war für beute ber Ort unserer Bestimmung. Auf einer Strecke von zwei fangweiligen Stunden, zu deren Burucklegung wir wenigs stens seche bedurften, gewahrte man, mit Ausnahme eines kleinen Gehölzes, auch nicht einen Baum, fondern nur fahles, unfruchtbares Erdreich und muftes Step: penland. Die unausstehlichste Bige drudte uns nieder, und nie vielleicht fühlten sich die Truppen ermudeter und durstiger als heute. Man muß in den hundstagen bie trockenen und ungebauten Chenen Castilien's bereift has ben, um fich einen Begriff von dem Freudengenuffe bei'm

Unblide bidbelaubter, ichattenreider Baume und eines Rublung verbreitenden schonen Fluffes machen gu tonnen. Solche Wonne bot fich uns auf der Sohe unweit Cus ellar bar, als auf einmal das reizende, baumbepflanzte Tajothal und bie herrlichen Garten von Aranjuez vor unfern Augen mit unbeschreiblichem Zauber fich entfals Wir hatten Dube, Die Soldaten abzuhalten, fich mit Baffen und Rleidung in den berrlichen, Erquis dung bietenden Strom gu fturgen; fo ledigten fie nach Waffer. Die Officiere fanden fich in frohlichen Grup= pen unter labendem Schatten ehrwurdiger Maronenbaus me zusammen und verbrachten bei'm hellen Scheine uns gabliger Bivouacfeuer und bei vollen Weinschlauchen oder fonstigem von Madrid mitgebrachtem Mundbedarf eine fo entzudende Racht, wie feine vom Teutschen Dim= mel niedersteigt.

Da uns der Feind nicht verfolgte; so blieben wir den 14. über zu und in der Umgegend von Aranjuez, diesem vielleicht niedlichsten Flecken von ganz Spanien. Er erhebt sich freundlich im Suden von Madrid aus einem anmuthigen Thale auf dem linken Tajouser. Der Lage Reiz bewog Spanien's zweiten Philipp, in der Nähe zweier kunstlich gebildeten Wasserfälle, hart am Flusse einen Pallast zu gründen, den erst Carl der Dritzte vollendete und zum Frühlingsausenthalte der könige lichen Familie bestimmte. Einfach von Außen prangte des Baues innere Einrichtung noch damals mit den kostbarsten Meubeln und den herrlichsten Kunstwerken der Malerei, die man hier zu sinden nicht gehosst. Ihn trennt ein großer, freier Plat vom Flecken, der breite

und durchaus schnurgerade, regelmäßige Straffen hat, wovon zwei ber schonften mit Baumgangen gu bes Schloffes Borderseite fuhren, unter beren fuhlendem Schatten gleichformige, zierliche Gebande ein freundlis ches Meußere zeigen. Seiter und frisch ift ber Anblick des durch keine alten Klöster und Kirchen verfinsterten außerft reinlichen Ortes. Schone Garten und andere berrliche Anlagen, in einem eben nicht unbetrachtlichen Thierpart enbend, umgeben, mit einer Menge artiger Springbrunnen \*), Alleen, Grotten, Ginfiedelcien, flei= nen Chinesischen Tempeln und vortrefflichen Statuen mannigfaltig verschonert, bas Schloß und ben Bleden Der vortheilhafteste Eindruck wird indeß nicht geschwächt burch bas unbebeutende, pnramidenformige holzerne Monument bes Prinzen Don Carlos ungludli: chen Andenkens im hintergrunde bes erftern, in einer wilden Baumpartie fast ganglich bem Auge entruckt. Das Ende der auf mehreren Seiten das außerst fruchts bare und wohlbebaute Thal durchfreuzenden Baum : und Spaziergange vermag ber Blick nicht zu erfpaben. Much Ferdinand ber VI. trug burch Erbauung einer fostbaren, seche Legnas langen Bafferleitung zur Ber= herrlichung diefes Feensiges bei. Rur im Norden bes: felben, eine Legua bavon, auf der Strafe von Madrid, ftopt man auf einen durch die Jarama gebildeten Sumpf, über den eine fehr lange, auf beiden Geiten mit fuß. hoben geplatteten Trotoirs versebene, ungemeine schone

<sup>\*)</sup> Die vorzüglichsten find die der Diana, der harpien, des Bachus, des Reptun's, der Liebesgotter und der Delphinen.

Steinbrude führt. Die Ausdunftungen besfelben vers breiten , in Berbindung mit ber fchwulen Commerhite, Bu diefer Beit eine ungesunde Luft, Die ben Aufenthalt des Sofs, der gewöhnlich gleich nach Oftern ankommt, verfürzt und auch Biele der Ginwohner felbft nach dem nahen gesundern Deana oder Ontigola entfernt. gens fleigt mahrend bes Dierfenns ber foniglichen Famis lie bie fonst gewöhnliche Bevolkerung von 4000 bis auf ungefähr 10,000 Menschen. Aranjuez so wie feine ichos nen Umgebungen, besonders aber der Part und die 216. leen haben indeg durch den Krieg fehr gelitten; nur das Innere bes Schloffes, burch zahlreiche Wachen forgfal= tig geschützt, blieb meiftens unverfehrt. Was und außer jenen ungefunden Musdunftungen zu diefer fchwulen Sabs reszeit unser Berweilen noch mehr verleidete, mar bie Menge tobter Korper, sowohl von Menschen als auch Pferden oder Maulthieren, welche, auf den Straffen gers ftreut liegend, einen verpesteten Geruch verbreiteten. Daher war es uns ein freudiger Ruf, ale die Mitternacht des 15. gur Bermeidung ber großen Sige gur Forts fetung unferes Rudzuges gegen Balencia über Deana uns unter bie Waffen forberte.

Wir erreichten diesen Ort noch bei erquicklicher Morzgenkühle. Bon da ging der Marsch über Villatobas, el Toboso, diesen durch D. Quixote's Abenthener ber
rühmten Ort, und Alvacete nach Almansa, wo wir nach
einem großen Umwege durch angebautes Feld (um dem
Kanonenseuer des von einem kleinen Spanischen Corps
besetzen, die Landstraße weithin beherrschenden Forts
Chinchilla auszuweichen) am 24. August eintrasen. Bis-

bahin hatten wir mit Entbehrungen und Muhfalen aller Art zu fampfen; nicht einmal ein Baum war vorhanden, der uns vor der Sonne Glut in seine Schatten schützend Die Dorfer ftanden leer; Die hatte aufnehmen fonnen. Brunnen maren entweder ausgetrochnet ober mit Unrath und Leichen angefüllt, die Lebensmittel von den entflohes nen Bauern mitgenommen ober zernichtet. Der Goldat beging baher aus Mismuth und Rache unter dem Bors wande, Rahrung zu suchen, die größten Ausschweifung= Erbrochene Riften und Schrante, zerftorte Saufer bezeichneten seinen Weg; und man fonnte, mas man auch dagegen aufbot, diesem Bandalismus, ber nothwens bigen Folge des Ensteme, ohne Magazine Krieg zu führ ren, nicht einmal Schranken fegen. Wie Mancher von Und fand daher, ungluckticher Weise mahrend diefes lans gen Rudzugs aus Mangel an Kraft zurudgeblieben und ben Spaniern in die Bande gefallen, als Bergeltung jes ner Schredlichen Berftorungeluft ben martervollsten Tob! Um meiften waren die armen Spanier zu beflagen, Die als Joseph's Unhanger uns folgten. Ihrer harte ber ficherfte Tob, fobald fie fich von ben Colonnen entfernten. Dennoch übermaltigte bei Dielen ber Sunger felbst die machtigste Furcht. Taub gegen jegliche Borftellung jo: gen fie bald einzeln, bald in Saufen von der Strafe ab nach Lebensmitteln aus; andere gaben fich, um ihr Elend fruber zu enden, selbst den Tob. Die Roth hatte einen folden Grad erreicht, baß man Staatbrathe, Gefantten und Minifter fab, welche ben Soldaten fur ein erbentetes Duhn oder eine Flasche Baffer einen Doublon bezahlten. Ju, ber Anblich ließ mich nicht zweifeln, daß fur lettes

res ober ein Studichen Brot Meltern ihre Rinber gegeben haben wurden, hatte man ihnen basselbe nur unter dies fer Bedingung reichen wollen. Mit einem Engelsblice und einer Thrane im feelenvollen Auge dankte une Die Grafin Altamira, welche mit ihren drei Tochtern mitten unter und bivouaquirte, für ein unter ber Alfche schlecht gebackenes Brot und etwas Bein, und die Bergogin von Cotabilla fpendete einem bartigen Grenadiere eine Sandvoll Goldes fur eine Schale Suhnerbruhe, die er ihr wenig Minuten nach ihrer Entbindung durch ben Rutschenschlag reichte. Doch der Krieger wies solchen Dant großmuthig gurud. Audere Franen in gleicher La= ge hatten noch weniger Beiffand, ja nicht einmal Fuhr= werf ober Saumthiere; fie mußten fich baber, ihre eben gebornen Gauglinge auf ben Armen, mit unfaglicher Muhe zu Bug ber Urmee nachfchleppen, ein Glud, wenn fich hier und da ein berittener Officier ihrer forgend ans nahm.

1

Noch vor unserem Eintressen in Almansa hatten die Spanischen Truppen, sowohl Officiere als Gemeine Jos seph's Fahne größten Theils verlassen und häufig die Maulzthiere mit fortgenommen, womit die Spanischen Battes rien bespannt gewesen. Sahen wir uns dadurch einerzseits oft genothigt, Ranonen zu vergraben und Munistionswagen in die Lust zu sprengen; so waren wir ans dererseits doch froh, solche Truppen aus unserer Mitte zu verlieren, die im erusten Rampse vielleicht mehr ges schadet als genntzt haben wurden.

Am 25. gelangten wir auf die Sohe des Passes von Fuente de la Higuera. Wie ein Feenland der Fabel

die verirrten Wanderer oft wunderbar überrascht; fo breitete sich plotlich Balencia in unbefchreiblicher Ma= jestät vor unserm staunenden Blicke aus. Gin uners meßlicher Garten lag es da, das ewig blühende, vom Mittelmeer bespult, das in blaner Ferne ben unendlis den Gefichtefreis begrenzte, von zahllofen Bachen durchschnitten zur Bafferung ber lachenden Gefilde, Die eine uppige Begetation mit bes Fruhlingsbluten und bes Berbstes Fruchten in bunter Mannigfaltigkeit zus Wohin bas Auge schweift, lachen ihm gleich bedeckt. fruchtreiche Felber ober herrlich grunende Biefen ents gegen, um die fich die konigliche Aloe in schoner Um= faffung ftellt. Durch bas entzudende Gemalde hauchen Pomerangen, Citronen und Accazien ihre weithin buftenden Bohlgeruche; gahlreiche, dichtelaubte Algarros bas: \*), Feigen:, Mandel: und Dlivengeholze bieten ers quickliche Ruhe in füßer, schattiger Umfangung; bem Matten winkt ber schimmernde Granatapfel köftliche Labung zu, und hoch ragt die stolze Palme aus der banmreichen Umgebung mit goldener Krone, liebliche Fruchte verheißend. hier und da schauen von romans tischen Sügeln die Trummer alter Maurischer Größe über niedliche Dorfer hervor, sinnig die Natur an Die Geschichte, die Gegenwart an die Bergangenheit fnu, pfend und bie Wehmuth ber Erinnerung in ben Zauber des Genuffes mischend. Taufend einzelne Wohnungen liegen zerftreut und verloren umber, Die, von funftlichen Wasserleitungen umflossen und erfrischenden, kuhlenden

<sup>\*)</sup> Johannisbrotbaume.

Seewinden umweht, von des Balencianers Reinlich: keitsliebe erfreuliches Zeugniß geben. Welche Wonne uns Alle bei dem Anblicke dieses Zauberlandes faßte, kann keine Sprache schildern! Halb erstorben vor Hiße und Durst, abgezehrt von Mühe und Elend, des Hunz gers und der Ermattung Beute traten wir in das Reich des Ueberflusses und der Erquickung ein, wie Selige in die Wohumgen des Himmels.

Freudig begrüßten wir hier die Tapfern von Sariss pe's Division, die Suchet gur Dedung bes Rudzuges und entgegen gefandt hatte. Er felbft fam an beren Spite, von einem glanzenben Generalftabe umgeben, um feines Raifers Bruder auf Balencia's Grenze gu empfangen. Beide Armeen boten einen auffallenden Contraft. Die des Mittespunctes hatte ein mildes, felts sames Aussehen; ihre langen Barte, ihre ausgemergelten und von der Sonne gebraunten Befichter, ihre blos Ben und blutenden Fuße, ihre zerriffenen Rleider, Alles dieses gab ihnen mehr ein rauberisches als militarisches Ausfehen. Aber wie das Aleufeve fie darftellie, fo ma= ren sie auch in der That. Das Raubhandwerk schien ihnen eine Gewohnheit geworden zu fenn. Auch in dies fer Proping murden fie's fortgefett haben, hatte nicht Suchet, nachdem er am 29. August ben Oberbefehl über uns übernommen, zum warnenden Beifpiele Gis nige ber Plunderer erschießen und mehrere bobere Offis ciere einem Rriegsgericht übergeben laffen. Go sehr diese Strenge aufangs mißfiel; jo fügte fich doch bald Alles der Ordnung und bem Gesetze, zumal, da man die Lebensmittel richtig unter Die Truppen vertheiten

Jeglicher gehorchte fortan gern einem Manne, ber, bon einer einnehmenden, hoheitverfundenden Geftalt, Großmuth und Leutseligkeit mit ftrenger Bucht und Ge= rechtigkeit, Beiterkeit mit anhaltender Geschäftigkeit, Nachdruck mit unwandelbarer Uneigennüßigkeit zu vers Rirgends gewahrte man eine Spur binden verstand. bon willfürlicher, leidenschaftlicher Berheerung, Raub oder dem im übrigen Spanien üblichen Unterdrudungss fustem, womit die Frangofischen Befehlshaber bas Land gu Grund richteten und fich auf fotche Beife mit bem un= verschnlichsten Saffe und dem Fluche eines gangen Bol= fes belasteten. Deghalb maren auch Suchet's Truppen vollkommen gut gekleibet, auf ben Tag bezahlt, mit Lebensmitteln reichlich versehen und im besten Bustante, sowohl was ihre Baffen, als auch die Festungen und Zeughäuser betraf.

Der König verlegte am 30. sein Hauptquartier nach Balencia; die übrige Armee bes Centrums cantonnirte in und um San Felipe in herrlichen Dörfern oder las gerte in kühlendem Schatten baumreicher Gehölze. Welch ein contrastirendes Gemalde des Lebens entwickelte sich bier mit dem, so die von uns eben durchzogenen Provinzen dargeboten? — Reine verlassenen Dörfer mahnten an die Gräuel verheerender Gewaltthat, keine verödeten Fluren klagten des Landmannes Sorglosigkeit an. Ues berall lustige Bewohner in Ortschaften und einzelnen Hausern, überall betriebsame Geschäftigkeit und vielsacher Berkehr mit den Unsrigen, in deren Lager man ohne Mißtrauen Lebensmittel und andere Bedürfnisse seil bot.

und Gegend. So gab sich benn auch manche Gelegen= heit, dieser Provinz Sitte und Beschaffenheit naher zu erkunden. Dem Verfasser siel das willkommene koos, burch vielsache Dienstversendungen seinen besfallsigen Wunsch in mehr als einer Beziehung befriedigen zu können.

Außer der Stadt Balencia selbst verdient San Felis pe besondere Aufmerksamkeit. Bon den Romern Setas bis-Angusta und von den Mauren Xativa genannt, vers bankt es mahrscheinlich den Sebetanern sein erftes Da= Schon Catull und Plinius ermahnten biefer Stadt wegen der vorzüglich feinen Leinwand und guten Sacktucher, welche aus bem dort gepflanzten ungemein feinen, dem Megyptischen Pelusinischen gleich gehaltenen Flachse von ben Ginwohnern verfertigt murden. Mit einer Bevolkerung von 15,000 Geelen erhebt fie fich aus einer baum : und mafferreichen fruchtbaren Gegend auf einer Unhohe. Wie die kunftlichen Mester ber Schwal= ben hangen viele Saufer an den spisigen Felsen, mos rauf majestätisch das alte verfallene Schloß thront. Mach Lage und Geffalt jenem von Sagunt etwas ahne lich, drohet es jeden Augenblick in ganglichem Sturze feine Ruinen über bie Stadt gu malgen. Gin gemahs nend Denkmal erinnert diefer Ban an ber Borgeit uns felige Berheerung und Fehdewuth, welche die Stamms bruder; unfere Bater zwang; auf durrem Fels und hinter bidem Gemauer fich Rube und Sicherheit zu fus den, Die fie in fruchtbaren Chenen nimmer zu finden hoffen konnten. Unter den vielen Spanischen Statten welche in Zeiten des Drangs als bewunderte Mufter

bes heroismus glanzen, barf auch San Kelipe fich bes Geinigen ruhmen. Es war die heldenmuthige Burger= schaft, nicht die Besatzung, welche, als im Mai 1706 ber Ritter von Asfeld die Truppen Philipp V. zum Sturme gegen bie Balle fuhrte, ihre Bohnungen ben Schonungsloses hinmurgen Klammen überlieferte. fammtlicher Ginwohner ohne Unterschied bes Alters ober Geschlechtes, mit Ausnahme einiger Rlosterleute, und gangliche Zerstorung der Stadt mar jener Seldenthat schreckliche Folge. Ein Denkmat auf dem Plage mit det Inschrift: "hier stand die Stadt Xativa, jur Errafe ihrer Berratherei und ihres Austandes gegen ihren Rosnig bis auf den Grund zerftort" follte ihre Anhanglich= feit an das Desterreichische Raiferhaus verewigen! Bald indeß schien Philipp V. feines graufamen Beginnens Uns recht zu bereuen. Rach Befestigung seines Throns und Wiederherstellung ber Rube ließ er daher biefe Gaule niederreißen und aus den Trummern des alten Kativa Das neue Can Felipe hervorgeben. 3war wollt' er mit bem Namen zugleich den alten Ginn der Bewohner til= gen; doch die Liebe fur jenen Stamm blieb unter allen Umstånden und fur immer vorherrschend, ja, feibst die alte Maurische Benennung lebt bis heute noch im Mun= de des Bolkes fort. So Schon ber Ort auch noch im= mer blieb; so vermochte er fich bod) burd, feine 2In= ftrengung zu feiner alten Bedeutsamheit und früheren Glanzepoche, wo er an 3000 Gebaude gabite, wieder zu erheben. Ueberhaupt aber scheinen bie Wohnungen hier wie in bem ganzen gludlichen himmeloftriche nur Schutzmittel gegen die Sitze ju feyn. Denn bloße Ter=

raffen dienen zu Dachern, weiße dunne Leinwand ober öhlgetranktes Papier zu Fenstern, die, meistens mit balustrirten Altanen verziert, von Außen oder von Insnen lange und breite Vorhänge haben, welche gegen das Eindringen der Sonnenstralen über die Balcons geworfen werden. Die Kühlung zu mehren nimmt man oft die Fenster vollends heraus und öffnet im Innern der Häuser alle Thuren. Ueberdieß erfrischen sast in allen Gebänden und Gassen herrliche Brunnen die von tausend balsamischen Gerüchen geschwängerte Luft, während das gesegnete Gesilde unzählige breite künstliche Sanäle nach allen Richtungen durchwässern.

Nichts gleicht jedoch ber paradiesischen Flur in ben nadiften Umgebungen der Stadt Balencia, die mit Recht ber Garten von Balencia genannt wird \*). bes Schonen auch hier ber Krieg leider zerftort hatte, bessen verheerender Tritt sich noch in mancher Spur verkundigte; so bot sich gleichwohl dem erstaunten Blide noch immer ein folches Zauberbild bar, daß felbst der Pinfel eines Claude Gelee \*\*) zu schwach gewesen sonn durfte, es in wurdiger Darstellung vollständig wieder ju geben. Die Stadt felbst hingegen mit ihren 106,000 Geelen, mehr benn irgend eine andere in gang Spanien, troß ber vielen bier befindlichen Fabrifen, mit Bettlern angefüllt, mochte wohl im eigentlichen Ginne feines. wegs schon zu nennen febn, ba fie nach Maurischer Beife enge, frumme, winkeliche und ungepflasterte Stra= Ben und außerdem nur fehr wenige prachtgeschmuckte ofs

<sup>\*)</sup> La Suerta de Ballencia.

<sup>\*\*)</sup> Bon feinem Beburtelande gewöhnlich Lorrain genannt.

fentliche und Privatgebaube aufzuweisen hat, worunter die bes Erzbischofs, des Generalcapitans, die jest ju einer Seidenmanufactur eingerichtete Borfe, die Colles gien del Enerpo de Christo und bel Patriarca, die Rirche te la Orden militar del Templo, das Zollhaus, bas Sospital general, die St. Carlsacabemie, bas Confu, lathaus und die Domfirche, unstreitig die prachtvollste in gang Spanien, befondere Auszeichnung verdienen. Desto häßlicher ist ber 150 Fuß hohe, achtedige Thurm ber lettern, el Micalet benannt, ber indeg, gleichfam im Mittelpuncte ber gangen Suerta, bas paradiefische Panoram in feiner gangen unbeschreiblichen Schonheit bem staunenden Blide barbietet. Diese reizende huerta. jene von Murcia an Fruchtbarkeit und Runftfleiß weit übertreffend, lauft lange bem Meeresstrande bin bis ju dem Bergruden, von welchem bas alte Sagunt berabschaut. Auf zwei andern Seiten wird fie gegen bas Meer bin von lieblichen Bergen mit bem frischeften Frühlingsgrun begrengt, mabrend fie fich im Beften gegen den spiegelhellen Gee Albufera allmählig verliert. Städte, Dorfer und ungahlige Lufthaufer oder andere landliche Wohnungen ragen überall mit ihren Dachfpis Ben aus toftlichem Dliven , Granaten, Maulbeer = und Drangengehölz und andern Pflanzungen von Fruchtbaus men hervor, der vielen leichten, von der schlanken Pals me beschatteten Rohrhütten nicht zu gedenken. Alleg ftrott von bem reichsten Gegen ber uppigften Ratur, und vielleicht übertrifft tiefet Eben jegliches andere Land an Fruchtbarkeit wie Schonheit. Man faet und erntet tas gange Jahr hindurch; die Felder tragen nach und

nach 4 bis 5 verschiedene Arten von Gemufe und Ges treide, die Gerste gibt 36faltige, ber Turkische Weigen 100faltige Frucht, die Baume, forgsam befeuchtet burch bie Menge Schopfbrunnen \*) und Canale, zeigen gu gleicher Zeit Blute und Fruchte. Doch truben ber lets tern Dunfte den in der übrigen Proving sonst stets wolfeuleeren und azurnen himmel etwas und verurfachen im Sommer haufige Gewitter, die jedoch bald wieder vorüber fint. Den Winter fennt man faum dem Mamen nach. Dicht einmal burch Reif und Rebel beweift er feitt Dafenn; beibe Erfcheinungen find fo felten, baß man feit mehr benn 500 Jahren sie nur zweimal bes merft haben will. Rach dem Grao, wo schon seit lans ger Beit an einem funftlichen Safen gearbeitet wird, führt eine schnurgerade Strafe mit Doppelalleen burch einen schönen Bald, deffen Ente gegen die Gee bin eis ne Menge Fischerhutten von Rohr begrenzt. herrfithen freilich etwas schmalen, jedoch für Tugganger und Bagen abgesonderten Baumgange, haben durch Die Belagerung weniger gelitten, ale ber barauf ftoffens de, unmittelbar vor dem Seethore angelegte Spaziers gang, welcher, in den Spanischen Romanen so oft bes fungen, Dalencia's ganger-Ginwohnerschaft an Festtas gen vormals zum Bersammlungsorte biente. Mur zwei viereckige Thurmchen und einige Steinbanke waren der Berftbrung entgangen, alle Rosengebusche aber, Ulmen, Platanen, Cypreffen, Granatens, Pomerangens, Bimmets, Drachen :, Saffafraß :, Chirimopo : und Mafixbaume

<sup>\*)</sup> Morias.

abgehauen. Indes die Thätigkeit der Balencianer hats te bereits durch neue Anpflanzungen die alte Pracht wieder herzustellen gesucht, und kaum durfte jetzt noch irgend eine Spur von Zerstörung zu schauen senn.

In dieser Regsamkeit wetteifern die Balencianer mit den Bizcapern und Catalanen; fie verftehen wie diefe ihren beständigen Sang jum Bergnugen und gur Muns terfeit mit der Luft gur Arbeit fehr gut eingutheilen. Dabei sind sie angenehme Gesellschafter, fehr verstans dig, gesprächig und gegen ihre Weiber ungemein gefäl= lig; auf der andern Seite hingegen leichtsittighimmbes standig, falsch, liftig, unversöhnlich, migtrauisch, bis gott, im hochsten Grade eifersuchtig, Fremden abges neigt; auch gibt es fast in gang Spanien feinen Markt, schreier, Luftspringer oder Sailtanger proter nicht Ba= lencia fein Baterland nennte. Raum follte man diefe moralischen Gebrechen bei einem so arbeitstimen Bolte vermuthen, am wenigsten, wenn man den glucklichen Adersmann am Abend nach vollbrachtem Tagewerk im fühlen Schatten vor feiner Wohnung feine Cigarre in behaglicher Rube schmauchen oder fich' mit berfcbledenen Spiclen unterhalten sieht, während die Sausfrall Berm Abhaspeln der Seide sein Dhr burch Befaitg' ergest ober bie Frohlichkeit mit ihren umherhupfenden halbs Mit bem erften Gaitentlange nadten Rindern theilt. einer Guitarre aber ift ploglich alles Spiet ju Elbe: Mann und Beib werfen Safpel und Cigarre meg, von gemeinsamem Bergnugen, wie einem electrischen Funken, Allmachtig wirft bes auppigen Fandango durchbebt. Baubergewalt und der Caftanetten helltonendes Weflap.

per. Jede Ermidung ist spurlos vergangen, jeder Rums mer gestillt, alle Sorge des Lebens dem Winde vertraut, sobald diese Bergnugung die Sinne berührt.

Außer diesem und mehreren fonftigen in Spanien ube lichen Tangen haben die Balencianer unter andern noch gwei ihnen gang eigenthumliche, Die fie befonders als Ballette aufführen. Der Gine ift der Stock =, der Undes re bor Eiertang. Bei jenem halt jeder Tanger einen ungefahr zwei Buß langen Stab in der Sand, um wech= felfeitig darauf zu schlagen. Die Schlage, durchaus hars monisch und von Jedem ber Tangenden zugleich gethan, folgen fich bald langsamer, bald geschwinder, bald ver= doppelt, und dennoch wird der Tact bei allem Bechfet ber schnellen Bor :, Rud: und Seitenbewegungen nach allen Richtungen nie verfehlt. Der Giertang \*) erfors bert eine noch weit großere Geschicklichkeit bei der Menge von Giern, die ziemlich nahe an einander auf die Erde ge= legt, werden, und um welche so wie in den deren 3mis schenraumen man herumtangen muß. Stets furchtet man die Gier von den Tangern gertreten zu sehen; bennoch berühren fie diefelben nie, ber Mannigfaltigfeit und Ge= fdwindigkeit ber Schritte ungeachtet. Gewöhnlich ers tont zu diesen Zangen die in gang Spanien ubliche Guis tarre.

Wie aber fast alle Provinzen dieses Tanz und Musik gleich sehr liebenden Bolkes ihre eigenthumlichen Natis

<sup>\*)</sup> Auch in Schwaben, und namentlich am Bobenfee fennt man den Gis ertang; allein er wird dort auf eine andere, von jener in Balencia gang verschiedenen Beife aufgeführt.

bedienen sich bei allen Feierlichkeiten und Aufzügen, vor= züglich aber zur Begleitung des Sacraments der Dulzays na, einer Art von Flote mit einer Deffnung, welche schars fe, unharmonische, langen und durchdringenden Seufs ze.n ahnliche Klagetone von sich gibt. Gleichwohl ist sie dem Singebornen Wohlklang; den Auslander hingegen, ja felbst den Spanier einer andern Provinz vertreibt sie von dem Orte, wo sie ertont.

Die Kleidung diefes muntern , lebensluftigen , arbeits famen und ebenso korperlich : als geistigkräftigen Bolkes, dem Elima ganz angemessen, zeugt von seiner Bohlha-Un Sonn. und Festtagen, tragt ber Landmann benheit. ein kleines, fest anliegendes, gewöhnlich grunscibenes Haarnet und barüber einen großen, runden Sut mit breis ten Krampen und mit schwarzen Bandern am Rinn fest. gebunden, oder eine fleine schwarze Cammtmuge, die er an ben Werktagen mit einer lebernen, etwas geründes ten Montera zu vertauschen pflegt. Brust und Salg find unbedeckt, indem er weder das hemd noch fein weißes Camisol, bas in Gestalt eines großen Gilet von seinen Schultern nachlässig herabhangt, im Commer gugufnipe fen pflegt. Sein übriger Anzug besteht in einer zothwools lenen Binde um den Unterleib, in febr weiten, meiftens weißleinenen, runden Pluderhofen, die, in ber Serne mehr einem Beiberrocke ahnlich, nicht einmal ten gans gen Schenkel, geschweige denn das Rnie bedecken, in weißen, spannenlangen Strumpfen, die fich knapp ober. halb der Wabe schließen und nicht ganz bis zum Knöchel reichen, in einer Art Sandalien von Baft, Sanf ober

Esparto, in ber Landessprache Espargatas genannt, mit schwarzen, jum Theil auch anderfarbigen Bandern bis zur Wabe aufgebunden, endlich ftatt des Mantels in einem ungefahr eine Elle breiten und vierthalb Ellen lans gen Stud groben, wollenen buntgeftreiften Zeuchs. Wer mochte wohl in diefer leichten Rleidung, fo wie in den palmumgebenen Robehutten den Drientalischen Geschmack bes Balencianers verkennen! Bei ben hohern Standen, fo wie dem größern Theil der Mittelclasse, ja felbst fast bei allen handwerkern hat der Frangofische Rleiderschnitt die alfe eigenthumliche Tracht verdrängt. Go auch bei ben Welbern biefer verschiedenen Claffen. Denn nur in ber Rirche und wenn fie gu Tug ausgeben , erscheinen fie Spanisch gekleidet und zwar in Schnurbruften und ens gen Corfette, in nicht gang bis gum Anochel reichenden Unterrocken, in Mantillen ftatt ber Schleier, ihre Spaare in Bulften, mit filbernen Nabeln gusammenges bunden, mit einem Facher in ber einen, mit einem Ros fenkrange in ber andern Sand. Bervorftechende Schons beiten erinnere ich mich nicht unter ben Balencianerinnen, beten Gesichtsbildung so wie die ber Manner nicht mehr echt" Spanisch ift, bemerkt zu haben; gleichwohl find fie bei ihrem febnen Deint, lichtem Saare, ihrer uppigen Butte, bezaubernden Freundlichkeit, unhemmbaren Le= bensglut und schwarmerischen Leidenschaftlichkeit fur bas Mannergeschlicht diesem sehr gefährlich. Doch schienen fie burchaus nichts fur unsere gold : oder rothgelockten Liebesritter zu fuhlen; eine Burudfetzung, die fie um fo tiefer beleidigen mußte, ba fie im übrigen Spanien bei Madchen und Frauen bor andern ben Borgug hatten.

Die Basencianerinnen ziehen schwarzes oder brannes Hoar vor, was daher kommen mag, weil sie selbst häufig lichte Haare haben und deshalb un rojo \*) oder un rubio \*\*) bei ihnen seine so seltene Erscheinung ist, wie in den anderen Provinzen des Landes.

Bielleicht ift es nicht gang am unrechten Orte, wenn bei diesem furgen Gemalbe von Balencia und feinen Bewohnern auch einige ihrer Gebrauche und Gewohnheiten Mehr als einmal hatte ber Verfaffer berührt werden. Belegenheit, von den erften Familien ter Stadt gu Tische geladen, die Sitten in biefer Spliare bes dortigen Lebens genauer kennen zu lernen. Dehr bend irgentwo in Spanien fand er hier die Frangofische Ruche eingeführns bod vermißte er nie einige Spanische Geeichte, am wenig= ften durfte neben den auslandischen Wuftragen die natis onale Olla podrida fehlen, ein seht gut schmeckentes und nahrhaftes paffetenartiges Gemengfel von verfchiedenen Tleischgattungen \*\*\*). Ein kleines Geet von bunts schedigen Bedienten burchwimmelte Die Bimmer. Bagrend ein Theil berfelben die Speisen herumgab oder Die Teller wechselte, machte ber andere eine beständige Bes wegung mit großen vieredigen, an einem langen Stabe besestigten Fachern von Palmblattern, sowohl zur Bertreibung ber vielen Fliegen als jum Abfühlen ber Tischgenoffen. Conderbarer noch als diese Gewohnheit dunks te den Berfaffer die, nach welcher jedesmal mit bem

مامية

<sup>\*)</sup> Gin Rother.

<sup>\*\*)</sup> Gin Blonder.

<sup>\*\*\*)</sup> Abgeleitet von poderoso , fraftig.

Braten der Anfang gemacht, und bann erft bie Supre aufgetragen zu werden pflegt. Maßigkeit in Speisen und Trank gewahrte er immer bei bergleichen Gaftmalen. Befonders eingezogen ift ber Balencianer im Genuffe bes Weins, indem er denfelben ftets mit Baffer vermischt. Es gehört übrigens mit zur Landessitte, zuerft biefes und dann jenen in bas Glas zu gießen. Dicht alfo bei ben niebern Bolfsclaffen. Diese trinfen Beibes unver: mischt und bedienen fich hierbei nicht der gewöhnlichen Trinkglafer, fondern glaferner Flafchen mit langen, bunnen und gefrummten Robren, vermittelft beren fie bas: Getrante, ohne ben aufwarts gerichteten offenen Mund zu berühren, in benfelben rinnen laffen; eine Trinfart, die mahrscheinlich ber Reinlichkeit halber er= funden a fur ben Ungeübten außerft schwer nachzuahmen ift. Bor Allem befremdet tas jedesmalige Rauchen gleich nach eingenommener Mahlzeit, felbft in Gegenwart von Damen, zu beffen Behuf allzeit bei Tifche ein Raftchen mit Cigarren berum gereicht wird. Mit ben Mannern in bie Bette fchmanden bie Schonen. Dicse Sitte fallt um fo mehn auf, je weniger die sonft in gang Spanien allgemein verbreitete Gewohnheit zu rauchen, welcheiher Regierung jahrlich mehrere Milionen abwirft, in Balencia und Catalonien herrschend ift. Die Tabats: pfeife tennt man jedoch bloß in diesen beiben Provin= zen, und auch hier nur jum Theil; im übrigen Spanien bedient man fich ber auch bei uns bekannten Cigarren oder gleichformig gewundener, mit feingeschnittenem Ias bat gefüllter Papierrollchen, weghalb man den Bettler nicht angenehmer beschenten fann, als mit einem Blatts

chen Papier. Er ist bann bafür so gefällig, bem güstigen Geber seinen brennenden Sigarro zu einigen Zügen binzureichen und zugleich so artig, tas im Munde ges habte Ende abzureißen. Oft sieht man ein halbes Dustend Spanier in traulichem Zirkel beisammensitzen und eine und dieselbe Sigarre der Reihe nach von Mund zu Munde gehen.

Die gute Ginrichtung ber Balencianischen Gafthofe mar fur und eine um so erfreuelichere Erscheinung, ba wir bisher, Mabrid und die von ba nach Cadiz zichende Landstraße ausgenommen, nirgends im gangen Konigreiche Spanien beffere gefunden hatten. Es gibt deren nicht nur eine bedeutende Anzahl, sondern es ift auch in den= felben hinsichts bes Tisches und ber Bequemlichkeit vorzüglich gut geforgt, wahrend man Beibes in ben anbern Provinzen des Landes ganglich vermißt, wo überdieß die wenigen nach einer vierfachen Unterscheidung besonders benannt, namlich Fondas, Posadas, Mesones und Bentas. Erstere allein verdienen den Namen von Gaft: hofen; lettere find im Allgemeinen eben fo elende, un= reinliche, von zahllosem Ungeziefer wimmelnde Kneipen, wie man fie in Ungarn und Polen findet; faum, baf fie gegen die Witterung Schutz gewähren. Nichts bestowes niger find bie Preife fur fo elende Beherbergung und trau= rige Bewirthung in biefen armfeligen Wohnungen wahr= haft gewiffenloß übertrieben. Die Urfachen hiervon wird man indeß leicht entbeden, wenn man ermagt, daß ben Gigenthumern berfelben, meiftens Gemeinden, gros Ben Gutebesitzern ober reichen Monchen, beren Intereffe es ift, die Bermehrung biefer offentlichen Saufer angeles

gentlichft zu hintertreiben, um tem Reifenden feine Bahl gu laffen , von den Inhabern ein über Gebuhr hoher Pacht entrichtet werden muß, bag in ben Provingen ber Rrone Raftilien ben Pachtern ber Posadas die Berabs reichung von Speisen und Getranten an Reisende burch ein dem Berfaffer unbegreifliches Befet, bas vielleicht pon bem geringen Berkehr im Innern bes Landes ber= ruhren mag \*) ftreng untersagt ift, baß Leute vom Mits telftande nur hochst selten reisen, da fie ein solches Uns ternehmen als eines ber wichtigsten in ihrem ganzen Les ben betrachten, baß die Herrschaften auf ihren Reisen ein großes Gefolge von Dienern, eigene Betten und als W nothwendigen Lebensmittel bei sich führen, und bas her nur Obbach und Feuer bedurfen, daß endlich fogar in vielen Gemeinden bas Wirthsgeschaft als ein verachte liches; den Burgerstand entwurdigendes Gewerbe bes traditet wird, dem sich deghalb auch nur Zigeuner \*\*)

<sup>\*)</sup> De Laborde in feinem Itineraire descriptif. Vol. I. CXXXVI glaubt, man habe baburch bet Wergiftung der Reisenden vorbeugen wollen.

Der Zigeuner, die, ursprünglich aus Oftindien abstammend, mit den Bazisgurs des hindoftan die größte Aehnlichkeit haben, gibt es ungefähr 60,000 in Spanien. Sie bilden eine ganz eigene Raste von Einwohnern, größten Theils von andern Menschen abgesondert, jum Theil auch mit diesen untermengt. Borzüglich hielten sie sich früher in den Wäldern und Gebirgeschluchten von Extremadura, Muraeia und Andalusien auf und führten durchaus eine nomadistrende Lezbensart, bis endlich Carl des Dritten strenger Beschl (1783) diesen gefährlichen, zu Betrügereien äußerst gewandten und verschmisten Mensschen, die sich neben dem Wirthsgewerbe noch mit Roftausch, Trosden, Schleichhandel, Raub und Wahrfagen nährten, zu ihrem Ausenstelle Städte und Dorfer im Zanzen Königreiche anwies, welche

ju unterziehen pflegen, in teren Ermanglung es von bem Ortsvorstande ben Einwohnern der Reihe nach auf eine bestimmte Zeit gegen ihren Willen übertragen wirt. Der fast durchgangigen Erbarmlichkeit ungeachtet ift un= ter biefen Wirthebaufern bennoch eine mefentliche Bers Schiedenheit. Unter Posabas verfteht man die geringerne Gafthofe in Stadten ober Dorfern. Auch fie geben nur 1. Dbbach, eine zubereitete Ruche ermattet man vergebind: Daber es nothwendig, von ben mitgebrachten ober u felbstgefauften Lebensmitteln feinen Tifch beforgen gu Doch ftreiten auch manche mit ben fleinern laffen. Rondas um ben Borgug; befonders geichnen fich bie im Konigreiche Balencia und Die auf ber Landftrage i. von Madrid nach Cadiz, wie bereits bemerkt, fehrevors theilhaft aus, mabrend die in Aragon, Extremadura, Allteastilien, Jaen und Murcia mehr ale erbarmlich find. In den Mesones, wo man weder mit Wein noch Excifen bewirthet wird, tehren fast ausschließlich nur Mauls t. iertreiber ein und überhaupt Menschen von ben nied: In ben Bentas hingegen erhalt man rieften Claffen. Lebensmittel, jedoch fehr sparlich, da Alles nach ber Frugalitat ber Spanier auf einen außerft geringen Bebarf berechnet ift. Wer an gute Biffen gewohnt und

fie bloß mit Erlaubniß der Ortsobrigfeit und zwar nur auf turge Zeit verlaffen durfen. Biele gehorchten, noch mehrere aber verschwans ben auf immer. Gleichwohl haben sie ihre alten Sitten und Gedrausche, ihre eigenthumliche, aus gemeinen entstellten Wortern geformte Sprache und Kleidung beibehalten. Das Titteltupfer dieses Bandes zeigt einen Zigeuner mit seiner Frau, der im Castilianischen Gitano heift.

ohne farte Efluft tommt, wird bie von ber Bentera +) vorgesetzten Gerichte, die gewöhnlich aus mit rothem Pfeffer überfaetem Sped, einem in ftintenbem Dehl ge= bratenen Gierkuchen und einem Studden auf gleiche Urt bereiteten Stockfische bestehen, schwerlich einladend finden. Much trift es fich bftere, fein eigener Roch fenn ju muffen, wenn man ungludlicher Beife bie Artigfeit vergeffen follte, die ftolge, fnoblauchstinkenbe, fcmuts glanzende Wirthin um die Beforgung der Ruche recht hoffich anzufprechen. Diefe Bentas übrigens, befonders in den entvolferten Provinzen mehr Rauberhohlen ahn. lich, als einer Gerberge fur orbentliche Menschen, find einzeln ftebende, oftere halbe Tagreifen von einander entfernte mauerumgebene Gehofte, in die ein breitges wolbtes Thor Eingang bletet. Rein Wirth, fein Saus, fnecht tritt bem ankommenben Fremben entgegen; felbft leitet er feine Thiere gur Krippe, felbst tragt er seinen Reisesack zur Ruche, wohin ihn nicht felten ber Weg durch ben bunkeln, efelbesetzten Stall fubrt. Dort trifft er, als an bem beständigen Sammelplage, alle Saus= genoffen, auch die Fremben rings um ben großen Seu= erheerd theils auf ben gu beiben Seiten beffelben befinbs lichen breiten mit Schafpelz bebeckten fieinernen Banten, theils auf bloger Erbe; taum fcheint man feinen Gin= tritt zu bemerken und feinen Gruß erwiedert man mit Den beften Plat am Feuer behauptet stolzer Ralte. fast immerbar irgend ein Neuigkeitokramer, bis an bie Mugen in feinen Mantel gehullt, oder ein blinder Guis

<sup>\*)</sup> Wirthin.

tarrenspieler, ben bie Rinber bes Saufes, bis auf ein furges Demd entfleidet, umlagern, feinem Nafengefans ge begierig borchend. Matt dampft ein Fener von ges trodinetem, ftrohgemischtem Efelemift burch den pyramis benformig zugespitten Schorstein, ber mit langen und breiten eifernen Pfannen mit einer Menge Anoblauch = und rother Pfefferwurfte umbangen ift. Emfig befum= mert jeden einzelnen Gaft die Bereitung feiner Speifen. Rama bat er diefe zu fich genommen, fo begibt er fich gur Rube; ber Efeltreiber ober Suhrmann auf feinen Schafpelz in der Ruche felbft, und der Berr auf eine um einen Schuh zu furze Matrage. Das Bettuch über= trifft,an Umfang eine Gerviette nicht, wenig größer ift bie Bettbede. Bum Schlafgemach bient die Sala, ein feuchter Winkel mit einigen papierverklebten Fenfterlos dern, vielen gemalten, fragenahnlichen Beiligenbildern, zwei ellenhoben Stublen und einem niedrigen Tischehen, oder umgekehrt, mit einem hohen Tische, und niedern Einen Piafter fur folde Erbarmlichfeit gu Stuhlen. fordern, scheint dem Wirth fein unverschamtes Unfinnen; auch zahlt ihn der abreifende Fremde gern, sobald er die Ueberzeugung hat, noch im Besitze seines mitgebrach, ten Eigenthums zu fenn, wohlwissend, baß bie Benteros nicht felten ihre Gafte obenein zu berauben pflegen.

Weniger allgemein sind die Fondas, diese eigentlichen Speisehäuser in großen Städten. Nicht in jeder sindet man Obdach. Manche ansehmliche Städte, ja selbst ganze Provinzen, wie z. B. La Mancha, Jaen, Ertres madura, Galicien, Leon und Usturien haben nur Posas das. Der Fondas gibt es zweierlei Elassen sur pors

nehmere und geringere Gafte. Man trifft in benselben Tables d'hote ober kann auch einzeln nach ber Karte fpeifen, mofur aber ungleich mehr bezahlt werben muß. Die Preise fur die Table d'hote zu Madrid in der Fonda be la Fontana be oro \*), ber Fonda de la Erug be Mals ta\*\*), ber Fonda de San Martin \*\*\*), diesen ersten So= tels, waren fich feit unferm bortigen Aufenthalte fo ziems lich gleich und überstiegen felten bie Summe von funf Franken. Go auch in Balencia. Doch findet man in beiden Orten wie auch wohl hier und da im Teutschen Baterlande folde Schelme von Birthen, Die fich die Bers absetzung ihrer über Gebühr gesteigerten Rechnung gern gofallen taffen. Uebrigens vermißt man in diefen Gaft. hofen feine Begnemlichkeit bes Lebens; man findet schone Meabeln, gute Betten und eine nach Frangbfischer Urt portrefflich bereiteteiliche. Befonders ift bieß ber Fall in Catalonien, wo noch außerdem, wie ber Berfaffer bei feiner Ruckfehr ins Baterland burch biefe Proving zu bemerken Gelegenheit hatte, die Ginrichtung ber ers ften Wirthshäufer (Softals) von bem größten Aufwand zeugt. Unter letterer Benennung allein begreifen bie Catalanen alle ihre großern ober fleinern Gafthofe; Die bisher beschriebenen Arten sind ihnen nach Unters scheidung und Namen unbekannte Dinge. Für jegliches Beburfniß findet man dort erwunschte Befriedigung. Schone

<sup>\*)</sup> Bafthaus jum golbenen Brunnen.

<sup>\*\*)</sup> Gafchaus jum Malteferfreug.

<sup>-\*\*\*)</sup> Gafthaus jum heiligen Martin.

Midchen warten bei Tische auf, mahrend man in den übris gen Gran. Provinzen burchaus mannliche Bedienung hat.

Bas zunachst, außer ber schlechten Beschaffens beit ber Wirthobaufer, im Allgemeinen bie Unannehms lichkeiten fur den Reisenden in Spanien vermehrt, ift der Mangel der in gut eingerichteten Staaten üblichen Poftwagen und ber fahrenden Extrapoften. Man hat auf den Poften bloß Reitpferbe, mitunter auch Maulthies re, die, an kurzen Galopp gewöhnt, imerhalb 24 Eruns ben 25 Teutsche Meilen gurudlegen. Fur groci Caftelifche Leguas, eine gewöhnliche Poststation; zahlt man, eins fcblieflich bes Trinkgeldes, 30 Realen; bagu muß man feinen Sattel felbst mitbringen. Minter schnell erreicht bagegen der Fremde fein Biel, bebient er fich ber Machos, ber Mulas be Pajo, ber Tartanas, Carros, Carrozas Unter ben ersten werben mannliche oder Calefines. Maulthiere verstanden. Man braucht fie, besonders in Gebirgegegenden und im Morben von Spanien, gum Lafttragen. Der unfichern Strafen wegen geben fie ftets in langen Bugen, eines an bes andern Schweif gebnupft. Der schönste, zuverläßigste Macho führt dien Karabaime an, der hinterfte tragt am Salfe eine bumpfelingende große Schelle, theile um ben Führer, Der bftere ben fangen Bug nicht überseben fann, fogtvich aufmielt fach ges machen, wenn er die Tone nicht mehr hort, theils um die Badsfamfeit der Bollbedienten gu erhalten. use Alle Transporte diefer Urt, wo das Glodchen fehlt, find ber Rrone verfallen. Selten lauft ein Maulthier leer mit; ber Reisende ift baber genothigt, sich auf oder zwischen bas Gepad zu fegen, und fann fich, jeder Witterung

Preis gegeben, nur langsam bem Orte ber Bestimmung nahern, ba biese Raravannen bes Tags über hochstens 12 Stunden Wegs zurücklegen.

Besser thut man, findet sich gerade keine Gelegenheit zum Fahren, sich der Mulas de Paso zu bedienen\*), mit denen man des Tags gegen 20 Stunden machen kann, ungeachtet sie nur im Schritte gehen. Daher ihr Name. Die Eigenthümer dieser Thiere laufen gemüthlich zu Fuß voran, bald benselben liebkosend, bald ein Abelante geznerala, altelante princesa \*\*)! zurufend, je nachdem sie ihnen Namen gegeben, bald ihre Papiercigarren rauchend, bald Lietchen tralleund.

Die Tartanas sind trot ihrer Leichtigkeit eine hochst unbequeme Urt von engen zweiraberigen und einspännigen Karren, vollig einem Schäferkasten gleich, mit gepolsterten Seitenbanken für sechs Personen und einer niedern platz ten Decke von Wachstuch, an die man jeden Augenblick mit dem Kopfe stößt. Besonders zahlreich ist die Alas meda \*\*\*) von Balencia und der Weg von da nach dem Grap mit diesem Juhrwerke bedeckt. Es sindet sich das rin häusig eine sehr gemischte Gesellschast, da der Fuhrs mann (wie manche Teutsche Lehnkutscher z. B. die Heis delberger) während seiner Fahrt so lange Leute aufnimmt, bis die Banker Niemanden mehr ein Räumchen bieten;

<sup>#)</sup> Mulas beifen die weiblichen Maulthiere.

<sup>\*\*)</sup> Pormarts Generalin, vorwarts Prinzesfin! Jedes Maulthier hat in Spanien einen feine Borzuge oder Mangel bezeichnenden Namen. Co beißt ein vorzüglich guter Macho "Baliente (Kraftvoller), Fas moso (Berühmter) und ein schlichter" Coro (Hinkender) u. f. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Spajiergang.

bech kann man auch allein fahren, wofern man für sechs Plage bezahlt.

Besser, doch immer noch unbequem genug, sist man in den Carros, die langer und hoher zugleich sind. Gez wöhnlich fassen sie auf den beiden Seitenbanken 12 bis 16 Personen, nach Bedarf von einem bis sieben Maulthiez ren gezogen, von tenen ein's dem andern folgt, mit eiz ner gewölbten Rohrstechte bedeckt und hinten undevorne mit Gepack, getrockneten Fischen, Haringen, Kase und dergl. behängt und beladen. Die in Spanien gewöhns liche Hitze macht aus dem Gemisch der vielartigen Ges rüche dieser Victualien einen fast unerträglichen Pestges ftank.

Die Sarrozas, von einer Stadt zur andernigehend und platzweise vermiethet, sind große, ziemlich bestieme Wagen mit zwei Sigen für sechs Personen, gewöhnlich von sieben Maulthieren gezogen, die ein Führer leitet. Nur Vorsicht und ein vorher abgeschlossener Vertrag schützen den Fremden bei dieser Art zu reisen vor Prelitereien. Außerdem legt man mit diesem Fuhrwerke Vohrsternd eines vollen Tags bei dem gemächlichen Schritte der Maulthiere nicht über 12 Stunden zurückt.

Am geschwindesten und bequemften bringen die Calessines an Ort und Stelle. Ihr Bau wie ihre übrige Einrichtung ist durchaus einfach. Aufzwei leichten Rastern ruhend, werden sie von einem Maulthier gezogen und bieten für zwei Personen, so wie für deren nothe wendiges Gepäck hinlänglichen Raum. Der Führer hält mit seiner Mula gleichen Schritt und sitzt, ist er etz was mude, eine Weile hinten auf.

Des Borrico burfen wir hier nicht vergeffen, dieser so genügsamen mit einem Bundel Stroh oder mit bloger Distel zufriedenen, gemeinen und unveredelten Eselsart. Der Borrico ist der treue Neisegefährte des Spaniers aus der niedern Bolksclasse. Wesentliche Dienste leistet er den Marktleuten und gewöhnlich auch den minder wohlhabenden Arrieros bei Fortbringung ihrer Waren und ihres eigenen Leibes. Da Fußgänger in ganz Spaznien als Unglückliche bedauert werden; so reitet der Bauer bei Besichtigung seines Ackers, wenn er gleich hart am Dorfe liegt, seinen Esel; sogar der Beitler wird zu solch einem Eselsritter, wenn er, von einem Orte zum andern ziehend, vor den Fenstern seinen Ochavo fordert.

Doch es ist Zeit, des Werkes Zweck weiter zu bes denken und der Stimme zu folgen, die aus Balencia's schöner Flur uns zurückruft auf des Krieges ranhen Schauplaß, gemahnend, nicht långer den Gemälden des Schönen, das andern Blättern des Lebens angez hört, die Feder zu widmen, sondern des Kampfes wilz den Bewegungen sie abermals zu leihen, die vollendet sieht die Zeichnung des blutigen Schauspiels, das seizner Katastrophe entgegen eilt. Bielleicht schon zu weit sührte mich abwärrs der Flug süßer Erinnerung. Wohlz an denn moch einmal den Blick hingewandt zu den Gesilden, durch welche der Gott des Krieges verheerend seine Kritte lenkte! In Spanien's Osten sinden wir ihn zunächst.— von da nimmt daher die weitere Erzählung ihren Ansang.

## 3 weiter Abschnitt.

Weitere Entwickelung der Operationen der Armee Guchet's. Sieg ders felben über Joseph D'donel. Landung des Englischen Generals Maitland aus Sicilien. Fortsetzung des kleinen Kriegs mit den Insurgentenhausen von Catalonien. Borfalle im Norden Spanien's. Raumung Andalusien's durch die Franzosen. Operationen Wellingston's. Vergebliche Belagerung von Burgos. Rückzug der Verbüngdeten. Refultate dieses Feldzugs.

Mahrend Wellington und Marmont fich gegenseitig ju verberben brohten, fronten ben Marschall Guchet neue Siege. Schon ift erwahnt, wie der Erstere die Absicht hatte, auf der Oftkufte Spanien's (bei Tarragona) zwei ansehnliche Corps aus Gicilien und Mallorca landen zu laffen, beren Bestimmung mit bem allgemeinen Operationsplane in ber genaueffen Bezie= Diefer Plan war bem Marschall nicht hung stand. verborgen geblieben. Wahrend er baher unter Paloins bini jene Berftarfung bes Mittelheers über Cuenca und Tarrancon nach Madrid entsandte, entwarf er am 10. Julius zu Reus mit bem General Decaen die zu neh= menden Bertheidigungemaßregeln, ju Folge deren nicht allein das ichon weit gegen bie Rufte vorgerudte Corps bes Generals Lacy tiefer in's Land zurudgebrangt. sondern auch die gedachte, langst vorbereitete Expeditis on von Mallorca vereitelt ward. Ein Theil der Flotte

trennte sich und brachte bie 3400 Spanier, so am Bort waren, zur Armee von Murcia, die Joseph D'bonel befehligte. Bei feiner Rudtehr nach Balencia am 12. Julius fand ber Marschall Suchet ben General Billas campa mit 4000 Mann vor den Thoren von Liria. Gleichzeitig griff Baffecourt mit 1500 Cofrentes und Regnena an und ein anderes fleines Corps bedrohte Dudg und Segorbe. Doch bas 8. Reapolitanische Res giment nebft einigen Curaffieren unter General Lafoffe und bas 121. Frangbfifche Linienregiment hatten ben voreiligen Teind bald wieder von biefen verschiedenen Puncten entfernt, wahrend Guchet, um feine Flanke von Billacampa frei zu erhalten, dem immittelft im Aras gou eingerückten General Reille den Befehl ertheilte, Den General Patis gen Teruel zu entfenden. Die feinds liche Insurgentenarmee von Catalonien nahete fich biers auf Lerida, wo es sihren Unhangern gelang, in der Nacht auf den 16. Inlius bas Pulvermagazin in dem Sauptfort in Die Luft gu fprengen; ein Unternehmen, bas nicht nur eine Menge Ginwohner theils fehr be= schädigte, theils in gangliche Armuth versetze, sondern auch fur bie, Frangosen von den nachtheiligsten Folgen hatte fenn konnen, mare nicht burch bes Gouverneurs Entschlossenheit der Schade noch denselben Tag zum Theil wieder gut gemacht und unverzüglich bas Geeignete gur Ernegerung ber Munition veranstaltet worden.

Obgleich bas Zusammenwirken ber feindlichen Bewes gungen gegen Suchet auf diese Urt unterbrochen ward; so meldeten doch unzeideutige Nachrichten, daß das vers einte und verstärkte Heer von Murcia sich anschicke,

III.

ihn vorwarts bes Xucar anzugreifen. Die Nachrichten bestätigten sich bis zur Gewißheit, als am 21. eine Englische Flotte von 18 Segeln, worunter 4 Fregatten und eine Menge Briggs und Transportschiffe, sich im Angesichte von Balencia zeigte und unter Begunstigung bes Windes rasch von Denia nach Cullera steuerte, dem Anscheine nach bereit, zwischen den Mundungen gedache ten Flusses und bes Gee's Albufera auszuschiffen. Gu= det nahm ungefaunt die nothigen Magregeln, tes Fein= bes Andrang abzuwehren, indem er ben General Lafoffe von Requena und das 121. Regiment, welches zur Uns terstüßung bes Generals Paris auf dem M. riche von Segorbe nach Teruel begriffen war, zurüdrief, intes sich das 14. Linienregiment in aller Gile von Alcira nach Eullera begab, bem in ber Macht auf den 22. Abtheiluns gen des 114. und des I. leichten, so wie die Artillerie und das 4. Husarenregiment folgten. Gin eben so glucks licher als unerwarteter Zufall schien tes Marschalls ener= gische Unstrengungen zu unterftugen. Denn Abende, als er eben mit Recognoscirung und Aufstellung feiner Truppen beschäftigt war, drehete sich plötzlich der Wind und zwang die Flotte, nachtem fie die Racht über vers gebens entgegengestrebt, sich am 22. von der Rufte gu entfernen und die hohe Gee zu gewinnen.

Unterdessen war es zwischen der zweiten Division uns ter General Harispe und der Armee von Murcia vor= warts Alcon zur Schlacht gekommen. Diese aus den Bewegungen D'donel's schon am Borabend vorausseh= end, traf Ersterer alsbald die geeigneten Dispositiouen, den General Delort mit der aus dem 7. Linien= und

bem 24. Dragonerregiment zusammengesetzten erften Bris gabe zu Caftalla, und den Oberften Mesclop mit ber zweiten oder dem 44. Linienregiment und den Curaffieren zu Ibi aufstellend. Roch bestimmte er eine Mittelposis tion, wo sich seine Truppen zur Annahme der Schlacht versammeln sollten. Diese eroffnete D'donel am 21. mit Tagesanbruch, indem er mit 10,000 Mann in vier Co. Ionnen den General Delort angriff, welcher sich, seiner Ordre gemaß mit Echefons zurudzog, um auf dem bes zeichneten Puncte seine Lager von Biar und Onil mit fich zu vereinigen. Raum hatten bie erften Gewehrschufs fe den Beginn des Gefechtes bezeichnet, als fich auch schon Oberst Mesclop, obgleich selbst durch ein anderes 6000 Mann ftarkes von Xirona her gekommenes Corps unter Commando des Englischen Generals Rosh in zwei Colonnen angegriffen, schlachtgeordnet in Bewegung fette, um mit Delort zusammen zu treffen. Denn es war ihm gelungen, burch bas Feuer zweier in bem kleinen Fort von Ibi aufgestellten Kanonen, so wie durch die Voltigeurs des 44. Regiments und ein Ploton Chrasfiere ben Feind bei bem Uebergange einer tiefen Schlucht nicht nur aufzuhalten, sondern ihn auch auf die andere Seite jurudzuwerfen. Bur weitern Beobachtung desfelben wie jur Vertheidigung des Forts hatte er einige Truppen jus Fast mit Mesclop zugleich erschien Genes rudgelaffen. ral Barispe mit den Artillerie: und Curaffierreferven, fammt den Eliten bes 116. Regimente. Da D'donel, im Befige einer Mehrzahl von Streitern, mit eben fo viel Ordnung und Umficht als Lebhaftigfeit angegriffen hatte; konnte jener vielseitige Beiftand auf Seite der

Frangosen nicht überflussig senn, so fraftig auch Desort's Gegenwehr mar, ber, in Position, mit seiner febr vortheilhaft aufgestellten Artillerie ein morterisches Feuer unterhielt, wahrend das 24. Dragonerregiment rechts beranrudte. Erfterer, daburch auf feiner Linken bedrobt, kehrte zwei Geschütsftucke gegen diese im Marsch begrifs fene Truppenabtheilung. Das gleichzeitige Erscheinen Mesclop's zur Linken Delort's bestimmte nun Letztern jum ungefaumten Angriff. Geine Truppen, Diesen Au= genblick mit Zuversicht erwartend, sturzten sich auf bas gegebene Zeichen von allen Seiten zumal eben fo ftur= misch, als sie vorhin ruhig gewesen, auf die feindlichen Die Dragoner wandten fich im gestreckten MasTen. Trab gerades Wegs gegen die Batterie und, menngleich mit Rartatschen empfangen, nahmen fie dieselbe, tie Ra= noniere niederfabelnd - ein Unternehmen, um fo leiche ter ausführbar, da D'bonel's Reiterei unter General Can Eftevart, anstatt ber Disposition gemaß zwischen Biar und Car Stellung zu nehmen, hinter Billena gurudges blieben mar. Im Laufschritte ruckte jest eine Infante= riebrigade zur Wiedereroberung bes Geschutes heran; allein ihre Reihen, bereits durch bie Gile getrennt, wurden von berfelben Cavallerie eben fo schnell und mit gleicher Ens ergie durchbrochen und fast ganz und gar getödtet ober gefangen genommen. Dasselbe Gluck lohnte die Uns strengungen ber Frangofischen Infanterie und Curaffiere bei Castalla, wo das Regiment Euenca nach mannlichem Widerstande endlich ins Schloß zurudgeworfen und größten Theils en beder zur Niederlegung der Waffen gezwungen, oder zerftreuet und getobtet mard. Schimpf=

licher mar ber Untergang bes Regiments Babajoz. Dhne angegriffen zu senn, sich unordentlicher Flucht ergebend, gerieth es fast gang in Gefangenschaft. Richts hemmite von nun an mehr den Siegesflug ber Frangofis schen Waffen. In ungestumer Saft durchbrachen fie die feindliche Linie, welche fich auf allen Seiten in unges regelter Fluckt zerstreute, verfolgt von Delort, mahrend Mesclop mit feiner Brigade nach Ibi zurudeilte, bas der Feind bereits besetzt hatte. Bald war diefer aus bem Drte verdrängt, über die Schlucht zurückgeworfen und um eine Menge Leute gemindert, bie ihm theils getobs tet theile gefangen genommen worden. Allein auf feis nem Ruckzuge benutzte er noch jede haltbare Stellung, Die ihm bas beschwerliche, fehr felfige Erdreich haufig barbot, bis endlich bas Erscheinen bes Generals Sa= rispe mit der Reserve des 116. Regiments im Ruden ber Spanier einem fo ungleichen Rampfe und langen Widerstande ein Ende machte und beren Rieberlage vollendete. Rosh zog sich hierauf nach Alicante und D'donel gen Murcia gurud. Beiber Berluft an Todt.n, Bermundeten und Gefangenen bestand in 3718 Marin, worunter 7 Generale und 110 Officiere; außerbem in 2 Achtpfündern, 3 Munitionswagen und eben fo viel Fahnen; der der Sieger hingegen nur in 223 Tobten Much nicht Giner berfelben gerieth ober Bermundeten. in Gefangenschaft.

Unter solchen Umständen hielt General Maitland, Befehlshaber der Sicilianischen Expeditionsarmee, nicht für gerathen, dieselbe, da sie überdieß nur aus 5600 Mann bestand, nämlich 1 Fremden:, 2 Teutschen:, 3

Britischen Bataillenen und I Calabresischen Freicorps, anderswo, als unter dem Schute des Forts von Alli: cante auszuschiffen, mas er indeß erft am 10. August zu bewerksteiligen vermochte. Batte D'donel diefen Zeits punct abgewartet; er wurde fonder Zweifel wennauch nicht Gieger, boch nicht der fo empfindlich und ganglich Geschlagene gewesen senn. Allein er wollte mahr= fcheinlich bes Rampfes Ehre mit feinem Fremden theilen; und fo ward ibm mit Recht fur feine egoiftische und un= besonnene Ruhmbegier solch' berbe Buchtigung. Maitland, ju fdwach, gegen Euchet's ftarke Stellung am Zucar Entscheidendes zu unternehmen, postirte fich alebald auf ber unangreifbaren Bergebene von San Bicente be Res speig vorwarts Alicante, von der er sich durch kein Manveuvre ober fonftiges Beginnen bes Generals Das rispe herablocken ließ. Es fam bloß zu einem leichten Borpoftengefecte, worin bem Teinbe 30 Gefangene ab= genommen und ungefahr 50 Mann getobtet murben. Sparispe zog fich hierauf wieder in feine Position von Montforte und Novelda zurud. Alles, was der Englis fche General feit feinem Erscheinen auf Diesem Puncte unternommen, bestand in einer Landung, die Dankin, fein Generalquartiermeifter, gebedt durch ein Geschwader, worunter zwei Schiffe von 74 Kanonen, mit 1200 Mann, meift Englandern, in der Racht auf ben 5. October ge= gen Denia bewerkstelligte. Allein ber gleich nach Tages= anbruch unternommene Angriff auf Diesen außerst wich= tigen Punct ward burch die vortrefflichen Borkehrungen bes Commandanten mit einem Berluft von 100 Tobten und Bermundeten fur ben Feind abgewiesen und berfelbe

zur Wiebereinschiffung gezwungen. Johann Murran, bem nach Sicilien zuruckgefehrten Maitland im Comman= bo ber bei Alicante versammelten Englisch : Spanischen Truppen gefolgt, schien keinen großern Beruf in fich zu fuhlen, vor der Sand von feinen Bergen berabzus steigen und dem Marschall Guchet eine Schlacht anzus Diefer verlegte baber fein Sauptquartier, bas bicten. er bisher in Cullera aufgeschlagen hatte, wieder nach Balencia, von wo es jeboch bald wieder in andere Statte kommen follte. Murray verftartte fich indeß den Winter über von Sicilien her bis auf 16,000 Mann (zur Salfte Englander), mit benen er unter Mitwirkung von 12,000 durch General Elio in Murcia organisirten Epa= niern anfangs Marzes feine Operationen gegen Suchet zu eroffnen gedachte.

Mit gewohnter Thatigkeit hatten die Camlonischen Ausstandshausen den kleinen Krieg bisher gegen Decasen, der ihre Provinz in verschiedenen Richtungen mit mehreren Colonnen durchzog, fortgesetzt, wennschon fast überall mit bald größerm bald geringerm Berluste von demselben zurückgewiesen. Am 26. Mai ward Rosvira aus Ripoll und Milano aus Villamajor verdrängt, wobei Ersterer, außer 12 Todten und 10 Gefangenen, eine groß Menge Pulver und Artilleriepatronen und Letzterer 20,000 Patronen, mehrere mit Munition beladene Maulthiere und 6 berittene Reiter einbüste. Tags das rauf drangen die Sieger in Ribas ein, wo ihnen eine große Anzahl Gewehre und einige Kanonen in die Hände sielen. Letztere zerstörten sie so wie die hier aufgeworses nen Batterien. Am 29. siegten sie durch ihr blosses Erz

scheinen über Simonet's und Fabrega's Saufen, bie, in Bereinigung gablreicher Landleute aus der Rachbarschaft und mehrerer Reservecompagnien, das nur mit einem Bataillon besetzte Fort S. Francisco von Olot angegrifs fen hatten. In übereifter Flucht zogen fie fich zurück, verloren jedoch, von General Lamarque eingeholt, eine bedeutende Zahl an Todten. Am 31. Mai in ber Fruhe nahm General henriot, Couverneur von Lerida, das auf steilem Berg' gelegene, stark verschanzte und von Gan's und Morales's Saufen befette Fort Ciurana, welches bei aufgezogenen Bruden nur dem hunger bes Allein diese waren berabgelaffen, und zwingbar schien. die Raschheit des Ueberfalls ließ dem Feinde die Frift nicht, fie aufzuziehen. Ginige Montur : und Muniti= onsvorräthe wurden von den Franzosen erbeutet, 100 Spanier getödtet und ber Reft ber noch cus 270 Mann und 50 Pferden bestehenden Besagung nach Cervera ges trieben. Mebniiche Niederlage erlitt Carefield burch Ges neral Devaur, der, am 5. Junius Abends von Bar= celona gegen ihn ausgefandt, ibn zwischen Martorell und Ordal mit weit überlegener Macht angriff, ihm an 150 Mann tobtete oder verwundete und über 300 Feners gewehre nebst vielem Schiegbebarf abnahm, ben er, Da er seinen Marsch nur erschwerte, alsbald ; nichtete. Noch herbere Einbuse erfuhr jener feindliche General am 24. delfelben Monats auf feinem Marfche von Billas franca nach Cervera umveit Fontrubi, wo er fich auf steilem Gebirg' postirt hatte- Rach und nach aus feis ner festen Stellung geworfen und funf Stunden weit in verschiedenen Richtungen verfolgt, mußte er einen Ber-

fust von ungefähr 500 Mann an Todten, Bermundes Indeß schlug General ten und Gefangenen erleiben. Erpert (ain 11. Junius) den Parteiganger Milano gu San Geloni, indem er ihm, außer mehreren Seerden, Pferden, 200 Musteten und einigen Riften Patronen, 90 Wefangene abnahm, worunter 7 Officiere, und 35 .Mann tobtete ober verwundete. In der Racht barauf überfiel ber Gouverneur von Tarragona, General Bers tholetti, den Insurgentenchef Pablo Bigil zu Balls, fchlug und zerftreute ibn , nachdem er ihm 8 Mann getödtet oder verwundet und 19 gefangen genommen hatte. Einige Tage fruber bezwang Benriot das an 1000 Mann ftarte Corps des Parteigangers Molina bei Alcuegar und Abaguesa, tobtete ihm über 100 Mann, verwuns bete eine noch größere Ungahl und machte mehrere Reis ter zu Gefangenen, worunter Bictor, ber Unfuhrer feis ner Cavallerie. Bald follte noch ein weit unglucklicheres Loos die unermubeten Unftrengungen ber vaterlandbes geisterten Catalonier treffen. Es mat am 27. Julius in der Morgenfruhe, als die Brigaden Devaux, Cles ment und Lamarque gur Wiebereroberung des Monfer= rat, dieses Sauptwaffenplages berfelben, von mo fie nicht allein bis vor die Thore Barcelona's ftreiften und Die Bufuhren auffingen, fondern felbst die Berbindung mit Frankreich mehr benn je ftorten, von ebengebachter Ctadt aufbrachen. Um 28. mit Tagesbeginn erfchies nen sie vor Casa Masana, wo Manso's Corps eine fes fte Position inne hatte, beren fie fich ungefaumt gu bemachtigen strebten. Bato entschied bas Glud ber Waffen fur Die Frangosen; ber Feind ward aus seinen

Verschanzungen hinausgeworfen und bis hart an Mans Schnell wandten sich die Sieger von resa verfoigt. da in mehreren Colonnen und in verschiedenen Richtuns gen nach der Benedictinerabtei auf dem Monferrat, des ren Zugange, außerdem von einem über ihr in ber fast unzugänglichen Ginfidelei Can Dimas angelegten Fort beherrscht, von Neuem verschanzt worden maren. Das sogenannte Englisch = Catalonische Linienregiment, von dem Englischen Oberften Green befehligt, bilbete die Befahung. Unaufhaltsam drang die Colonne bes Batallonschefs Lafaille ben fteilen Feldweg gegen bas Kloster hinan, wennschon mit Steinen und Rugeln gleichsam überschuttet, und bemachtigte fich besfelben, wahrend der Bataillonschef Carrere, mit feiner Colonne über Collboto hervorbrechend, nach Bertreibung eis niger feindlichen Saufen, einen gedachter Ginfiebelei ges genüber liegenden, febr vortheilhaften Punct befegte. Raum hatte er fein Feuer begonnen, bas bie Befagung nicht wenig beunruhigte, als auch ichen Lafaille, uns terdeß noch burch eine Boltigeurabtheilung verstarft, mittelft eines beinahe fentrecht in den Felfen gehauenen Steige vor den Thoren bes Forts aulangte. Da ber Beind jedoch noch vor deffen Erscheinen seine Außenpo= sten eingezogen und die über den Abgrund nach ber Einsibelei führende Brude abgetragen hatte; so erklomm eine britte Colonne bie berfelben gegenüber liegenden Nachbem die Befatzung die ihr unmittels Kelskuppen. bar hierauf gemachte Aufforderung zur Uebergabe be= harrlich zurückgewiesen, wurden in der Racht auf einer bagu geeigneten, nicht einen Flintenschuß vom Fort

entfernten Johenfläche zwei Batterien errichtet und mit zwei Kanvnen bewaffnet, welche 150 Mann die steilen Abhänge hinan geschleppt hatten. Mit dem Tage ersöffneten sie ihr Feuer, das die Boltigeurs mit dem Ihzrigen von den höchsteu Feldspitzen herab krästigst untersstützten. Die Besatzung, durch solch' kühnen und unerswarteten Angriff bestürzt, nahm nunmehr die ihr anzgebotene Capitulation an, frast deren sie, noch 267 Mann stark, worunter Oberst Green selbst, kriegsgessangen und nach Barcelona gebracht ward. Nachdem die Sieger den 29. und 30. zut Sprengung des Forts so wie der übrigen Werke und eines Theils der prachtsvollen Abtei zugebracht hatten, kehrten sie nach eben gedachter Stadt zurück.

Neuer Sieg fronte Expert's Daffen am 19. Ceps tember, als er eben auf dem Marsche von Arenis be Mar nach Mataro burch Milano's etwa 2500 Mann ftarfes Corps auf ben Sohen von San Dicens de Plas vaneras angegriffen ward. Geworfen und bis zu eins brechender Racht über bas Gebirge hinaus verfolgt, verlor dasselbe 70 Gefangene, 100 Tobte und fast bops pelt so viel Bermundete. Eben so erfolglos endete bas Unternehmen Lacy's auf Dlot, bas er in ber Macht auf ben 21. October mit 3000 Mann in vier Colonnen zu überrumpeln gedachte. 3mar warf die erste bersel= ben, auf ber Strafe von Ripoll kommend, die Frans absischen Bormachen zurud und brang bis auf ben Marktplat; allein faum angelangt, mußte fie eben fo schnell wieder weichen, als die andere Colonne, die fich, um die Berbindung zwischen den Befagungen der Stadt und bes Forts G. Francisco burchschneiben, ber Capelle bemachtigt hatte. Gleiches widerfuhr den beiden andern Colonnen, die unterdeffen über die Gartenmauern eingedrungen maren. Reinen weirern Angriff mehr verfuchend, sammelte Lacy am ans tern Morgen seine Truppen und zog sich mit Berluft von 12 Totten und 50 Bermundeten in seine Sauptstels Jung bei Bique guruck. Decaen, in gleicher Richtung folgend, traf ihn am 2. November auf den Soben zwischen la Ammetlla und Samalus, die er, links an letteres Dorfchen gelehnt, mit etwa 7000 Mann befett und forgfältig verschanzt hatte, einiger auf mehreren Puncten angelegten Flatberminen und bes burch eine von 250 Mann vertheidigten Redoute geschloffenen Gins . gangs zu bem Wege nach la Garriga nicht zu gebenfen. Nach zweistundigem Rampfe und eben nicht unbedeutens dem Berlufte an Todten und Bermundeten verließ Lach nach einander funf Positionen, fich mit der Sauptmaffe feines Corps nach bem Gebirgspaffe Monmany jurud'= wendend, wahrend die Mannschaft der inzwischen er= oberten Redoute die Richtung nach Figuero nahm. bin manbte fich Decaen felbst mit den Abtheilungen ber Generale Lamarque und Beurmann und erreichte fonder Widerstand Abends 9 Uhr Centellas; Expert aber, nicht nur aus Mangel an Transportmitteln fur feine Bermundeten, fondern auch burch bie fchwierigen Engs paffe wie festgebannt, ward vom Feinde, ber Diefen Umftand alebalb kluglich benutte, bei Puigrazioso zwis schen schroffem Gebirge heftig angegriffen. Schon glaubs te diefer über die eingeengte Schar vollen Sieg errunz

gen zu haben, ba erschienen funf Compagnien, gleich auf den erften Gewehrschuß von Decaen abgefantt, noch Schnell mandte fich nun bas Gluck zur rechten Beit. auf der Gedrängten Seite; der Feind mart geschlagen und der Marsch ber Colonne gen Figuero gesichert, wohin ihr der Obergeneral Transportmittel entgegen Deffen Bewegung auf Centellas burchschnitt schickte. ber Spanier Communicationslinien mit Bique und bes drohte zugleich beren Ruden, wofern fie die Bertheidis gung ber Position von Monmany nicht ausgegeben. Dieß zu erkunden, wie auch zur Dedung Expert's hats te, er am 3. mit Tagesanbruch ben Oberft Rognés mit drei Bataillonen gegen gedachten Punct beordert; allein Lacy, unter fo bewandten Umftanden feineswegs gur Unnahme eines neuen Rampfes geneigt, war bereits in vollem Rudzuge nach Mona begriffen. Nogues trafnur noch auf eine eben nicht beträchtliche Rachbut besfelben, warf fie und begunftigte baburch Expert's Bereinigung mit dem hauptcorps. Dasfelbe erreichte am 4. Bique, wo es sich hauptsächlich mit Zusammenbringung von Les bensmitteln fur die Bevorrathung Barcelona's beschäf= tigte und dann mit 73 Gefangenen, worunter 4 Offis ciere, dahin zurudfehrte. Doch schon am 23. Novema ber mußten Expert's und Devaur's Brigaden unter Mos rik Mathien die Stadt von Neuem verlaffen, um die inzwischen von Eroles und Billamil eingeschlossene Stadt Tarragona, so wie bas auf bem Gebirgspasse von Bas laguer gelegene Fort Can Felipe zu entsegen. Letteres, in der finstern Racht auf den 18. des genannten Monats mit Sturm bedroht, mar bereits burch eine

Abtheilung ber Besatzung von Tortofa unter Oberft Plics que von Billamil's Saufen befreiet worden, die fich mit hinterlaffung vieler Waffen, Munition und Kleis bungeftude zum eiligen und ordnungelofen Rudzuge ges nothigt faben. Eben fo vollkommen gelang das andere Unteruchmen gegen Eroles bei Tarragona. Auch tiefer jog fich zurud, weshalb fich Mathieu nach Aufstellung einer Brigade bei San Felice mit ber andern wieder nach Barcelona zurudwandte, wo er am 8. December eintraf. Lacy's Berfuch, fich am 12. December in bem Paffe von Treintapasos eines von Gerona nach Barcelona ziehenden Transports von Lebensmitteln zu bemachtigen, hatte feis nen gunftigern Erfolg. Wahrend Decaen mit den Brigaden Erpert und Devaux gegen den auf den Unhohen von San Eftevan 6 bis 7000 Mann ftark postirten Feind manveuvrirte, führte General Beurmann mit ber Ceinigen ben Convoi ungehindert durch gebachtes De= file, der sodann auch ohne weitern Aufenthalt am 15. in der Frühe zu Barcelona ankam.

Wir enthalten uns der weitern Darstellung ahnlicher Kriegsereignisse in diesem Theile Spanien's, indem das bereits Erwähnte das rastlose Streben der braven Castalanen hinlänglich beurkunden mag. Wichtigere Gesgenstände, entscheidend für des Landes endliche Befreisung warten auf des Geschichtschreibers Darstellung. Bevor indeß diese versucht wird, dürsen die vorzügslichsten Begebenheiten, die mittler Weile im Norden des Landes statt fanden, nicht wohl unbemerkt gelassen werden.

Gunftiger als in Catalonien bewies fich bas Gluck

hier fur die Sache ber Berbunbeten. Am 19. August mußte fich Aftorga, aller Lebensmittel ermangelnd, mit einer Befatzung von 1200 Mann an die von Santocils des befehligte Abtheilung der Galicischen Armee auf Discretion ergeben. Roch einen Tag, und diefer hauptwaffenplat Leon's war gerettet, ba General Foi, mit einer Cavallerie = und zwei Infanteriedivisionen gu deffen Rettung von Clauzel (ber indeß feine geschlagene Armee wieder hergestellt und verstärkt hatte) abgefandt, am 20. dort eintraf. Er fand ben Drt unbefett; benn ber Feint, von folder Uebermacht, ber er nicht gewachs fen war, noch in Zeiten benachrichtigt, hatte fich bereits wieder auf den Rudweg nach Galicien begeben, bas Beste aber mit fortgenommen. Bon ber Gile tiefer Umtehr mag die Burudlassung aller Frangbischen Rrans fen und Berwundeten Zeugniß geben. Foi wandte fich hierauf über Benavente, Tabara und Carvajales gen Bamora gurud, um dem General Gilveira, ber biefe Gegend besetzt hielt, eine Schlacht anzubieten; allein auch dieser wollte bes Rampfes Gluck nicht versuchen, fondern suchte die Portugiesische Grenze so schnell zu erreichen, daß nicht einmal feine Nachhut von ber Frans zofischen Reiterei mehr eingeholt werden fonnte. Gleich= zeitig operirte der Englische General Anson von der ents gegengesetzten Seite, namlich von Tubela de Duero und Villavanez her gegen Valladolid, wo sich Clauzel's hauptquartier befand. Diefer aber schickte ihm ben General Maucune mit überlegener Heeresmacht entgegen und zwang ihn zum Rudzuge auf das linke Dueroufer. Selbst das Englische Beobachtungscorps wich hierauf

zwischen bem 20. und 24. August nach Olmedo und bann weiter nach Arevalo zurud. Auch Mina ward um dies selbe Zeit von General Abbe in Navarra geschlagen; boch war sein Widerstand so harmackig, daß die Frans zosen erst nach einem Verluste von 500 Mann bas Schlachtfelb gu behaupten vermochten. Mehnlicher Gieg fronte des Adjutantcommandanten Froment Unstrenguns gen am 19. August bei Olmillos de Muno auf ber Seite von Burgos gegen ein anderes feindliches Infurgentens corps von mehr denn 5000 Mann, obschon seine Macht nicht über 1500 betrug. Er warf basselbe bis an die Pisuerga gurud und tobtete ober verwundete ihm 400 Mann, mabrend er felbft nur ben vierten Theil einbußte. Mit befferm Erfolg ichlugen fich Mendizabal's, Porli= er's, Pinto's, Mugartegui's, Longa's und Renovales's Saufen, von Admiral Gir Some Popham, ber fich ins zwischen mit seinem Geschwader bes Safens von Cantander bemächtigt hatte, durch 600 Mann unterftugt. Sie griffen Bilbao an und zwangen nach zweitägigem Rampfe den General Rouget zur Raumung tiefes aus Berft wichtigen Plages so wie zum Rudzuge nach Dus rango. In dieser Richtung folgend, setzten fie fich bei Bornoga fest und waren eben mit bem Plane gur weitern Burudtreibung Rouget's beschäftigt, als ihnen die Runs be ward, daß diefer, ingwischen verftarft, fie am 21. August in ihrer starken Stellung zu umgehen und zu überfallen gebenke. Dieselbe baher Nachts zuvor vers laffend, nahmen sie gleiche Richtung mit den Frangosen. Diese, auf eine solche Bewegung feineswegs gefaßt, wurden mit bedeutendem Berluft über Larrabezua nach

Durango gurudigetrieben. Die Wichtigkeit bes aufgeges benen Plages jedoch gang erfaffend und fest entschloffen, ihn um jeden Preis wieder zu erobern, eilte Caffarelli felbst, nunmehriger Oberbefehlshaber der Rordarmee, mit weit überlegener Sceresmacht herbei und bemachtigs te fich desfelben am 27, August, mabrend General Coulier, über Drozco hervorbrechend, Porlier's und Longa's ftarke Stellung bei Areta angriff. Letterer raumte Diefe aber nicht fruber, als bis ihm Umflugelung drohete. Dicht lange jedoch; fo tam Bilbao, ba Caffarelli ben Ort megen Befampfung anderer feindlichen Saufen und zur Sicherung ber Berbindung mit Cantona nicht binlanglich befett halten konnte, von Reuem in der Spanier Gewalt, die ihn erft nach Wellington's Rud's juge von Burgos an die Agneda wieder ju verlaffen ges nothigt waren.

Mahrend dieser Ereignisse in Spanien's Norden hatte sich Marschall Soult im Suden mit den nos thigen Borkehrungen zu der ihm vom Konige Joseph gleich nach Marmont's Niederlage bei Salamanca bes sohlenen Raumung Andalusien's, wo er sich bisher ims merdar mit Bortheil zu behaupten gewußt hatte, thätigst beschäftigt. Ein Tagsbesehl vom 15. August setze seine Armee von dieser Maßregel und beren Nothwendigkeit in Kenntniß. Derselbe enthielt zugleich die Androhung der strengsten Bestrafung, im Fall während des Rücksangs die Mannszucht auch nur im Geringsten sollte versleht werden. Darauf ließ Soult die schwere Arkillerie nebst der entbehrlichsten Munition, die Flotille so wie die Verschanzungen vor Sadiz zerstören, hob am 25. die

III.

Belagerung bieses Plates auf und zog sich mit bem hauptheer unter dem Schutze feiner ganzen Cavallerie in bester Ordnung gen Granada guruck. Die Spanier besetzten zwar noch am namlichen Tage Puerto Real und Chiclana, bewiesen aber bei der weitern Berfolgung ber Weichenden eben feine besondere Thatigfeit, weßhalb auch Soult's Nachhut eigentlich nur von den Englandern unter General Cruzmorgeon und Dberft Sferret bennrus Rur fdhwer gelang es ben Lettern, ben Cpas bigt ward. nischen General Eruz gur Theilnahme an ber Eroberung ber noch von 8 Bataillonen Frangofen befetzten und zum Theil stork befestigten Stadt Sevilla zu überreden. Um 27. in der Fruhe langten fie über San Lucar la Manor vor berfelben an. Der heftigste Wiberftand trotte ihrem Unternehmen. Befonbers litten die Gpa= nier beim Ungriffe auf eine die Unnaberung von ber Bors ftabt Triana vertheidigende Redonte. Erft als fich bie Frangofen burch die Englischen Garben umgangen faben, verließen fie beibe, fich in die Stadt gurudziehend, mo fie zur Dedung ihres weitern Rudzuges alsbalb die Bruden abwarfen. Allein diese waren mit ber thatigen Beihulfe der Ginwohner, die unter dem lebhafteften Feuer bes Frangofischen Nachtrabs unablaffig Balten, Pfosten und sonst nothiges Gerath herbeischleppten, ebald wieder hergestellt und ber Uebergang auf bas linke Quadalquis virufer burch die Britischen Gardegrenabiere erzwungen. Bon Straße zu Straße getrieben, verließen endlich die Franzosen Sevilla und zogen sich nach ziemlich bedeu= tendem Berlufte, worunter 200 Gefangene, in der Rich= tung von Cordoba gurud. Das noch am Abend bess

felben Tage vor ben Thoren jener Stadt von Cabig eine getroffene, etwa 7000 Mann ftarte Frangoniche Corps fand daher dort keinen Stuppunct mehr und mußte fich alfo, um vom General Dill, der ingwischen mit bedeus tender Deeresmacht angelangt, nicht aufgerieben zu wers ben, und um wieder gur Armee gu ftoffen, eilig rechts über Utrera nach Carmona auf der Strafe von Ecija Ballesteros folgte der Colonne, Die ihre zurückziehen. Richtung über Antequera nach Granaba nahm. Er ers reichte ihren Nachtrab bei Loja, schlug ihn nach leichtem Widerstande und rudte barauf nach Granaba. Weiter. wollt' er die Berfolgung nicht fortsetzen, ba ihm bier bie Runde von ber Ernennung Wellington's jum Dbergenes ral aller Spanischen Armeen ward. Dadurch in seinem hochfahrenden Ginne tief gefranft, protestirte er feierlich gegen diese Unordnung der Regentschaft, die ihn gur wohlverdienten Strafe fur folche des Baterlandes Beil migachtende niedere Leibenschaftlichkeit feines Dienftes entfette, nach Ceuta verwies und an feine Stelle ben Brigadier Joaquin Birues ernannte, bem jedoch bald General Elio im Commando folgte, ben furg barauf wies der Castanos ablogte. Wie viel auch Maitland's Uns thatigkeit bei Alicante zum Diflingen tes Operations= plans Wellington's mitwirken mochte; fo halten wir uns bennoch überzeugt, daß er gerade an bem Benehmen Ballesteros's, dieses starrsinnigen Aragoniers, hauptfache lich scheiterte. Satte biefer, statt ben General felbst in feinen Fortschritten gu hindern, offlich ber Gierra Morena gegen die linke Flanke ber Soultifden Urmee manveuve rirt, fich mabrend ihres Marfches burch Murcia mit

seinem linken Blugel auf ber Sierra de Alcaraz, bem Scheidegebiege zwischen gedachter Proving und Neucasti= lien, aufstellent, kaum durfte unter folden Umftanden ihre Bereinigung mit bem Mittelheer gelungen fenn, welches bann, wie es im Plane lag, burch bas gleich= Beitige Borrucken der Berbundeten von Madrid ber gwi= ichen zwei Teuer gebracht, fich gegen Guenca hatte wen= ben muffen. Go aber fand biefe Bereinigung nach einer am 28. September durch die Generale Treillard und Reus enftein mit einer Cavalleriedivifion und ben Regimentern Baden und Naffau über Bonete und Alvacete vorgenoms menen Recognoscirung zwei Tage barauf ungehindert bei Ungefaumt ließ Coult feine Borbut un: Tobarra statt. ter dem Grafen Erlon auf der großen Madrider Strafe vorruden, um fich bes biefelbe beherrichenben Forts von Chinchilla zu bemachtigen. 3mar gelang es ihr, bereits am 3. October ber Stadt Meifter zu werden; bas Fort felbst jedoch fiel erft nach funftagiger Belagerung und einer baburch erwirften Brefche. Es ward zerftort und bie Besatzung friegegefangen. Wahrend fich nun Soult's hauptmacht burch den westlichen Theil von Cuenca bem Tajo naherte, burchzogen das Mittelheer und Palombis ni's Abtheilung ben offlichen Theil jener Proving. Regenzeit hatte bereits begonnen und die Cacagen fast Ungern Schieden die Truppen unbraudbar gemacht. von Valencia's paradiesischem Himmel, der während ihres dortigen Aufenthalts fo freundlich milb auf fie ber= niederstralte. Immer mehr und mehr schwand der Berr= lichkeiten Fulle, je naher man der Grenze von der huer= ta fam; ber Garten wohlgebaute Bier ergeste nicht

fürder ben verwöhnten Blick, hinter ber Urmee lagen auf einmal die buftenden, schattigen Palm :, Pomerangen : und Mochaine, bei benen nur noch tie Gehnfucht wellte. Das Land ward allmalig hober, Die Luft falter. Bore warte behnten fich bie Cabrillas, eine burre, milbe Ges Diese, ein Arm ber Gierra Morena, ber birgefette. Catalonien und Aragon bis zu ben Pprenden durchzieht und das Konigreich Balencia von der Provinz Enenca trenut, schien ber Armee ben Weg zu sperren. Die Fels ber und Dorfer wurden seltener, einige Johannisbrots baume, zwischen Felsenspalten hervorragend, maren die einzigen Gemachfe, bie bas Auge noch erquickten. erblickte man bas fleine Stadtchen Bunol, bas am Suße eines Felfen liegt, beffen zuderhutahulichen Gip. fel ein altes Schloß front. Mur mit Muhe fonnten die Saumthiere, ju beiden Seiten der Saufer anfto. Bend, die engen und fteilen Gaffen binanklimmen. hierans schon lagt fich auf die Beschwerlichkeit Dieses Gebirgsmarsches schließen. Man dente fich eine Armee mit Geschutz und Gepad, fur die taum ein muhfamer Suffteig, geschweige benn eine fahrbare Strafe fich bot, und man wird fich, wenngleich feineswegs eine hinreis chende, body einige Borstellung von den die Truppen bedrängenden Dubfalen machen konnen. Gin durchfühs render, ichmaler Weg, bisher nur Maulthieren zugange lich, follte dem Fuhrwerke gebahnt werden. Mit uns fäglichen hinderniffen rang bas Geniecorps, bis ihm oft erft burch gesprengte Felsmaffen bin bas Bert gelang. Gleichwohl konnte mancher Stelle Gefährlichkeit bei bem Drange ber Umftande, ber mit ber Gubarmee

bem Mittelbeer gleiche Sohe zu halten gebot, nicht bes feitigt werden. Die Ranenenrader berührten oft den Rand schauererregender Abgrunde, und unficher schmants ten bie über Diefelben in Gile errichteten Bruden, dros hend unter ber gewaltigen Laft jeden Augenblick in uns absebbare Tiefen binabgufturgen. Trop diefes durch bie Natur gebotenen mehrtagigen Aufenthalts fam tas Groß ber Centrafarmee bennoch fcon am 11. Detober gu Requena an, einer febr artigen Gemerbeftatt mit schnurgeraden Straffen. Die ihm vorangiebende Cavals lerie hatte ihre alte, von Suchet mit eben fo viel Dus he als Strenge unterdruckte Raubsucht wieder angenom= Es hatte daber bes an die Ginwohner von ber men. Junta erlaffenen Befehle, bei der Unnaberung des Feins des ihre Wohnungen zu verlaffen, nicht bedurft. waren größten Theils aus Furcht vor biefen ungezügels ten Raubhorten, nach Zerstörung alles teffen, mas nicht fortzubringen gewesen, mit bem Rostbarften ihrer Sabe, nach ben unwegsamften Gebirgen entflohen -Fein Wunter alfo, baf auch bie übrige Armee zu ihrer Subfifteng bie Gegend nach allen Richtungen burche firich, plundernd und raubend, mas und mo fie's fand. Daß diese freibeuterische Lebensweise, vereint mit allen Ausschweifungen ber Begierlichkeit, die Berzweifiung und Rachsucht eines ohnehin mit gluhendem Sag gegen feine Unterdrucker erfüllten Boltes auf's Sochfte fteis gern mußte, bedarf wohl ber Berficherung nicht. 24. langte bas Beer um und in ber Stadt Guenca an, bie Graf Erlon, beffen nunmehriger Oberbefehlshaber, abgleich auf seinem Marsche burch Baffecourt beunrn=

higt, bereits feit bem 20., bem Tage ber Bertreibung Empezinato's aus berfelben, mit einer Infanteriedivis fion und zwei Reiterregimentern von ber Gudarmee bes fett bielt. Der Ort (wahrscheinlich von den Mauren erbaut), dem Berfaffer aus feinen frubern Bugen als fehr bedeutend und nahrhaft befannt, lag jetzt in bums pfer Berbbung ba. Die Ginwohner, ber wiederholt an ihnen verübten Granel noch gedenkend, hatten lieber ih= re Wohnungen und Sabseligkeiten verlaffen, als fich von Reuem folch' barbarifder Behandlung einer entartes ten Goldatesta aussetzen wollen. Fast jede Strafe, bes fonders aber die Unterstadt, mit ber obern burch eine fcbine, 100 Fuß über bie Horizontallinie des Duescar ragende Brude verbunden, trug bas Bild der zugellos feften Berhecrung. Brandftatten mit noch rauchenden ober bereits eingeafcherten Saufertrummern trafen, fins ftere Zeugen der Zerftbrungswuth, den Blick bes Befchauers; Die freien Plage, mit gabllofen Feuern um= geben und mit Truppen angefüllt, glichen großen Mark= ten, auf denen Rauber ihren Ranb unter fich verkaufs ten, tauschten oder vertheilten; hin und wieder ger= ftreute Leichen muthwillig hingewurgter Burger befta= tigten den Sohn, welchen bie Wuthriche ber Menfche beit fprachen. Die von der Centralarmee auf ihrem weis tern Zuge nach bem Tajo berührten Orte boten abnliche Sie vereinigte fich am 29. October mit Scenen bar. jener des Gubens an diesem Fluffe, worüber Tags das rauf mehrere Bruden geschlagen werden mußten, ba Sill, ben Frangofen vorausgegangen, die bereits vorhandenen zerftort hatte. Diefer stand jenseit Uranjuez

auf ben fast unzuganglichen Soben bes rechten Jaras maufers, gededt burch die vorliegende, verschangte und jum Theil unterminirte Brude über diefen Fluß, Puens te Larga genannt. Solche in ber Fronte wirklich un= angreifbare Stellung ließ die fraftigfte Bertheidigung von Seiten bee geindes vermuthen; allein ichon bei den erften Ranonenschuffen brachte er feine Urtillerie gurud , fprengte einen Bogen diefer herrlichen Brude und ver= schwand in ber Racht auf den 31. selbst, indef bie beis ben, nun vereinigten Frangofischen Armeen auf verschies benen Puncten gleichzeitig ben Uebergang über ben Tas io begannen, womit sie jedoch erst am 2. November Morgene 6 Uhr vollig ju Stante famen. Noch denselben Tag ward die Hauptstadt von Bilatte's Division ohne Wiberstand befest und Alles zu dem auf den folgenden bestimmten feierlichen Triumpheinzuge angeordnet. Tego licher putte fich zu dem Ende fo gut er konnte. Huch Die Madrider follten benfelben burch gebotenen Jubel verherrlichen. Allein die Stadt ichien gleichsam ausgestors ben, in allen Strafen herrschte duftere Stille. Der bem Konige Joseph ergebene Theil der Einwohner war, wie bekannt, seinem Rudzuge nach Balencia gefolgt und hatte sich hierauf zerftreut ober felbst weiter nach Franks reich geflüchtet, die Freunde der Englander maren aus Burcht vor Bergeltung mit biefen gen Penaranda be Bras camonte entflohen; die meiften Saufer ftanden leer und ohne Meubeln Urfache genug, warum bas Mittelheer fic freudig bereits ami 6. November wieber verließ, um ber vorangegangenen Gubarmee zu folgen.

Der Weg führte dasselbe über die Dorfer Galapagar

und Gnadarrama. Sie waren weiter nichts mehr, als umgestaltete Saufen von Ruinen, von den Frangosen und Spaniern, welche fie wechfelweise inne hatten, in diefen Buftand verfett, um mit dem holz der Saufer die Bi= vouacfeuer zu unterhalten. Da auch wegen des haufigen Berbrauchs bie Gegend weithin aller Baume ermangels te; fo litten die Truppen, feit mehreren Monaten an ein warmes Elima gewöhnt, ungemein viel von ber Ralte und besonders dem Rordwinde, gegen den fie fich, zumal in ber Racht, nicht ju schützen vermochten. Mit jedem Schritte vorwarts mehrten fich die Muhfeligkeiten; felbst die mitgebrachten Lebensmittel gingen nach und nach aus, und feine frischen waren aufzufins ben, da fie theils das vorangezogene Silliche Corps aufgezehrt, theils bie entflohenen Landleute mit fich ge= nommen oder gerftort hatten. Erft in Fontiveros, wo Die Centralarmee am 10. anlangte, traf fie wieber einis ge Bewohner; allein durchaus feinen Mundbedarf. Nach. bem am 11. ber Konig fein Sanptquartier vorgerudt und nach Penaranda verlegt hatte, übertrug er bem Marschall Soult das Commando über ebengebachte und die Gudarmee, gleichwohl mit bem Scheine des Dberbefehle über beibe fich fortivahrend umgebend, bem Gras fen Erlon statt des erfrankten Generals Souham bas über die von Portugal, welche, Tage zuvor unter Letzterm in Berfolgung Bellington's bei Alva be Tormes eingetroffen, sich dort mit Joseph's Borhut vereinigt hatte \*).

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer hatte öftere Gelegenbeit, in der Rabe des Ronigs ju feyn, sowohl mabrend bes Gefechtes bei Rojas und des Rudius

Roch find des Englischen Oberfelbherrn zeitherige Operationen gegen die geschlagene, sogenannte Frango: fische Armee von Portugal zu berichten, ehe wir Jos feph's fernerm Buge nach der Grenze diefes Reiches fol= Gein Aufenthalt in Madrid dauerte nicht über brei Bechen. Coult's Bewegungen gen Murcia, bef: fen Absidit, sich mit bem Konige Joseph zu vereinigen und bann die Berbundeten am Tajo mit überlegener Macht anzugreifen, flar enthullend, nicht weniger Claus zel's gleichzeitiger Marsch gegen Toro und Zamora gur Anfichziehung der bort zurudgelaffenen Befatungen bestimmten ibn, am 1. September bie Sauptstadt zu ver= Ein Schlag gegen einen ober ben anbern Diefer Generale mußte gewagt werden. Bu schwach jes doch, erfterm die Spige zu bieten, mandte er fich mit vier Divifionen gegen lettern, drei gu Coult's Beobachs tung bafelbft und am Zajo zurudlaffend. Um 6. ubers schritt er ohne Binderniß ben Duero in ber Rabe von Balladolid und besetzte Tags darauf bie Stadt, welche Clauzel in ber Racht zuvor geraumt hatte. Marsch gegen Burgos jedoch, wohin gedachter General fich zurudgezogen, ward wegen Zerftbrung ber Bruden

ges nach Balencia, als in seinem Pallaste zu Madrid selbst. Geine angenehme Gesichtsbildung, seine Höhlichkeit und ungezwungene Bers ablassung gewannen ihm die Berzen aller Unbefangenen. Der Mars schall Soult hingegen vereinigte mit einer martialischen Gestalt den stolzen Gang, die gebietende Stellung und den strengen Ion, die man durch die Gewohnheit, immer zu besehlen, erwirdt. Unter dem bescheidenen Neußern des Marschalls Jourdan hatte man den Sieger von Fleurus nicht vermuthet.

über bie Pisuerga bergestalt aufgehalten, baß er erft am 16., zwei Tage nach feiner erwirkten Bereinigung mit der 12,000 Mann ftarken Urmee von Galicien gu Pampliega am Arlanzon einzutreffen vermochte. Golde Berftarfung mar feineswegs gang zu verachten, wenns gleich die Englander eben nicht fehr ruhmlich von gedach: ter Armee fprechen. Clauzel wurde ohne diefe Bereini= gung die ihm in feiner gunftigen Stellung bei Burgos von Wellington am 17. angebotene Schlacht ficher ans Allein mit feinen 20,000 Mann fols genommen haben. der Uebermacht nicht gewachsen, zog er sich noch an bemfelben Tage, nach Befetzung des Schloffes von Burs gos mit 26 Feuerschlunden und 2800 Mann unter Ges neral Dubreton , hinter diese Stadt gurud, um gu 9000 Mann von der Nordarmee unter General Souham zu ftoffen, ber nunmehr, als Meltefter im Range, ben Beer' befehl über das Gange übernahm. Derfelbe fette die Rudbewegung bis in die fehr farke Stellung zwischen Briviesca und Pancorbo fort, um bann von ba nach dem Gintreffen ber ihm versprochenen Berftarfung wieber vorzuruden.

Da Wellington überaus viel daran gelegen seyn mußte, in dieser Zwischenzeit des Forts von Burgos, in welchem die Franzosen unermeßliche Munitions und andere Vorräthe aufgehäuft hatten, Meister zu werden; so traf er, obgleich nur 8 schwere Artilleriestücke mit sich führend, ungesäumt die dazu geeigneten Anstalten. Am 19. September umschloß er den Platz, indem er drei Divisionen zur Umgehung der Höhen von San Miguel den Arlanzon durchwaten und eine vierte links vom Flusse

Das übrige Geer sandte er jur Dedung bes anructließ. Angriffs theils über Monasterio de Robilla nach Santa Olla, Quintanavides und Umgegend, theils nach Poza be la Sal. Der Mangel an Geschütz erlaubte ihm nicht wohl eine formliche Belagerung. Er entschloß sich das ber jum Sturm, nachdem er jedoch erft eine Befichtis gung ber jum Theil freilich farten Berte vorgenoms men hatte. Diefe bestanden aus bem gu einer casemats tirten, febr feften Batterie umgeftalteten alten Caftell auf einem langlichen, tegelformigen Berge, beffen Abhang eine unflankirte, mit einer Erdbruftwehr versehene, schwer jugangliche Ringmauer umfaßte, mit bem berfelben vors liegenden Hornwerke G. Miguel mit 25 Juß hoher aus Bern und 10 Sug tiefer innern Grabenwand, dann in einer zwischen beiden erften Bertheidigungen errichteten doppelten, jedoch noch nicht gang vollendeten Linie von Felbverschanzungen rings um ben Berg. Der erfte Bersuch, noch an bemselben Abend um halb 7 Uhr von brei Bataillons gegen gedachtes hornwerf unternom= men, gelang zwar; allein erft nach einem Berlufte von 420 Tobten, Bermundeten ober Gefangenen fur bie Sieger, worunter 21 Officiere, mabrent bie aus einem Bataillon bes 34. Linieninfanterieregiments bestebenbe Befatung, vom Feuer bes rudmarts gelegenen Balls fraftigft unterftugt, nur 5 Officiere und 137 Mann Der Reft marf bie bereits eingedrungenen Sturms perfor. colonnen über'n Saufen und rettete fich in das Schloß. Diefen erften, wiewohl blutig erkampften Bortheil ver= folgend und in der Hoffnung eines mindern Widerstan= bes bei einem burch Artillerie unterftugten Angriffe auf

bie übrigen Berke, ließ Bellington Batterien aufführen und in ber Racht auf den 23. 400 Briten unter bem Beiftande einer Portugiesischen Brigade in zwei Colon= nen, die eine feitwarts ber Stadt, die andere in der Fronte auf ber Strafe von Santanber gegen bie außere Ringmauer hervorbrechen, um fich nach beren Erfteigung zwischen ihr und ber erften Berschanzungelinie festzuses Muthig fletterten Die Sturmenden mittelft Leitern Die Mauer hinan; body die unmittelbar babinter angelege ten Abschnitte vermochten fie nicht zu bewältigen; fie wurden vielmehr mit dem Bayonnett in ben Graben bins abgeworfen, mo fie, in unordentlichen Saufen gufams mengebrangt, durch das wohlgezielte Feuer funf fie verfols genber Compagnien des 34. Regimente bedeutenden Ber. luft erlitten. Un Todten allein hatten fie bier 3 Officiere und 40 Mann gurudgelaffen, zu beren Beerdigung fo wie au Wegschaffung der vielen Bermundeten Dubreton am 23. Mittage einen breiftundigen Waffenstillstand bewils ligte, nachbem er den Belagerern mabrend des Mors gens zwei ihrer brei Achtzehnpfunder, welche die Mauer in Brefche legen follten, bemontirt hatte. Gein Bers luft betrug 9 Tobte, einschließlich eines Officiers, und Da auf diese Weise bem Plage nicht 12 Bermundete. beizukommen war; so nahmen die Belagerer ihre Buflucht gu ber Cape und Mine, allein mit keinem beffern Erfolg; benn obschon es ihnen gelungen, fich mittelft der erftern der außern Umfaffung auf Steinwurfweite zu nahen und unter berfelben zwischen der Traverse und dem Pulvers magazin eine mit 1080 Pfund Pulver gefüllte Mine ans gulegen; fo war ihre Wirkung, als fie am 30. Morgens

um halb 2 Uhr aufflog, boch so unbebeutend, daß man fur den Angenblick ben beschloffenen Sturm nicht aus= zuführen magen burfte. Gin gleichzeitiger Berfuch gegen die Fronte der Stadt ward von den Belagerten abgeschlas gen und noch vor der Morgendammerung hatten Diese die durch die Explosion entstandene kleine Defnung mit Erdfacken bereits wieder verbaut und Abschnitte dahinter angelegt. Gine zweite Mine, gleich ftart geladen, 113 Rlafter unterhalb der erstern, schien des Feindes Absicht forderlich. Sie sprang am 4. October Abends um halb 6 Uhr und öffnete den Ball auf 17 Rlafter Breite. Schnell erftieg ein ganges Regiment ben Ramm berfelben, mabrend eine andere Colonne Die fleinere Brefche ftur= mend nahm. Der hinter beiben angelegten Berschanguns gen jedoch konnte ber Feind, feiner in ber Racht noch wiederholten Ungriffe ungeachtet, nicht nur nicht Deifter werden, fondern marb am andern Tage fogar von der muthigen Befatung aus feinem bereits auf ber grbgern Brefche errichteten Unterkommen vertrieben. Diese zoa fich hierauf nach Berftorung besfelben und mit einer Menge erbeuteten Schangzeugs beladen wieder in ben Platz zurud. Gin morderischer Rampf! Die Bertheis digung der Abschnitte allein koftete den Frangosen 27 Raum waren die Berbun= Tobte und 42 Bermundete. beten unter einem fie überschüttenden Sagel von Bomben und Granaten mit Wiederherstellung bes Berftorten fo wie mit Umwendung der genommenen Bruftwehr in eis nem dem Plage jugefehrten Laufgraben fertig geworden und beschäftigt, die Berbauung bis auf 30 Buß Entfers nung von den Abschnitten der Gegner vorzutreiben, als

biefe abermals erschienen (am 8. October Morgens 2 Uhr), bie Dedungsmachen über'n Saufen warfen und nicht eher wieder nach der Tefte zurudkehrten als bis fie alle von ben Belagerern zwischen ben erften Abschnitten und ber außern Linie angelegten Werke eingeebnet hatten; ein Unternehmen, bas um fo fcmeller beendigt werden . fonnte, ba ber aus Schangforben bestehende Theil berfelben burch die bas fteile Glacis hinabgerollten Wurf= fugeln bereits in Schutt gelegt mar. Man hatte zwar versucht, die Arbeit mit ganger Sape vorzutreiben; als lein die wenige Gewandtheit der Englander in der Belas gerungefunft, verbunden mit der Schlafrigfeit der bamit beschäftigten Mannschaft, erlaubte nur fehr unbedeutens Der Berluft ber Frangofen bei biefem de Fortschritte. Ausfalle betrug an Tobten und Berwundeten 3 Officiere und 30 Goldaten; bagegen verlor ber Feind an Gefans genen allein 2 Officiere und 36 Mann; eine weit größere Anzahl erlag bem Bayonnett ber Sieger, bie abermals bas Schanzzeug mit fortnahmen. Indeß spielte eine dritte Breschbatterie gegen die gebrochene Seitenwand bes Winkels ber Contregarde zwischen der Batterie Napoleon und ber Blancakirche mit folder Wirksamkeit, daß die badurch beabsichtigte Deffnung noch am 8. Nachmittags gangbar ward; boch ber Mangel an Flintenmunition, fo wie die von ben Belagerten alsbald barunter einges grabenen Bomben machten die Erfturmung berfelben nicht wohl rathsam, die in den folgenden Tagen badurch noch befonders erfchwert murbe, daß es ber Befatzung, mas auch bie Berbundeten bagegen unternehmen mochten, ges lungen mar, den Wallbruch mit Erdfaden zu verbauen

und gur Dedung ber Arbeit einen fleinen Ginfchnitt bine ter bem Schutt anzulegen. Gleich erfolglos blieb bie Beschießung ber Blancatirche und bes Schlofthurmes mit glubenden Rugeln; die Batterie gegen lettern ward fogar am 15. Mittage, eine halbe Grunde nach Aufde= dung ihres Feuers, jum Schweigen gebracht, jedoch in der Nacht wieder in brauchbaren Stand gesetzt. gunftigeres Resultat ermirtte bas Sprengen einer Flads bermine am 17. Abends hinter dem ersten Abschnitte der Feldverschanzungen, um ben Bintel gwischen ben Pas liffaden und bem Tags zuvor angelegten Cavalier gu burchbrechen; benn nur ein Theil ber Berpfahlung ward umgeworfen, die Traverse felbst aber kaum erschuttert. Es ift daber nicht leicht zu begreifen, warum bie bisher fo muthvoll, fraftig und beharrlich widerstrebenden Frans zosen das Werk verließen. Indeß das Migliche dieses Benehmens vielleicht erkennend, fehrten fie nach einer halben Stunde wieder und vertrieben fast ohne Wiber= stand ben Feind, ber, um es zu fcbließen, bereits langs demfelben die Errichtung eines mit der Sape ver= bundenen Unterfommens begonnen batte.

Glücklicher schien der 18. für die Belagerer enden zu wollen. Ein vom frühen Morgen bis Abends 4 Uhr ununterbrochen anhaltendes Vollseuer hatte die Breschen bedeutend erweitert und die Spanischen Reister auf der Brustwehr rechts umgeworsen; eine fünste sollte in diesem Augenblicke bei der im außern Werke der zweiten Linie gelegenen, vorrathgefüllten San Rosmanokirche mittelst Aufsliegen einer mit 9 Centner Pulsver geladenen Minenkammer gebildet werden. Die Kirs

che felbst ward baburch nur unbedeutend beschäbigt; die gange, fie vertheidigende erenefirte Mauer hingegen in Schutt gelegt. Acht Bataillone in drei Colonnen ftanben in den Laufgraben jum Sturm bereit. Die eine wandte fich gegen diefe Brefche, die andere gegen jene zwischen der Rapoleonbatterie und der Blancafirche, Die dritte, mit 18 Suß hoben Leitern verschen, gegen den ben Traverfen der Feldverschanzungen gegenüber liegens ben Punct ber zweiten Linie. Bu fdmad, bes Feindes ungestumem Undrange zu widerstehen, jog fich die Bes fatung von San Romano hinter die zweite Umfassung gurud. Raum aber hatte jener von dem Gebaude Befit genommen, als es durch zwei von den Belagerten barunter angelegte Minen in die Luft flog und ben Theil ber eingebrungenen Colonne unter feinen Trummern begrub. Der Reft, von bem wirkfamen Fener bes Salbe mondes in der Flanke genommen, floh ordnungslos nach Minder blutig, jedoch empfindlich ber Stadt zurück. genug ward ber Angriff jener Colonne abgefchlagen, Die fich burch Leiterersteigung ber zweiten Umfaffungs= linie an gedachter Stelle hatte bemachtigen wollen. Da= gegen gelang ber Sturm auf bie Brefche zwischen ber Blancakirche und ber Batterie Napoleon, wo ber Feind feine beften Truppen, einige Abtheilungen ber Garbe und ber Tentschen Legion, vereinigt hatte. Allein auch hier follte er des errungenen Bortheils sich nicht lange Der Kern ber Besatzung warf fich ihm ents erfreuen. gegen und zwang ihn nach morderischem Rampfe, sich wieder in feine Laufgraben gurudzugieben, die er nur wieber verließ, um bie Belagerung felbst aufzugeben.

III.

Denn Seuham, inzwischen wirklich um to,000 Mann frisch aus Frankreich angekommener Truppen verstärft, war am Tage biefes mißlungenen hauptsturmes, nachdem er schon am 13. tie Vorbut bes Englischen Dedunges corps aus Castil be Peones, so wie den die Stadt Pos za de la Cal befett haltenden Theil ber Galiciischen Armee aus letzterer vertrieben, mit Macht aus feiner ftarten Stellung gegen Burgos vorgerudt, zur Unnah= me einer Schlacht fest entschlossen. Wellington schien sie nicht verweigern zu wollen, ba er in ber Racht auf ben 20. zur Unterftugung feines ben Tag vorher bis binter Monasterio de Robilla zurudgebrudten Dedungscorps die Belagerungstruppen bis auf 3000 Mann, die unter General Pact in ben Werken zurudblieben, mit jenem vereinigte und auf mehreren vortheilhaft gelegenen Bos ben Stellung nahm, mit bem rechten Flugel gu Ibeas am Arlanzon, mit ber Mitte zu Riobena und Mijaras das, mit dem linken bei Sotopalacios an ter Ubierna. Seine Vorhut hielt Quintanapalla und Olmos befett. Ihm gerade gegenüber auf ben Sohen von Monafterio be Robilla und vormarts biefer Stadt ftellte fich Cous ham auf, feine Mechte gen Temino wendend, feine Linke Beibe Beere hatten fich ben gen Freeno de Rodilla. Um Abend griff General Mau= Zag über beobachtet. cune mit zwei Infanteriedivisionen und einem Theil ber leichten Reiterei die beiden von der feindlichen Borbut besetzten Dorfer an. Nicht lange; so hatte er sich des erstern bemeistert; bas andere hingegen leiftete den harts nachigsten Wiberstand, und er fah sich endlich genothigt, von zwei Divisionen bes Generals Paquet in ber Flanke

genommen, den Angriff aufzugeben und sich nach Monasterio zurückzuziehen, worauf der Feind den verlores nen Posten wieder besetzte.

Blutiger, entscheidender Kampf stand nach diesem Worspiele für den andern Tag zu erwarten. Allein Wellington zog auf die in der Morgenfrühe des 21. von General Hill erhaltene Nachricht, daß Joseph's und Soult's vereinigte Heere sich dem Taio naheten, daß Seinige die Nacht darauf sehr geschickt und in aller Stille zuruck und hob nach einem vergeblichen Versuche, durch längst bereitete Zerstörungsminen das Hormwerk San Miguel zu sprengen, die Belagerung des Schlosses von Burgos auf, die ihm an Todten, Verwundeten und Gesangenen, einschließlich 92 Officiere, 2064 Mann, der unthigen Besatung hingegen nur 16 Officiere und 607 Unterofsieiere und Soldaten gekostet.

Soubam's Borbut in Berfolgung ber Beichenben traf ichon um 6 Uhr des andern Morgens in dem ents fegten Burgos ein, das der feindliche Rachtrab eine Stunde fruber verlaffen hatte. Bei ber Schlucht von Villa de Buniel holte er ihn ein und warf ihn nach Eroberung eines Achtpfunders bis Gan Mames be Burgos zurud. Die feindliche Urmee lagerte bie Nacht auf ben 23. bei Celada bel Camino und hornillos bel Camino auf bem rechten Ufer ber Sormaga. Morgen barauf fette fie ihren Rudzug mit dem rechten Flugel in der Richtung von Torquemada, mit dem linken nach Cordovilla fort. Ihr Nachtrab, 2 Teutsche leichte Bataillone unter Dberft Salfett, 2 Englische Cas valleriebrigaden unter ben Generalmajors Bod und Une

fon, fo wie einige Saufen Guerrillas unter Don Julian Sanchez, war auf tem linken Ufer gedachten Flugchens gurudgeblieben, um der mit Macht nachrudenten Frans zosischen Armee ben Uebergang so lange streitig zu mas chen, bis Wellington mit ber Seinigen ter Pisuerga wurde naber gekommen fenn. Bald mar jedoch tiefe Mamentlich hatten Sanchez's Nachhut zurückgetrieben. Reiterhaufen, auf dem linken Ufer bes Arlanzon zur Dedung der linken Glanke der bei Eftepar postirten Bris gade Unfon aufgestellt, einem Choc funf Frangosischer Schwadronen nicht zu widerfteben vermocht. Gie wurs ben zerstreut oder niedergehauen. Nicht so diese Bris gabe; fie zog fich, obgleich lebhaft gedrangt, in Drbs nung, indeg mit herbem Berluft auf die des Generals Bod zurud, welche an der Benta be los Pontones aufgestellt war. Rasch folgten die Sieger und drangen verstärft fast gleichzeitig mit den weichenden Briten über bas Hormagaflußchen. Dier nahmen biese zwar neuen Stand, ihre Berfolger nunmehr felbst angreifend. lein nicht lange; fo entschied fich der Rampf abermals zu ihrem Rachtheile. Gie wurden, in Unordnung ges bracht, mit Nachdruck und ansehnlicher Ginbuße auf ihr Fußvolk zuruckgeworfen. Ruhmlichern Widerstand leistete dieses, in Bierecke gebildet, indem es alle Uns griffe beharrlich zurudwies und so die Ordnung bes Ruckjugs wieder herstellte. Die Nacht fand bie Frangbfische Armee bei Villadrigo.

Mit dem Tage des 24. setzte sie ihren weitern Marsch fort. Erst bei Torquemada erreichte ihre Vorhut den feindlichen Nachtrab, der ihr die hier über die Pisuerga führende Brude ftreitig machte. Gie warf ibn, trot ber Schwierigkeit ber Position, die er inne hatte, nach furzem Biderftand bis Banos, einem links ber Saupts ftrafe nach Duenas gelegenen Dorfe, gurud. Sier bine ter bem Carrion (auf bem rechten Ufer), gang nabe an beffen Mundung in die Pisuerga hatte Wellington inzwis fchen seinen rechten Flügel aufgestellt; feine Linke lebnte fid) an Billamuriel, wo ein Brudentopf ten Uebergang uber ben Carrion vertheidigte. Gich besfelben zu bemeis ftern, ward General Maucune am 25. Morgens beauf. tragt, während Souham seinen rechten Flügel gen Pa= Tencia marichiren ließ. Blutiger Rampf entfaltete fich. Zwar entschied er fich endlich zu Bunften ber Frangosen, indem ber Feind bas linke Alugufer fchnell verlaffen mußte; allein Berfolgung beffelben mar fur ben Augens blid nicht moglich, ba er einen Bogen ber Brude bins ter sich in die Luft sprengte. Gleiches geschah mit ber unterhalb Banos, als man nunmehr hier ben Ueber= gang erzwingen wollte. Die unter berfelben angelegte Mine hatte jedoch nicht ganz die namliche Wirkung, und es gelang baber ben Frangofen, nach einigen Muss besserungen mehrere Schwadronen auf das linke Ufer überzuseten und fich eines mit ber Bewachung ber Brude beauftragten feindlichen Infanteriedetachements zu bemächtigen, mabrent fie mit ftarten Infanterie= und Cavalleriemaffen nabe bei Billamuriel durch eine Furt rudten, Die fie ingwischen aufgefunden. Ruhn fturgten sich ihnen die Englischen Abtheilungen der Generale Barnes und Pringle, fo wie eine Spanische unter Ges neral Alava entgegen. Der Sieg war lange zweifelhaft;

endlich aber neigte er fich auf Seite ber Frangofen. va, ber felbst gefährlich verwundet ward, erlitt befons bers großen Berluft. General Foi bestand nicht mins ber gludlichen Kampf. Er bemeifterte fich ber Stadt Palencia mit folder Schnelle, bag eine bort poffirte feindliche Abtheilung nicht einmal so viel Zeit erübrigte, Die bortige, ebenfalls unterminirte Brude über ben Cars rion gu gerfteren. Mit genauer Noth rettete fie fich, in Gile gen Duenas fluchtend, bas Wellington, auf als Ien Puncten übermaltigt, nicht mehr zu halten fich ge= traute. Er verließ daher noch am namlichen Abend nach Sprengung ber biefem Stadtchen auf Buchfen= fcufweite vorliegenden Brude bon G. Ifidro feine fo portheilhafte Position, um sich jedoch in jene noch vors theilhaftere von Cabezon be Campos, einem fleinen, auf dem linken Pifuergaufer gelegenen Dorfe, gurudigus Seine Borbut folgte mahrend der Nacht. ziehen. Souham, burch Berfebrung biefer verschiedenen Bruden aufgehalten, konnte erft am 26. Abends bem feindlichen Speere gegenüber eintreffen. Bier, gerade in der Fron= te, den Uebergang zu erzwingen, schien ihm bei ben Bortheilen bes Bodens, den basfelbe befett hatte, Bermeffenheit. Er ließ baber am 27. Morgens zwei Divisionen nebst zwei Batterien vor der verrammelten Brude gur Beobachtung und Beschießung des Feindes gurud; mit ber übrigen Armee zog er lange dem rech= ten Ufer der Pisuerga hinauf. Trot ber Berftorung ber über tiefen Fluß führenten Brucke bei Simancas, fo wie jener über ben Duero führenden bei Tordesillas bemachtigte fich General Foi am 28. und 29. beider

Stabte. Wellington, Die Große ber Gefahr bei lane germ Berweilen in feiner Pofition auf bem rechten Ufer letzt gedachten Fluffes unter fo bewandten Umftanben erschend, raumte Dieselbe am 29. nach Berflorung ber beiden Bruden von Cabezon und Dalladolid und ers reichte im Laufe bes Tags in zwei Colonnen bei Tubes la de Duero und Puente de Duero bas linke Ufer dies Die Zerstörung ber baseloft befindlichen fes Etrome. Bruden so wie jener bei Quintanilla be abaro folgte unmittelbar. Souham verlegte Tags barauf fein Haupt= quartier nach Tordesillas, ohne ben Feind burch Berfolgung ferner zu beunruhigen, ba er vorerft die gers forten Bruden wieder herzustellen und die Untunft ber pereinigten Heere Joseph's und Soult's abzuwarten gebachte. Um diese mit Nachdruck zu empfangen, ruckte Wellington am 8. November, sich zugleich mit bem Corps des Generals Hill vereinigend, in die dem Lefer bereits bekannte Position von G. Christobal wieder ein, nachdem er mahrend dieses neunzehntägigen Rudzugs einen Berluft von nahe an 2000 Mann mochte erlitten Der größte Theil der Gefangenen mar Cavals haben. lerie. Sonham gibt ben Seinigen auf 300 Mann an.

Dieser hatte, wie bereits berichtet, mit Soult und Joseph am 10. November seine Bereinigung am Tors mes bewirkt. Die Französische Gesammtmacht war das durch auf diesem Puncte bis zu 70,000 Mann gebracht \*).

<sup>\*)</sup> Wellington in feinem Berichte an ben Grafen Bathurst schätt fie auf 20,000 Mann ju Tug und 20,000 ju Pferd. Wir find nicht feiner Meinung.

Ein noch am nämlichen Tage von einem Theil ber Gudarmee unternommener Berfuch auf die von howard's Brigade befette Stadt Aliba de Tormes, um hier ben Uebergang auf bas linke Ufer Diefes Bluffes zu erzwins gen, ward beharrlich abgewiesen. Die vier folgenden Tage verftrichen Frangofischer Seits mit Recognoscirung der rechts auf San Christobal und links auf Alba de Tormes geftütten feindlichen Stellung und mit Auffudung ber schicklichsten Uebergangspuncte. Solche fants ben fich einige Stunden oberhalb bes Fluffes in ben: Furten von Lucines und Galifancho. Ungefaumt überso Schritten nun hier tie vereinten Frangofischen Urmeens den Strom und nahmen am 15. Stellung auf den Sos hen ber Capellen de Ruestra Señora de Balbueno und de Rueftra Senora de Utrera, hier die von Portugal, bort die bes Centrums und bes Gudens, gleichzeitig burch Entsendung starker Cavallerieabtheilungen bes Keindes Redite und beffen Overationsbafis bedrohend. Hiervon war die Raumung Alba's, mit Ausnahme von 300 Mann, tie als Besatzung des Forts zurudblieben, fich aber am 25. November ergaben, und Wellington's weiterer Rudzug die unmittelbare Folge. Am 17. wurs be die seinen Nachtrab bildende Division Alten bei bem Uebergang über die huebra von dem Frangofischen Bors trab ereilt und geworfen, so wie ber Englische General. lieutenant Eduard Paget, der Erfte im Range nach dem Obergeneral, von einem Jagerbetachement zu Pferd, bas er für seine eigenen Leute hielt, zwischen ber Marsche Direction zweier seiner Divisionen gefangen und nach Salamanca gebracht, übrigens mit ausgezeichneter Ache

tung behandelt. Obschon die burch ben anhaltenden Res gen fehr verdorbenen, überdieß mit Bepad, Bagen und eingeschlagenen Rumfaffern bebeckten Wege feine fcmelle Berfolgung erlaubten; fo fielen ben Frangosen bennoch eine Menge Nachzügler in die Bande, die eben feine willkommene Beute maren, ba in ben verlaffenen, gum Theil verheerten Dorfern durchaus feine Lebensmittel anzutreffen gemesen, und die Armee daher genothigt ward, fich mit grunen fußen Gicheln zu begnugen. Die Pferbe und Maulthiere empfanden folche Entbehrungen harter als die Menschen; der größte Theil berfelben erlag bem Mangel. Biele Kanonen mußten beghalb vergras ben oder unbrauchbar gemacht und die Pulverwagen in die Luft gesprengt werben. Dieß, wie nicht minber tie dem Konige Joseph zu Salvatierra de Francia \*) geworbene zuverlässige Runde von Wellington's Rud's zuge nach Ciudad Robrigo und hinter die Agueba zur Erholung feiner Armee in gemachlichen Winterquarties ren, bestimmte auch jenen, biefe unfruchtbare und vol= lig ausgesogene Gegend zu verlassen und fich in gleicher Absicht Castilien's minder verwüsteten Provinzen zu nabern. Das hauptquartier ber Armee von Portugal, welche unter Reille's Dberbefehl gestellt worden, fam nach Ballabolid; die Gudarmee zog über Avila gen Toledo, wo Soult sein Hauptquartier aufschlug; die des Centrums verfolgte fast denselben Weg, auf dem sie vorgeruckt mar, und langte den 3. December zu Madrid an.

<sup>\*)</sup> Diefe Stadt, auch Morasverdes genannt, liegt unfern der Portus giefischen Brenge.

Diefe fonft fo blubende Stadt, zeigte bas Bilb ber Die ichonften Gebaube ftanben traurigften Berbbung. leer, oder maren ber Bufluchtsort bes tiefften Glends. Ein Theil der Felder war in der vergangenen Jahrszeit nicht eingesaet, ber andere burch bie gablreichen Armeen por ber Ernte gur Futterung abgemabet ober gertreten. Unerschwingliche Preise gonnten nur Wenigen ben targ= lichen Genuß bes Brotes, bas indeg bald auch fur bes Goldes schwerstes Gewicht kaum mehr zu erhalten war Der eutsetzlichste Mangel drudte Reich und Urm, Spoch und Riedrig mit gleicher Gewalt; die fchrecklichsten Rrante heiten qualten die bem hunger preisgegebenen ungluche lichen Menschen. In allen Straßen fah man bas Glend wandeln, an jeglichem Plate begegnete man feinen Dof. Schon bes Tobes Beute mankten ausgemergelte Stelette umber mit ekelhaft angeschwollenen Fußen, im Freien wie im Innern ter Saufer lagen die Leichen auf: gehauft, zu deren Fortschaffung die Sande mangelten ja, wer mag es glauben, Mutter im reichsten Schmude, aber erfaßt von des hungers nagendem Schmerze, forschten umher, ob nicht Jemand fur der bluhenden Tochter feilgebos tene Reize des Protes sparsamste Gabe reichen wollte! -

Die Resultate dieses Feldzugs, wozu Wellingston den Plan entworsen, sind sur diesen im Allgez meinen sehr ehrenvoll. Die ganze Schwere des Kriegs lastete fast auf ihm allein, da der Spanier Beistand nur von sehr geringem Belang war. Gleichs wohl aber bekämpste er die bedeutende Uebermacht der Gegner und verscheuchte durch deren Niederlage bei den Arapiles das Phantom der Unüberwindlichkeit der Frans

zöfischen Abler. Die vier Andalufischen Provinzen. fo wie Murcia, Ertremadura, Galicien und Uffurien wurden in Folge diefer Miederlage von den gehaften Fremde lingen befreit und fo in ben Stand gefegt, burch Errichtung zahlreicherer Beere thatigern Untheil an ber fernern Entwickelung bes Rriege gu nehmen. lide Beitreibung berfelben aus ber Salbinfel hatte man bielleicht höffen durfen, wofern Wellington jum Befige bes Forte bon Burgos gelangt mare; benn baburch wurben die Frangofen ihrer Hauptniederlage an Schiegbes tarf beraubt und fo außer Stand gefegt worden fenn, ihre vom Norden Spanien's bis zum Tajo ftelenden Armeecorps mit Patronen zu versehen. Je wichtiger bas Gelingen Dieses Unternehmens mar, besto meniger fann die Geschichte umbin, nach Anerkennung fo vieles Borguglichen den Beerführer der Berbundeten eben bei Diefer Belagerung bes Fehlers ber Rachlaffigkeit gu zeißen. Warum brachte er nicht gablreicheres Geschutz gur Stelle, um die Dalle von Burgos fruber niebergu= Warum forderte er nicht Uebergabe unter fturgen ? ehrenvollen Bedingungen? Un Ersterm gebrach es ihm nicht; Letteres murbe Dubreton bei funf Brefchen fdwerlich zurudgewiesen haben. Geiner ichonen, von gang Europa angestaunten Bertheidigung gebührte allers bings ein solches Unerbieten. Ober erwartete vielleicht Wellington freiwillige, unaufgeforderte Ergebung? So verzögerte Laffigkeit und unzeitiger Stolz Spanien's gangliche Befreiung noch um ein Jahr!

Nicht minder tadelnswerth dunkt uns auf der ans dern Seite Soult's Berfahren. Schon seine langsame

Borbewegung aus Andalufien beforberte ber Reinde Uns ternehmungen in Spanien's Norden und erleichterte des ren Rudzug gen Salamanca, mobei weber die beste Ordnung, noch festes Zusammenhalten bes Gangen Durch ihr mehrtägiges Berweilen am Duero herrschte. follte Beides wieder erwirkt werden; allein es gelang solches nur hochst unvollkommen, indem einige Corps noch ziemlich aufgelöft ben Tormes erreichten. Gin rasch und gut geleiteter Angriff, wie er von Soult zu erwarten stand, murbe eine folche Urmee leicht in bie Flucht geschlagen und bedeutende Bortheile errungen Gleichwohl aber zogerte er vier kostbare Tage mit dem Uebergange über gedachten Fluß und verschaffte baburch seinem Gegner Zeit, fich zu sammeln, bas Ges eignete jum Rudzuge hinter die Agueda nicht nur gu veranstalten, sondern benfelben auch in bester Dronung auszuführen.

## Sechste Abtheilung.

## Reunter Feldzug.

Von dem Ruckzuge, der Verbundeten hinter die Agueda bis zum allgemeinen (ersten Pariser) Frieden.

## Erster Ubschnitt.

Stand und Berhaltniß beider Armeen. Soult's Abberufung nach Teutsche land. Bewegungen auf Seiten der Verbündeten. Rückzug der Franzosen aus Madrid und Balladolid. Unfang und Entwickelung der Schlacht bei Bitoria. Niederlage der Franzosen. Weitere Folgen dieser Schlacht. Belagerung von San Sebastian. Soult's Rücktehr nach Spanien. Fünstägige Schlacht auf den Pyrenäen. Unfänglicher Sieg der Franzose sen. Erneuerung des Treffens. Endlicher Sieg der Berbündeten. Fall von San Sebastian. Zerstörung der Stadt. Schlacht an der Bidason. Sieg der Berbündeten. Deren Uebergang über diesen Fluß. Weistere Gesechte. Uebergabe von Pamplona. — Operationen in den östlichen und südöstlichen Provinzen von Spanien. Suchet gewinnt Bortheile über die Berbündeten. Seine glücklichen Manoeuvres gegen Bentinck. Ferdinand des VII. Rücksehr nach Spanien. Nachricht von Napoleon's Thronentsagung. Suchet erkennt Ludwig XVIII. als König von Frankreich an.

Groß war der Franzosen Verlust, der sie in dem vors hergehenden Feldzuge getroffen: drei Viertheile des Lans des waren ihnen durch die Verbundeten entrissen wors

ten, ber Zauber ber Unbesiegbarkeit ihrer Abler vers nichtet. Weit größeres Ungifict, felbst die Schande ganglicher Bertreibung von Iberien's Boben, auf tem fie fich so lange und so rubmlich behauptet, sollten fie in dem folgenden Feldzuge erfahren. Rapoleon's übers eilter und unüberlegter Bug nach Rußlant's fernem Ries fenreich half jene Schmach vollenden. Gine Armee von 400,000 Mann, wie sie Frankreichs Gewaltherr bis ta bin nicht in's Feld geführt, erlag dem Muthe ber mas dern Reuffen, mehr noch bem Schaudethaften Glente, welches ber Elemente unbezwingliche Macht überiffe verbreitete. Wie empfindlich diefer Schlag auf die Frangofischen Baffen in Spanien einwirken mußte, be= greift fich leicht, wenn man ermagt, bag nun ber Ros nig Joseph nicht nur keine Berftarfung burch alte Truppen von Frankreich aus weiter erwarten konnte, fondern fogar noch genothigt ward, vom Winter 1812 bis zum Frubjahre 1813 gegen 40,000 Mann gebienter Leute, worunter viele Unterofficiere, gur Ergangung bes Berluftes an Unterofficieren bei ben aus Rugland gurudfehrenden Frangofischen Urmeetrummern und gur Bildung neuer Corps abzugeben, eine an fich fcon außerst mißliche Schwachung, welche baburch noch um vieles bedeutender murbe, baß Giner ber erfahrenften Keldheren, der Marschall Coult, vom Raifer Napos leon nach Rorbteutschland abgerufen marb. Dagegen verstärkte Wellington sein Englisch : Portugiesisches Seer bis auf 71,000 Mann auserlesener Truppen, wobei Funfzigtausend Spanier in brei vers 6000 au Pferd. Schiedenen Corps unter den Generalen Giron, Freire

und Abisbal fanden bereit, jene Bahl zu vermehren. Reche net mannoch hinzu die vielen, besonders in Undalufien neu gebildeten Guerrillashaufen, welche mahrend ber zwifchen beiden Sauptheeren eingetretenen Waffenruhe mit nims mer raftender Regsamteit ihr Wefen trieben; so wirb man sich die Gefahr vorstellen, die der Frangofischen Macht drohete, zumal, da der Englische Feldherr nes ben der Berftarkung seines Beers fich die Wiederge= burt der fast gang entwichenen Mannszucht hatte aus Berft angelegen fenn laffen. Die vielen und oft wieder= holten Unfalle jener ungeregelten Saufen auf die verschiedenen, von ben Franzosen noch besetzten Communis cations : und andere Posten, so wie der lettern Angriffe selbst auf mehrere im nordlichen Spanien inzwischen verlorene feste Plate, als unwesentliche, fur's Ganze nicht entscheidende Episoben übergehend, beschränken wir uns bloß barauf, die mit bem Fruhlinge 1813 begins nenden Operationen der sich feindlich gegenüber stehens den regulirten hauptheere erzählend zu entwickeln. unter ben bamaligen Umftanden der Begebenheiten Ausgang und Erfolg fenn mußte, mochte Jeglicher leicht ermessen, der einsah, wie fehr die an sich schon eben nicht glanzenden Streitfrafte des Spanischen Ronigs badurch noch mehr geschwächt murden, daß ein großer Theil derselben noch mahrend des vollen Ruckzugs nach Bitoria die offlichen Provingen Spanien's und mehrere dortige Festungen besetzt hielt und somit am Sufe ber Phrenden, mo der Rampf ber Entscheidung gefampft werden sollte, nicht verwendet werden fonnte.

Bie sehr Soult's Abwesenheit der Dinge mißlichen

Stand vermehrte, wie wenig Jourdan's theoretische Renntniffe jenes Teldherrn practische Erfahrung, Tha= tigkeit, Umficht und Entschlossenbeit zu ersetzen ver= moditen, follte nur zu bald fich fund geben. er wohl geruht haben, indeß Wellington Borkehrungen zu feinem Untergange bereitete ? - Denn fo fehr bie= fer folche auch zu verheimlichen strebte, wurden fie den= noch der hauptsache nach bekannt. Gewiß ware Soult nicht auf halbem Wege stehen geblieben, sondern murde mit gewohnter Energie bem Feinde felbft, ehe Diefer noch seine Dispositionen vollständig entworfen gehabt, mit den Armeen des Gudens, bes Centrums und von Portugal, die zusammen noch immer 62,000 Mann betrugen, entgegen geschritten senn. Joseph hatte zwar feine volle Aufmerksamkeit auf die Linie am Duero gerichtet und an diesem Fluffe den Winter über gur Albs wehr eines Frontangriffes tudtige Werke anlegen laffen, wahrend sein linker Flugel Madrid, Toledo und einen Theil der Mancha, der rechte Altcastilien und Leon, die Nordarmee hingegen, davon gang unabhangig, nige Bezirke des Ebro, die Nordkuste und die Berbindungestraße von Burgos nach Bayonne besetzt hielt. Allein Bellington, von den feinem rechten Flügel ents gegengestellten schwachen Steitkraften ber Franzosen fur biesen nichts besorgend, umging in ber Mitte des Maimonds jene Verschanzungen vermöge einer plöglichen Bewegung nach seiner Linken burch die Proving Tras os Montes, durch welche ihrer Unwirthlichkeit und Schlechten Straffen wegen bisher feine Operationslinie gezogen war. Die den Winter und Frühling über vers

befferte Schiffahrt auf bem Duero von feiner Mundung bis jum Ginfluffe ber Agueba mar geeignet, diefen Flanks enmarich ungemein zu erleichtern. Wellington's Saupts heer sette in großen Rahnen zwischen Lamego und ber Spanischen Grenze an verschiedenen Puncten zumal auf bas rechte Ufer biefes Fluffes über, seine Richtung nach Zamora nehmend, mahrend er felbft mit zwei Britifchs Portugiefischen Infanteriedivisionen, einem Corps Spane ier unter den Generalen Carlos de España und Abiss bal und einiger Reiterei auf ber geraden Strafe gegen Salamanca vorrudte. General Bilatte, dazumal hier Commandant, hatte zwar durch Berrammlung der Brude und ber hauptgaffen ben Frontangriff abzuwehren gesucht; allein er überfah, bag bereits einige feindliche Detaches mente ober = und unterhalb ber Stadt über ben Tormes gegangen waren. Rur ichneller Rudzug fonnte ihn bas her noch retten, wobei er indeß fein Geschutz und 200 Gefangene einbufte, die man ihm bei Suerta abnahm. 21m 26. Mai rudte General Fane in Salamanca ein, bald nachher General Morillo in Alba de Tormes, welches jedoch erft nach fuhnem Sturm gefallen mar. Dagegen leifteten bie Frangosen am 31. bei bem Uebers gange der Berbundeten über bie Esla, bereits burch deren Vordringen am nordlichen Ufer bes Duero im Ruden bedroht, burchaus feinen Widerftand und raums ten felbst Zamora und Toro, nachdem fie die hier uber lett gedachten Fluß führenben Bruden zerftort hatten. Um 1. Junius rudte ber feindliche Bortrab in jener und Tags barauf in diefer Stadt ein. Zweihundert Frans gofen fielen ihm in die Sande.

Sobald Ronig Joseph die Aunde von biefen Bewege ber Berbundeten gegen seinen rechten Flugel jugefommen, bewaltigte ihn folder Schreden, daß er in der größten Berwirrung am 27. Mai Madrid raums te und in Unordnung nach Balladolid zurückwich, wo er sich behaupten zu konnen gedachte. Allein auch hier war ihm fein Salt, da Wellington nach dem gludlich bestandenen Reitergefechte bei Morales de Toro sich gen Solcher Beise auf feiner Berbins Palencia berabzog. dungelinie ernstlich bedroht, gab er am 4. Junius auch Balladolid sammt einer Menge Munition den Berbins beten Preis. Um 7. gingen biefe über ben Carrion und postirten sich an den folgenden Tagen auf belben Pisuergaufern. Die Franzosen waren bis himter bie hormaga zurudgewichen, wo fie Stellung genommen, die General Reillé vertheidigte, mit dem rechten Flus gel auf das Dorf gleiches Mamens geftugt; mit bem linken über Estepar bin ausgedehnt. im Bart wurde ber Rampf, den Sill am 12. auf die Fronte der Unhohen gu bestehen hatte; als sich aber die Frangosen durch Des neral Pansonby auf ihrer Rechten umgangen fahen, verließen sie schnell das Schlachtfeld fich weiter gen Burgos zurückwendend. Doch diefer, ihnen vorangeist, hatte bereits mit einigen reitenden Batterien die fehr vors theilhaft gelegenen Soben bei Buniel befett, von denen herab er die in dichten Massen auf der engen heers ftraße zusammengedrängte Armee mit solcher Wirkung beschoß, daß sie, einer weitern Behauptung auf dem rechten Ufer des Arlanzon ganzlich entsagend, noch in derselben Nacht, jedoch in der besten Haltung, über den

Rluß gegen Briviesca gurudwich. Die Miglichkeit bies fes Rudangs ahnend, hatten die Frangofen bereits fruh= er Berftorungeminen unter ben Werken von Burgos eingerichtet. Die unvorsichtige Uebereilung, mit welcher fie biefelben bei ihrem jetigen Abzuge angundeten, fos ftete ihnen felbst an vierthalbhundert Mann. Gegend von Pancorbo, Santo Domingo de la Calzada und Majera nahmen fie breitagigen Salt, wandten fich aber, da die Berbundeten inzwischen, von ber hauptstraße links abweichenb, am 14. und 15. bei San Martin be Selines, Puentearenas und noch einem britten Orte ben Gbro überschritten hatten, nach Burud's laffung einer Befatzung von 700 Mann in dem festen Schloffe von Pancorbo, Schnell über haro gen Bitoria gurud, wo fie fich in ber Racht vom 19. gur Unnahme einer Schlacht aufstellten. Um folgenden Tage vereinigs te auch Wellington seine Urmee auf bem rechten Ufer des Rlugdens Banas, nachdem eine bei Doma aufgestellte ftarte Abtheilung Frangosen, um nicht abgeschnitten gu werben, ben Drt, jedoch nicht ohne Rampf, verlaffen und fich auf die Sauptarmee gurudgezogen hatte.

Am 21. standen sich beide Heere, nur durch eine schmale Kette steiler Abhänge getrennt, schlachtgeordnet einander gegenüber. Mit seinem rechten Flügel hielt Jos seph einige auf dem rechten Zadorrauser oberhalb dem Dorse Abechuco besindliche, die Straßen nach Bilbao und Bayonne beherrschende Höhen besetz; das Centrum, auf dem linken User dieses Flusses und längs demselben bis Vitoria aufgestellt, wahrte die von Madrid und das Zas dorrathal; der linke, mit einem starken Rückhaltscorps

bei Gomecha, links an die bei Puebla de Arganzon sich endigenden Soben geftugt, erstreckte fich lange bemfelben User und ber Strafe von Logrono bis Arinig. Stellung war um fo ftarker, ba die Zadorra in diefer Jahrezeit nirgends zu durchwaten ift; gleichwohl aber hatte Joseph die Borficht gebraucht, seinen unermeglichen Bug von Juhrmerk aller Urt auf der eine gute Strede mit tiefem Fluffe fast parallel laufenden Bayonner Saupte ftrage abgehen zu laffen. Wellington eröffnete bie Schlacht bei Tagesanbruch mit tem Angriffe auf bes Feindes line fen Riugel. Mur menige Worte maren es, durch bie er ber Seinen Muth erwedte: "Gebenft Freunde, daß ihr der Helden von Trafalgar Bruder, bag'ifr tie Gieger pon Salamanca fend!" - Diefe, gur rechten Beit gefpros chene Erinnerung verfehlte die gehoffte Wirfung 'nicht. Begeisterungsvoll sturzte sich die Armee in drei Colons nen gegen die bezeichneten Angriffspuncte. Mill, Des fehlshaber bes rechten Flügels, hatte es mit General Reille Diefer, im Wahn, als fen ber Angriff auf den linken Flügel ber Frangesen nur ein falscher, wos burch der Jeind die Berminderung ihrer Mitte beabs sichtige, um folche besto leichter durchbrechen und so die beiden Flügel von einander trennen zu konnen, leis fete anfänglich nur schwachen Widerstand und verließ sogar ben Fuß ber Soben von Puebla be Argangen. Zu spat gewahrte er seinen Irrthum. Nichts halfen bas her seine verdoppelten Unftrengungen gegen einen Feind, ber, die Wichtigkeit diefer Stellung gang erfaffend, fie zu behaupten, Alles aufbot; nichts Joseph's und Jours ban's eigenes Erscheinen auf diesem Puncte, nichts ihre

Aufmunterungen, nichts ihre wiederholten Angriffe mit der Reserve. Die gewonnenen Höhen blieben für sie nicht nur verloren, sondern selbst Subijana de Alava, der Schlüssel der Aufstellung, ward ihnen entrissen. Auch hier sollten blutige Angriffe dieses auf dem linken Zadorrauser gelegene Dorf wieder gewinnen; allein sie scheiterten an Hill's sester Haltung, womit er seine Ersoberung bewahrte.

Diesen ersten Bortheil, ber bas Frangofische Cen= trum seines Sauptstugpunctes beranbte, flug benutend, ließ Wellington alsbald das Seinige bei Traspuntes, Billobas und Nanclares be la Dea gebachten Bluß mits telft ter bort befindlichen Stege, welche die Frangosen als unbedeutend nicht abgeworfen, überschreiten, um die vom rechten Flügel ihres Centrums befegten Sohen ane zugreifen, mahrend Sill Gleiches gegen ben linken uns ternehmen follte. Allein fold,' fuhnes und unverhofftes Manoeuve erfullte fie mit Schrecken. Dhne baber ben Anfall abzuwarten, traten fie ben Rudzug nach Bitos ria an, ben fie jedoch, des lebhafteften Racheilens ber Berbundeten ungeachtet, in der größten Ordnung volls Ihr Sauptzwed bei Diefer Rudbewegung mar Unterstützung des rechten Flügele, ber immittelft von Thomas Graham mit ungemeiner heftigkeit gebrangt ward, und meitere Befetzung ber beiben Dorfer Ga= marra Mayor und Menor auf bemfelben gur Dedung ber heerstraße von Vicoria nach Bayonne. Es waren biefe Dorfer gleichfam als Brudentopfe an der Zadorra zu betrachten. Der Berluft terfelben entriß ben Frans sofen ihre Operationslinie; benn es murde ihnen bas

burch ber Rudging nach Frankreich auf biefem Dege abgeschnitten, zugleich ber ungeheuere Bug ihres Gepads und andern Beergerathe ben Berbundeten Preis geges 3war gelang es ihnen, jener Dorfer fich wieber gu bemadtigen, boch vermochten fie fich nicht lange in beren Befige zu erhalten. Gleich wenig konnten fie fich in Abechuco behaupten. Sie führten frische Cosonnen im Sturm gegen bie verlornen Puncte; boch alles Mus hen blieb ohne Erfolg. Roch hielten groei ihrer Refer= vedivissonen den Kampf auf den Sohen am linken 3as torraufer, die Brudenübergange mit unbeschreiblicher Hartnadigfeit vertheibigend; allein anch biefe murben endlich, nachdem ber Berbundeten Mitte und linfer Flugel in Bitoria eingebrungen, zurudgeworfen und ber Uebergang bewerkstelligt. Go auf seiner ganzen Lime geschlagen und burch ben Berluft ber Dorfer Große und Kleingamarra von ber Hauptstraße nach Frankreich abgeschnitten, auf ber fich General Dewald alfogleich mit bedentender Macht festfette, fab fich Joseph geno: thigt, über Graben und Feldbache, durch Gumpfe und Walder seinen Ruckzug nach Pamplona, ja selbst bis über die Pyrenden hin zu nehmen. Auf ber Rerfe vers folgt, war es ihm nicht möglich, irgend eine Position Tange zu vertheidigen und dadurch die Artillerie, bie Munition und bas Gepack zu retten. Alles ward ihm abgenommen bis auf eine einzige Haubite. ftand in 153 Stud, Die Munition in 14,000 Gefchuts: und 2 Millionen Infanteriepatronen in 415 Wagen, lege teres in beilaufig 2000 Fuhrwerfen aller Gattung, mit bem Kron's und Armeeschate, sonstigen Rostbarkeiten

einzelner Subividuen und andern Gegenständen von Wenth beladen. Auch Jourdan's Marschallstab fiel den Siegern als Beute, und beinahe mare ber Ronig felbft, als einer ber letten auf bem Schlachtfelbe, in Wefangs enschaft gefommen. Seine Rettung verdantte er als fein ber Schnelligfeit feines Pferdes und der beharrliche en Tapferkeit von etlichen Funfzig Dragonern, Die fich mit der ihn verfolgenden Britischen Susarenschwadron wacker herumtummelten. Der Berluft ber Frangofen au Mannschaft stand zu ber ungeheuern Ginbuge an Geschutz und sonftiger Ausruftung burchaus in feinem Berhaltniffe. Er betrug nicht über 6000 Mann, fast 3000 Kranke bagu gerechnet, die in ben Sospitalern von Mitoria hatten zuruchbleiben muffen\*). Dagegen verlors en die Sieger nach eigener Angabe an Tobten 32 Dfs ficiere und 707 Gergenten und Gemeine; an Bermuns beten 223 Officiere und 3940 Gergenten und Goldaten, also im Ganzen 4902 Mann.

Die Ursachen eines so geringen Verlustes der Besiegs ten sind nicht schwer aufzusinden. Unverkennbar erprobs teasich in dieser Schlacht die Tapferkeit der Verbundes ten eben so musterhaft als glanzend; unzweideutig bes urkundeten Wellington's Bewegungen seit Eröffnung des Feldzuges die Tiese seiner strategischen Kenntnisse, und

Das Regiment Baben hatte 39 Bermifte, 16 Tobte und 70 Berwundete, unter lettern zwei Lieutenants und einen Capitan, der
jedoch auf dem Rückzuge ftarb, während deffen dasselbe, drei Tage hindurch einen Theil der Nachhut bildend, noch einigen Berluft an Mannschaft erlitt.

gwar befonders baburch, bag er die Frangofen burch Bedrohung ihres rechten Flügels zur Raumung Madrid's und zum Rudzuge bis Bitoria zwang; gleichwohl aber fann bas Tadelnewerthe in feinem Angriffsplane auf Die Stellung berfelten bei biefer Stadt ber unbefangenen Betrachtung nicht entgehen, und baburch nicht verdedt werden, daß Sieg ber Erfolg mar-Wellington mußte, mahrend er die beiden Fluget ber Feinde durch Scheinangriffe beschäftigte, Die Britden von Traspuntes und Billobas forciren und , fich mit feiner Sauptmacht zwischen ihrem Centrum und linken Flugel festgesett; auf Bernichtung bes letternebin arbeiten. Golch' fuhnes Unternehmen, bei einer Ueberlegenheit von 20,000 Mann leicht ausführbar, Fonnte ihm den bedeutenten Berluft bei Gamarra Manor und Subijana de Allava erfparen, indem die bei biefem Dorfe aufgestellten Frangosen, gur Rieberlegung ber Waffen murben genothigt morben feyn. Dort burfte er ihnen die Strafe nach Bayonne nicht verfperren und fie badurch jum Rudzuge gen Pamplona zwingen : bean wie mochte er hoffen, burch unwegsames maldben bedtes Gebirgeland bes Sieges Bortheil mit Machbrud verfolgen zu konnen, ba ihm basselbe ben Gebrauch feiner ber Frangofischen um 2000 Mann überlegenen Reiterei burchaus nicht erlaubte? Unberechenbare Bortheile mußt' ihm bagegen die Freilassung der großen Beerstraße nach Sanonne gewähren. Sier bot fich ein amedmäßiger Schauplag fur Operationen mit jener Waffe, jumal gegen eine Armee, welche, vor Echres den über ihre unverhoffte Dieberlage nach und nach in

einen unförmlichen ungeheuern Klumpen zusammengeballt, in ungeregelter hast bavon rannte. Mag es eine zu kuhne Behauptung scheinen, daß auf solche Beise jene Armee sammt der Feste Bayonne selbst ihren völligen Untergang gefunden haben wurde; so ist doch unwiders sprechbar gewiß, daß eine ungemeine Zahl Gefangener den Siegern hatte werden muffen.

Auf der andern Seite zeigen sich Joseph's und seines Majorgenerals Anvednungen nicht minder tadelnswerth. Was frommte die fortwährende Behauptung einiger Bizz capischen Bezirke unter General Foi, die nicht weniger benn 15,000 Mann erforderte? was Clauzel's Entsens dung mit zwei auserlesenen Divisionen nach Logrono zu einer Zeit, wo das heil einer ganzen Armee auf dem Spiele stand, wo es sich für Frankreich um den sernern Besitz von Spanien handelte? Joseph, mit diesen Trups penthellen vereint, würde seine Macht auf 97,000 Mann gebracht und so die Schlacht gegen 80,000 Berbündezte schwerlich verloren haben. Dem Sieger würden dann ohne weitern Kampf die Hausen, gegen welche jene Geznerale ausgezogen, von selbst gewichen, und der Besitz der nur kurz verlassenen Bezirke gesichert gewesen son.

Gegen General Foi wandte sich der linke Flügel der Berbundeten unter Graham, um ihn von Frankreich abzuschneiden, während Hill mit dem rechten, zu dem auch bald das Centrum stieß, die Verfolgung gen Pamspiona und von da weiter durch die Pyrenäen bis auf die beherschenden Höhen des Engpasses von Maya sortzseite, wo er Stellung nahm. Allein noch bei Zeiten von Joseph's Niederlage unterrichtet, hatte Foi seinen Rückzug'

auf der Strafe von Bilbao nach Bayonne über Tolofa angetreten und fich bier bereits festgesetzt, als Graham vor den verrammelten Thoren biefer Stadt erschien. Lange vermochte er jedoch ber Uebermacht nicht Stand gu halten; nachdem der Ort mit Sturm genommen wors ben, mußte er unter beståndigen Gefechten fich nach Frants reich zurudziehen. Um 2. Julius erreichte er bas rechte Ufer ber Bibasoa. Raum war ihm noch Zeit genug ubrig geblieben, bas jenseits gelegene, als Brudentopf Dienende feste steinerne Blodhaus in die Luft zu sprengen und die Brude über diefen Grengfluß abzutragen. 3mei Tage zuvor ergab fich Los Pafages mit einer Befagung von 150 Mann an bie Spanier, und bie von Gueteria, um nicht gleiches Loos zu theilen, ging gur Gee nach San Sebastian, welches eine Abtheilung Spanier bereits gu Lande eingeschloffen hatte.

Gegen Clauzel, ber, unbefannt mit ben Ereigniffen bei Bitoria, ben Tag nad, ber Schlacht mit ungefahr 20,000 Mann in der Rahe diefer Stadt anlangte, mas noeuvrirte ber Mittelpunct ber Berbundeten, jedoch nicht in ber Art, wie es die Umftande geboten. Die Unmogs lichkeit seiner Vereinigung mit Joseph auf birectem Wege bewog ihn zur Umkehr über La Guardia nach Logrono, von wannen er gekommen. hier befand er fich noch am 25. und fette erft am 27., alfo 6 Tage nach ber Schlacht, zu Tubela auf bas linke Ebroufer über. Die von Bels lington gegen ihn ausgesandten 5 Infanteriedivisionen und 3 Reiterbrigaden konnten binnen vier Tagen zu Bil: Iafranca am Aragon, und ihre Vorhut zu Alfaro am Ebro seyn. Die Besetzung der hier über diesen Gluß

führenden Brude murbe fie in ben Stand gefett haben, auf beiben Ufern Clauzel's Bewegungen zu folgen und ihn, weil ihm burch ihre Ueberlegenheit an Streitkraften ber Rudzug nach Baragoza abgeschnitten gewesen mare, gur Niederlegung der Baffen genothigt haben. Doch seine Geschicklichkeit und des Gegners Langsamkeit sollten ihn Er ging wieder auf bas por foldem Unfall fichern. rechte Ebroufer gurud, bog bann links gegen gebachte Stadt und erreichte, ohne auf seinem Marsche in ir= gend ein Gefecht verwickelt zu werden, Jaca, wo er fich noch am 14. Julius befand. Dann aber gog er fich, von ben Berbundeten ernftlich bedroht, nach Befetzung Dies fes festen Plates mit 800 Mann, burch ben Engpag gleiches Namens auf Frankreichs Grenze zurud, bort mit seinem Corps den linken Flügel ber Frangofischen Armee bilbend. Der Berluft feiner Artillerie, Die er aus Mangel einer fahrbaren Straße hatte im Stich laffen muffen, war die einzige Aufopferung, die er nicht zu hindern vermochte.

Während dieser Vorgänge war General Graf Abisbal mit der Spanischen Reservearmee am 25. und 26. Junius in Burgos eingetroffen. Seine Marschrichtung war ihm auf der großen Hauptstraße über Miranda de Ebro nach Vitoria gegeben; allein das seste Schloß Pancorbo, auf der Spiße eines hohen, unzugänglichen Felsen gelegen, versperrte dieselbe gänzelich. Er traf daher ungesäumt seine Anordnungen zu dessen Eroberung, und schon am 1. Julius siel dieser wichtige Punct, dessen Besatzung, so klein sie auch war, die Verbindung zwischen Burgos und Vitoria sehr beuns

ruhigte, nach heftiger Beschießung aus Burfgeschutz burch Capitulation.

Auf eine bochst glanzende Beise vertheidigte sich bas gegen bie von General Ren mit 3000 Mann befetzte Fe= fte San Sebastian gegen ein mehr benn dreifach über: legenes Belagerungscorps unter Graham's Befehlen, welches, aus ber 4. und 5. Britischen Division und zwei Portugiesischen Brigaben bestehend, izwanzig Bierund: zwanzig = und 6 Achtzehnpfunder, 6 achtzöllige Haubigen, 4 zehenzöllige Morfer und 4 achtundsechszig= pfundige Caronaden mit fich führte. Wellington mußte Alles baran gelegen fenn, bes Plates bald Meifter gu werden, da berselbe, auf einer nordlich vom Urumeas flugden und sudlich vom Meere bespulten Salbinfel ges legen, ihm einen bochft wichtigen Berbindungspunct mit Die Mangelhaftigkeit ber Befestigung England darbot. Schien dem Unternehmen forberlich. 3mar bestanden die landeinwarts bie Erdzunge burchschneidenden vordern Bers theidigungen in einer boppelten Bestungsfronte mit Gla= cis, bedecktem Bege und Contreescarpe; Die fich langs der halbinfel hinziehenden jedoch nur in einer Linie, Die man, im Bertrauen auf ben Schutz bes Waffers, burchaus unbebeckt gelaffen, einer Reihe betrachtlicher, auf bem rechten Flußufer gelegener unbewehrter Ganbhugel nicht zu gedeufen, welche die nordliche Linie vom Ramm bis jum Rufe beherrichten. Auf folche Weife fonnten die Bers bundeten diefe Bertheidigungswerke nicht nur ber Lange nach vollkommen bestreichen und im Rucken nehmen, sondern die Stadtwalle felbst mit Erfolg beschießen und sogar bei eingetretener Ebbe lange dem linken Ufer bis an den

Fuß ber Berte anruden. Gie benugten baber ers wahnte Soben gur Unlegung ihrer Batterien und ver= fuchten vorerst, sich des ungefahr 300 Klafter vor der Stadt gelegenen St. Bartholomausklofters zu bemach: tigen. Nachdem sie dasselbe ben 14. Julius ben gangen Tag über aus 6 Feuerschlunden beschoffen, unternahmen fie am 15. den Angriff; jedoch vergebens. Dagegen gludte ihnen berfeibe am 17. mittelft Erfturmung bes inzwischen ganzlich in Schutt gelegten Rlosterendes. Folge diefer Eroberung besetzten sie in ber Racht auf ben 19. bie von ben Belagerten angezundete Borftadt Can Martin, aus berfelben die Racht darauf ihre Unnabes rungen rechts und links vortreibend. Um 20. spielten alle Batterien. Gie erwirkten in furger Beit nicht allein eine gangbare Brefche, fondern gundeten auch zugleich in der Stadt auf mehreren Puncten. Graham ließ baber am 22. ben Gouverneur zur Uebergabe aufforbern und auf die verweigerte Unnahme bes Parlamentars das Reuer mit erneuerter Rraft fortseben. Es zerfibrte abermals einen beträchtlichen Theil ber Baufer und öffnete zwei neue Brefchen, wovon jedoch nur eine erfteigbar Roch eine Bierte follte durch Sprengung einer mar. unter bem Glacis der Landfronte eingerichteten Mine gu Stande tommen. Diefe flog am 25. Morgens 4 Uhr auf und legte eine gute Strede bes Glacis und ber Contreescarpe, fo wie den Baffenplat in dem bedeckten Des ge in Schutt. Damit mar auch bas Beichen gum bereits beschlossenen Sturm gegeben, den alstald 2000 Mann auf brei verschiedenen Puncten unternahmen. Saft ohne Widerstand gelangten sie bis jum Fuße ber Ballbruche.

Dier aber harrte ihrer vielfaches Berberben. Ein mohle gerichtet Flinten = und Rartatschenfeuer, ein Sagel von Sandgranaten, Bomben und anbern Feuerwerketorpern von Flanken und Fronte fturgte fie haufenweise nieder und zwang fie fur ben Augenblick, ein Unternehmen auf: zugeben, bas fie in wenig Minuten über 150 Tobte, 237 Gefangene und 581 Bermundete, die ben Frangofen in Die Bande fielen, gefostet, jene nicht mitbegriffen, wel= de die Geschlagnen mit fich fortgeschleppt hatten. 420 Mann ftarke Bataillon of the Royals allein hatte fo fefr gelitten, daß ihm nur 122 übrig geblieben maren. Bur Begrabung ber Tobten warb auf Ausuchen bes feindlichen Generals ein einstundiger Baffenstillstand bes williget, und hierauf bas Feuer beiberfeits wieder forts Meuen Bortheil errangen bie Belagerten am aesett. 27. fruh 7 Uhr durch Ueberfall der Laufgrabenwache; fie jagten biefelbe von einem Ende gum andern und mach. ten einige hundert Gefangene; ein Unternehmen, um: fo leichter ausführbar, ba am Tage bes mißlungenen Sturms die Belagerung, in Folge ber Bewegungen ber Frangofi= fchen Urmee gegen ben rechten Flugel ber Berbundeten in der Richtung von Pamplona, aufgehoben, in eine bloße Blocade verwandelt und General Graham mit dem größten Theil feiner Truppen bei Renteria gur Unterftug= ung des an ber Nieberbidasoa ftebenden linken Flugels aufgestellt worden mar. Das Geschutz felbft wie als les fonftige Gerath brachten die Berbundeten in ben nur eine halbe Stunde von San Sebaftian entfernten Safen von Los Pafages und von ba gur Gee weiter.

Soult, aus bem nordlichen Teutschland mit unum.

fchrankter Macht als Stellvertreter feines Raifers zu ben Phrenden gurudgefehrt, fand bereits wieder an der Spige des Beeres, beffen Dberbefehl ihm durch ein Decret vom 17. Julius übertragen worben. Gein eifrigstes Streben war vorerft auf den Entfat ebengebachter Fefte und Pamplona's gerichtet, welches Abisbal mit 10,000 Spaniern eingeschlossen hielt; bann wollt' er, wie er fich in feiner Proclamation vom 23. desfelben Monats ausbrudt, ben Feind auf bas rechte Ebroufer gurudwer= fen, feine Siegesberichte aus Bitoria batiren und ba feines Raifere Geburtstag feiern. Wie tief er das Un= glud, ja ben Schimpf fühlte, welcher die Frangofische Urmee getroffen , beweift ber Borwurf von Ungeschicks lichkeit, ben er dem Anführer derselben in jener Proclas mation macht. Merklich hatte ihr guter Geift abgenoms men, ja eine Menge Beteranen fogar, um nicht furber Beugen ber Rieberlagen ihrer fonft fiegreichen Abler gu fenn, dieselben verlaffen. Go viel vermochte eine verlorne Schlacht, so viel bas Migtrauen gegen ihren foniglichen Unführer, der fie in folche geführt! Soult's Erscheinen hob ben Muth von Neuem und belebte das Deer mit ftolgen: Soffnungen. Mit voller, wirklich finds licher Buversicht vertraute es beffen fluger Berechnung und fühner Entschlossenheit, ungeduldig der Stunde har= rend, wo er es bem tobtlich gehaßten Feinde entgegen Diese erschien endlich am 25. Julius. führen wurde. Coult begann seine Offensivoperationen mit dem Unternehmen auf Pamplona, also gegen Bellington's Rechte, ber fich bamale auf feiner außerften Linken bei Gan Ges baftian, somit auf bem entgegengefegten Endpuncte fei=

ner ungefahr 13 Teutsche Meilen ansgebehnten Linie bes Sier ftanden meiftens Spanier unter Giron und, wie oben schon ermahnt, bas Belagerungscorps eben gedachter Feste. Den Oberbefehl über diesen Flügel führs Das Thal Ronceevalles hielten Morillo's te Graham. Spanisches Corps und die Britische Infanteriebrigate Byng, ben anfersten rechten Flugel bilbend, befett, unterftugt durch bie bei bem Dorfe Biscarret auf bem Wege nach Pamplona aufgestellte Division Cole, ber jes ne des Generals Picton, bei Dlague lagernd, als Rude Links, neunthalb Stunden von Ronces: halt diente. valles schirmte Sill mit Gilveira's Portugiefischer und Stewart's Britischer Division den Engpag von Maya und unter andern die dabin führenden mehr oder minder gangbaren Wege von Lareta, Arriete, Aristavan und Jes Vorwarts rechts von legterm Puncte in dem Thale von los Albuides, ihm gleichfalls untergeordnet, fand Campbell mit einer Portugiefischen Brigade. Berbindungsposten der zwei angersten Flugel mar Dals housie's Division auf dem Gebirgspasse von Ecalar und die leichte bes Generals Alten auf den Sohen von Santa Barbara aufgestellt, mabrend Pad mit einer Reservedivision die Wegenge von San Estevan beset Diefe verschiedenen Truppentheile betrugen, eins bielt. schließlich der Blocabecorps von Pamplona und San Sebaftian, 90,000 Mann, Mina's, Longa's und andere Guerrillashaufen nicht mitbegriffen. Coult bagegen gebot kaum über 60,000 Mann, beren Linie, gleichsam in Die der Berbundeten hineingeschoben, fich langs dem Adout und einem zwischen Bayonne und Dleron in diefen Strom

sich einmundenden kleinen Flusse erstreckte, rechts auf iene Stadt, links auf diese gestützt, mit einer Borhut bei Saint Jean Pied de Port, mit der andern bei dem Gebirgspasse von Vera.

Am besagten Tage in der Morgenfrühe begann Genes ral Drouet mit 13,000 Mann unter Begünstigung der Richtung der Gebirgeaste den Angriff auf den linken Flügel des Generals hill, dessen Corps sich über den Gebirgerücken von Maya oberhalb des Ursprungs der Bidasoa ausdehnte. Des hartnäckigsten Widerstandes ungeachtet, überwand die Lebhaftigkeit der Angreisenden bald alle hindernisse; sie warfen den Feind, zum Theil mit dem Bayonnett, von Position zu Position, tödtesten oder verwundeten ihm gegen 2000 Mann, nahmen 8 Artisseriestücke und zwangen ihn zum Rückzuge hinter die Bidasoa, wo er jedoch nach Bereinigung seiner Cossonnen auf einem vortheilhaft gelegenen Puncte wieder Stellung nahm.

Soult, inzwischen selbst mit einigen 30,000 Mann über St. Jean Pied de Port an dem Passe von Konzestenalles angelangt, griff die seindliche Fronte mit wenig Ernst und Nachdruck an, indeß er ein sehr starkes Corps rechts detachirte, um die ganze Ausstellung der Berbündeten zu umgehen und abzuschneiden. Er stieß zwar auf einen Theil der Division Cole; allein dem Andrang nicht gewachsen, mußte sich diese mit großem Berluste zurückziehen. Letzterer wurde sonder Zweisel noch bedeutender gewesen senn, ware nicht bald eine Brisgade der Reserve auf dem Kampsplatze erschienen, wels che, ungesäumt seste Stellung nehmend, den ungleichen

Rampf wieder einiger Magen herstellte und die Frangos fen von weiterm Bordringen auf bem linken Flugel ber Berbundeten gurudhielt. Doch Coult hatte auf biefem Puncte seine Absicht erreicht und ffurmte nun mit Macht auch gegen die Fronte. Micht lange; fo war Byng's Brigate, welche bie Sauptstraffe vertheidigte, auf ten Gipfel des Berges gurudgeworfen und baburch ber rechts nach Orbaiceta ziehende und von Spaniern besetzte Weg Gleichwohl leisteten Diese tapfere Gegenwehr, entblofft. mußten fich aber endlich auch am Abend auf die übrige Divis fion Cole, die fich hinter Roncesvalles gefammelt hatte, auruckziehen. Doch auch hier, auf ben Flanken und fast fcon im Rucken bedroht, vermochten die Gefchlagenen nicht Stand zu behaupten; sie wichen mit einbrechender Racht weiter auf ber Strafe von Pamplona bis Lizoain und dann nach Bereinigung ber bei los Alduides ger ftantenen Portugiefischen Brigade bis hinter Irneta gut rud, wo fie eine in der Fronte fast unangreifbare Gtel: lung bezogen.

Kaum grante der Morgen des 26., als sich die Sies ger zu deren Eroberung in Marsch setzten; allein die Schwierigkeiten des Wegs, verbunden mit einem bis zum Mittage anhaltenden Nebel, der die Gegenstände nicht auf zehn Schritte weit erkennen ließ, verzögerten ten Marsch dergestalt, daß sie erst um zwei Uhr Nachs mittags vor derselben eintressen konnten. Dadurch hats te Picton Zeit gewonnen, seine bei Olague gestandene Division mit den Abtheilungen Cole's, Byng's und Mos rillos zu vereinigen und in gedachte Position einzusühs ven. Diese Bereinigung vermochte indeß Soult's Sies Berbundeten, die ihren Ruckzug unter beständigen Ges
fechten bis auf eine große, ungemein vortheilhaft geles
gene Bergebene fortsetzten, wo sie sich zwar bis zum Sins
bruch der Nacht behaupteten, dann aber weitern Rucks
zug nahmen.

Schon wollte Picton, Oberbefehlshaber biefes Corps, am 27. ju fernerer Rudbewegung aufbrechen, ale ploge lich von Wellington Befehl eintraf, Salt zu machen, Da Abisbal zur Unterftugung bereits auf dem Bege fen. Des Oberfeldheren personliches Erscheinen gog neuen Muth in die Bergen ber burch ihre Nieberlage tief ges beugten Armee. Seine Anordnungen waren rasch und Fraftig. Denn schon mabrend feines Berbeieilens von San Sebastian wies er mehrere Truppentheile, an des nen ihn fein Beg vorbeiführte, in neue Stellungen ein. So geschah es, daß Picton's Corps, ehe er noch selbst Die Ordre zur Beranderung der Position erhalten hatte, pberhalb Pamplona, ba, wo das Lang = und Argathal gusammenstoßen, aufmarschirte, und zwar feine eigene Dis vision nebft einiger Reiterei als rechter Flugel auf einer fteilen Sobenreihe auf bem linken Ufer der Arga, gur Dedung der über huarte nach Pamplona führenden Strafe, Morillo's Corps als linker Flugel auf der von Sorauren zu gleichem 3med und Cole's Abtheilung als Mitte auf bem Bergruden zwischen gebachten Thalern, rechts an huarte ind links an Billaba gelehnt. war angewiesen, fich hinter ben Ligaffo gurudzugieben, um theils die von Drun uber Grafum und Berrioplano nach Pamplona führenben Wege gegen etwaige Angriffe

von dieser Seite her zu vertheidigen, theils die Reserve zu bilden. Soult stellte sich mit seiner Armee den Vers bundeten gerade gegenüber. Seine Mitte krönte die Bergs kette zwischen den beiden Hauptstraßen; rechts bedrohte er die Spanier, welche Soranren besetzt hielten, und eie ne Division stand links auf beherrschenden Hohen ienseit der von Koncesvalles und Zubiri kommenden Straße.

Kaft in bem Augenblicke von Wellington's Ankunft eroffnete Soult ben Ungriff. Der Rampf war hartnadig, jedoch nicht entscheidend, ba beibe Theile, den linken Rlugel ber Berbundeten ausgenommen, ihre Stellung beis behielten. Dieser mußte, lebhaft gedrängt, bas Dorfe chen Sorauren verlaffen, bas fur heute, aller Unftrens gungen ungeachtet, ben Frangosen nicht wieder entriffen werden konnte. Um andern Morgen, nach Ankunft ber Infanteriedivision Packenham, die Wellington alsbalb gur Berftartung von Cole's linkem Flugel auf ten Um hohen von Gorauren mit der Fronte gegen dieses Dorf aufstellte, weil die Frangosen durch Sammlung bedentens ber Streitkrafte auf diesem Puncte einen Sauptangriff zu beabsichtigen ichienen, entfaltete fich bas blutige Tas gewerk von Neuem. Mit mehr Muth als Tapferfeit fturmten lettere beran, trot des wirkfamen feindlichen Front = und Flankenfeuers lange unaufhaltsam vorbrins Allein ihre Bermegenheit Scheiterte an bem geres gend. gelten Widerstande und der kalten Ausdauer der Wege ner; sie wurden geworfen und mußter fich mit großem Berlufte über die Leichenhugel ihrer gefallenen Bruder wieder in ihre Aufstellung gurudtziehen. Daß die Bers bundeten nicht weniger gelitten, bebarf wohl ber Ers

Um indeß biefen Unfall wieder auszus wähnung nicht. gleichen, machte Soult Rachmittags einen allgemeinen Angriff auf die gange feindliche Linie zwischen Billaba und huarte. Er begann benfelben mit ber Wegnahme ber Cole's linken Flugel ftugenden Capelle und wandte fich nach Wiedereinnahme berfelben burch eine gur Uns terstügung schnell herbeigeeilte Britische Infanteriebris gabe gegen einen vom rechten Flugel bes feinblichen Centrums befegten Sugel. Die benfelben vertheidigen. ben Spanier waren balb geworfen, zerstreut und die Frangosen fast schon herrn bes Gipfels, als das 40. Englische Regiment durch eine fuhne Bayonnettsatta= que nicht nur ihr weiteres Borfdreiten aufhielt, fondern fie auch mit bedeutenbem Berluft gurudtrieb. Der ales dann erfolgte Unlauf zweier in Daffe gefchloffenen Fras zofischen Colonnen auf Cole's beide Flügel gumal mard breimal und immer fehr blutig abgewiesen. aber fronte ein vierter Berfuch Soult's Unftrengungen bei vorerwähnter Capelle. Er eroberte fie gum zweis tenmal und verdrangte getachten General aus feiner Linkenflügelstellung. Doch nicht lange follt' er sich Dieses theuer errungenen Bortheils freuen. Die Refer= ven der Berbundeten rudten beran, nahmen wieder, was ihre Waffenbruder kurg zuvor verloren und ents schieden so noch vor der Dammerung zu Gunften der Ihrigen den Rampf, der ficher unter die beißeften zu gablen ift, welche auf Spanien's Boden im gangen Laufe bes Rrieges gefochten worben find.

Die Stellung der beiben Heere blieb am 29. unvers andert dieselbe, Die Division Dalhousie ausgenommen,

welche an diesem Tage als Berbindungsposten zwischen dem Hillschen Corps und der Nauptarmee die Soben von Marcalain befette und fo Wellington's vorhin ges trennte Beertheile zu einem undurchbringlichen Gangen verband. Dieß und ber Umftand, daß deffen linker Flügel früher in das Bidafoathal gelangen konnte, als feine eigenen Truppen, bewog den Marschall Soult ju andern Borkehrungen, um Pamplona's Entfat ju bezwecken. Er raumte gu bem Ende die mit einer Dis vision bewehrten Soben jenseit ber von Zubiri und Roncesvalles fommenden Strafe, ließ auf bem anscheis nend uneinnehmbaren Theil seiner Aufstellung zwischen bem Lang: und Argathal nur eine schwache Befagung jurud und marfdirte mit bem Gros der Urmee gegen feine rechten Flugel, um in Bereinigung bes bereits nach Oftig vorgeschobenen Dronetschen Corps die Linke der Berbundeten mit Uebermacht anzugreifen, mabrend er jedoch aus Borficht ben großen Artilleriepart auf ber Sauptstraße nach Franfreich umkehren ließ. lington, feines Wegners Abficht flar burchschauend, bes nutte, um fie zu vereiteln, auf ber Stelle biefe ausgedehnte Bewegung zur Offensive. Nachdem er in ber Racht seine Dispositionen getroffen, ließ er am 30. in ber Morgenfruhe die gange Frangofische Linie angreifen. Padenham eroberte Gorauren und Offig; Dalhousie ers fturmte eine von einer ber fich rechts ziehenten Frango= fischen Colonnen bereits besetzte Sohe: Picton überftieg Die mehrgedachten, jenseit der Straffe von Ronces= valles und Zubiri gelegenen, von den Gegnern verlaffes nen Sohen, um Coult's linke Flanke ju bedroben,

und Cole rudte gerabe in ber Fronte gegen beffen fur unana greifbar gehaltene und baber nur ichwach befetzte Pofis Richt lange; fo war auch hier ber Rampf gu tion. Gunfien ber Berbunbeten entschieden, und bie Frangofen bis über Dlague binaus getrieben, in beffen Rachbars schaft fich Sill ben gangen Tag hindurch mit abwechselne bem Gluck gegen Drouet geschlagen und sich erft nach Umgehung feines linken Slugels auf die Soben bei Eguaras zurudgezogen hatte, wo er, auf allen Geiten burch die Ratur des Bobens gedect, überdieß mit Dalhousie in naberer Berbindung, vor fernern Unfallen ficher war. Die Siege ber Berbundeten auf den ub: rigen Puncten madhren jedoch diefen Bortheil bedeutungs= los; denn fie hielten die Frangofen nicht nur von Uns griffen gurud, fonbern nothigten fie auch gum Rudzuge, den sie in der Racht auf den 1. August in der besten Haltung und Ordnung burch den Pag von Dona Maria nach der Unterbidasoa antraten. Erft nachdem Sill's und Dalhousie's ungleich starkere Truppenmasse bas dort gur Dedung desfelben in einer vortrefflichen Stellung zurudgelaffene Corps vertrieben, und Wellington burch gleichzeitiges Vordringen mit dem Sauptheere burch ben Pag von Belate nach ber obern Bidafoa biefen Fluß umgangen hatte, verwandelte fich ber Rudgug in eine Art von Blucht, wodurch der Geschlagenen Berluft erft zu der bedeutenden Sobe von 8000 Mann flieg, da er vorhin den der Sieger nicht viel übertreffen mochte, ins dem Letztere nach eigener Angabe nur 2000 Mann wes niger gablten. Much mar biefen nur einiges Kriegoges rath und ein Theil bes nach Pamplona bestimmten

Proviantzugs, durchaus aber keine Artillerie in die Haus de gefallen. Sie bezogen am 1. August wieder ihre vor dieser fünstägigen Schlacht inne gehabte Stellung und verdoppelten nunmehr ihre Anstrengungen gegen die beis den Festen von Paupsona und San Sedastian, die soz mit abermals ihren eigenen Kräften überlassen blieben.

Schon am 6. ward bas vor letterer meggebrachte Geschutz und anderes Belagerungsgerath bei Los Pafas ges wieder ausgeschifft und am 24., nach Ankunft eis nes beträchtlichen Artillerieparts von England, die Belagerung San Sebastian's von Neuem begonnen. der Zwischenzeit hatte ein Geschmader Diefer Macht, welches ben Safen von der Seefeite eng' eingeschloffen hielt, ber Stadt und Cittabelle mader zugesett. Die Arbeit forderte, trot ber haufigen Unfalle ber Belagers ten, fo fchnell, daß schon am 28. 80 Stud Geschut ihr Feuer gegen die Balle aufbectten, welches in Berbindung brei gesprengter Minen bis jum 31. zwei vola lig gangbare Breschen erwirfte. Die Sturmcolonnen ruckten nun an demfelben Bormittag 11 Uhr, gerate um bie Beit ber Ebbe, gur Erfteigung berfelben beran. Sie aufzuhalten, fturzten die Belagerten mittelft zweier Fladderminen einen Theif ber Mauer am Meere nieder, phie ihnen jedoch baburch einen bedeutenden Schaden an verurfachen, ta fie weber bicht geschlossen, noch ber Maner nahe genug waren. Größern, ja den fürchtera lichsten Berkust erfuhren sie am Fuße und auf bem Ramm der Breschen felbft. Was die entfchloffenfte Tape ferfeit vermag, ward beiderfeits geleiftet. Go oft es ten Sturmenden burch beispiellofe Unftrengungen gelang.

die Sobe bes Wallgangs zu erklettern, fo oft wurden fie durch die hinter festen Abschnitten hervorstrebenben Bayonnette und bas fürchterlichfte Flankenfeuer, bas ihre Reihen niederschmetterte, wieder bis an ben Jug ber Breichen gurudigetrieben. Frische Truppen erfegten jum zweiten, ja jum dritten Male bie Gefallenen. In dieser gewiß verzweiflungsvollen Lage richtete Graham fein Geschut auf die Courtinen gur Erleichterung von 500 Portugiesen, bie, von einem verheerenden Flintens fener ber gangen Linie und eines ben niedergeschoffenen Wall überhöhenden Werkes empfangen, in zwei Abs theilungen fuhn burch die Urumea gegen die Baffer, fronte ansturmten. Gleichwohl vermochte der hochste Beldenmuth über die muthentbrannte Gegenwehr nicht Der Tod murgte mit Entsetzen in ben obzusiegen. Reihen der Berbundeten; zwei volle Stunden waren vers ftrichen, und noch ftanden fie am Juge der Ballbruche. Da offnete fich das Ende der hauptcourtine dem mohl: gezielten Teuer und bot eine gangbare Breiche; auch ftog turg barauf, fast gleichzeitig mit bem Gindringen eines Schottischen Garbebataillons, welches von dem 88. Regiment unterftugt ward, eine Menge Brandzeug in berfelben auf, vom Feuer ber Belagerer entzundet. Dadurch erschüttert, begannen die tapfern Bertheidiger zu wanken, felbst Berwirrung verbreitete sich gemach unter ihnen, und ein wiederholter Angriff vertrieb sie endlich aus den meisten vorliegenden Werken, z. B. aus bem halbmond und dem sinken Zweig bes hornwerks, wie auch bald barauf aus ben Abschnitten binter ben Sturmluden. Die Truppen rudten nun nach und nach

über bie Trummer in bie Courtine, ftarte Maffen wandten Sch gegen bie Stadt felbft. Doch auch biefe, theilweise verbarricabirt und mit innern Berschanzungen verseben, konnte erft nach einstundigem blutigen Rampfe ben heroischen Gegnern bis auf bas Therefienflofter Sie gogen fich bierauf ins Schlof entriffen werben. gurud, nachdem fie an Gefangenen allein gegen 700 Mann eingebußt, bem Feinde aber bei'm Sturme 1500 verwundet und 500 getobtet hatten. Unter lettern bes fand fich der Dberftlieutenant Fletchet, Chef bes Ges niecorps. Diese ungeheuere Ginbuße, lediglich der burfe tigen Erfahrung Diefes die Anordnungen bei'm Sturme leitenden, übrigens durch Bravour und Ginficht gleich ausgezeichneten Officiers juguschreiben, fo wie die Lage bes Schloffes felbst gebot ben Berbundeten bei beffen Eroberung die hochste Borficht. Daber schlossen fie basselbe ein, rudten allmalig naber, errichteten mehren fehr ftarte und wohlgedecte Berke und eröffneten ends lich nach Zerfall ber inzwischen gepflogenen Uebergabs unterhandlungen am 8. September Morgens 10 Uhr bas Bollfeuer aus 56 Stud Geschutz des schwersten Calibers. Der enge Raum bes Caffells und ber Mans gel an Traverfen, verbunden mit bem gut gezielten Jeuer der Belagerer übermaltigte endlich die heldenmuthige Befagung. Gie ftedte um Mittag bie weiße Fahne auf und ergab sich, bis auf 1300 Mann, 500 Kranke oder Bermundete mitbegriffen,- herabgeschmolzen, ale frieges gefangen. Gie fand in England eine ihrer murdige Bes handlung.

Es fen bem Berfaffer, ber in furgen, aber treuen Ums

riffen eine ber glanzenbften Baffenthaten biefes Rriegs darstellte, erlaubt, im Gefühle seiner Unbefangenheit auch der furchterlichsten Grauel und Berheerung mit wenig Worten zu gedenken, die, von Bundesgenoffen verübt, um fo mehr allgemeine Entruftung erweden muffen. Jauchzend und freudebelebt begrußten die Bewohner San Gebaftian's von ben Fenftern und Balcons herab die in die Stadt siegreich eindringenden Scharen, welche ihnen von dem långst mit Widerwillen getragenen Joch Frangofischer Zwinggewalt Befreiung bringen sollten. Allein bas durch frühern und ungestraften Mord wehrlos fer Burger \*) abgestumpfte Gefühl der Barbaren erwies berte folch' lauter Innigkeit mit frevler Graufamkeit. Gine Menge Einwohner, von den Rugeln der Triums phirenden erreicht, bugte ben Jubel mit Bunden Die unerhörteften, alle Ginbildungefraft oder Tob. übersteigenden Abscheulichkeiten folgten nun. Friedliche Burger, Manche hochverdient um's Baterland, befons bers aber Beiftliche, murben auf ben Strafen angefals len, ihrer Barschaften, ja selbst der Rleider beraubt, mißhandelt, Wiele verwundet oder gar getobtet. in der Wohnungen Beiligthum drang die zugellofe Bilde beit. Der Beerd, fonft oft felbst dem Feinde beilig, bot gegen diefe Schandlichen keinen Schut. Die Saufer, gum Theil schon ein Raub ber Flamme, murden erbros den, die Eigenthumer beraubt und nacht und bloß auf

<sup>\*)</sup> Man erinnere fich der Schandlichkeiten der Englander in Badajoj. Thl. III. Geite 433.

Die Straffen getrieben. Meue Gefahr brohete ihnen hier. Die abgelegensten Winkel wurden gesucht, um sich vor ber Wuth der Raub : und Mordluft zu verbergen. fonst widerstrebten Frauen mit mannlicher Kraft schands licher Entehrung, Madden von jedem Alter erlagen ber viehischen Lustbegier ber roben Golbatesta. Der Man: ner Bitten und Droben, der Aeltern Sanderingen und Bleben ward mit Graufamkeit oder Spott erwiedert; ja, wer mag glauben, was das zuchtige Wort auszubruden fich ichamt - auf Muttern, gu Tode geschändet, entehrten die Unmenschen die Tochter! Gelbst nicht der Alltare Beiligkeit; wohin fich die Unschuld geflüchtet, gewährte dieser Schut gegen die entfesselte Sinnlichkeit. Wer widerstand, ward fest gehalten oder an irgend eis nen Gegenstand gebunden und nach gestillter Luftbegier der Menge bes Todes Beute. Nicht die Sturmenden allein rangen um den Preis folder Schandlichkeiten, aus ben entfernten Lagern ftromten bie Truppen berbei, auf daß fie so denkwurdiger Thaten unfterblichen Ruhm mit ben entmenschten Brubern theilten. Richts halfen ber Alcalden dringenofte Borftellungen; ber Plundering, ber Mothzucht, nicht einmal ber Mortbrennerei in bes freundeter Stadt konnten fie Ginhalt thun. Wie konnte man aber auch, ich will nicht fagen Maßigung, sondern nur einige Menschlichkeit von ben Scharen erwarten, da ihr Befehlshaber selbst des rohesten Barbarismus ihnen ein Mufter war? Wird es bie Nachwelt glauben (die Mitwelt hat es gesehen), baß er, ber als Befreier in eine verbundete Stadt einruckte, befehlen konnte, nach: bem nichts mehr zu plundern übrig und ber Raub, fpås

ter im Sauptquartier fogar gum bffentlichen Bertauf ausgestellt, in Sicherheit war, die vollige Berfforung San Sebastian's burd eigende bagu verfertigte Brands stoffe zu beschleunigen? Mur zu genau erfüllten bie Mordbrenner den schändlichen Auftrag! Mit Tang und Gefang schauten fie bem grauenvollen Flammenscheine zu, und der niederfrachenden Saufer Sturg mar Melodie für ihre verwilderten Geelen! - Go ging biefe Stadt von 600 Gebäuden bis auf 36 durch Freundes Sand gu Grunde und ließ 1500 Familien, deren Berluft fich im geringften Unschlage auf funf Millionen Viaster bes laufen mochte, ohne Obbach, ohne Sulfe! Can Gebastian, noch vor Kurzem der blühendste Handelsplat bes nordlichen Spanien's, ftand da ein Bild ber icheuß= lichsten Bermuftung durch ein Deer, bas fich ohne Scham bei'm Unblide seines Werks Retter vom Dess potismus nannte.

Soult hatte nach bem mißlungenen Bersuche auf Pamplona nichts versaumt, um wenigstens San Sesbastian zu retten, und zu bem Ende seine Hauptmacht bei Bera zusammen gezogen. In der sehr stürmischen und regnigen Nacht auf ben 31. August setzte er eine Division über die Bidasoa durch eine Furt unweit Drun, gerade vor der linken Flanke des Spanischen Deckungszeorps, welcher Howard's Division zur Reserve diente; eine zweite war den folgenden Morgen auf demselben Puncte im Uebergange begriffen, und eine dritte mit Schlagung einer Laufbrücke über gedachten Fluß eine Strecke oberhalb der Straße beschäftigt, während ihn drei Divisionen mittelst der Furt von Salin, oberhalb

und gang nabe vom Berge Una, burchwateten. Yuf demfelben ftanden Longa's Guerrillashaufen als Ruds halt bes Spanischen rechten Flugels, zur Rechten ges bachten Berges eine Portugiefische Brigate, zu beffen Linken, unfern hinter ber rechten Spanischen Flante General Roß mit ber Seinigen und die bes Generals Inglis an ber Brude von Lezaca. Raum hatten fich bie beiden Frangofischen Divisionen vor dem linken Glus gel der Spanier in Schlachtordnung gebildet, als fie bie gering geachteten und fo oft geschlagenen Wegner mit übereiltem Ungeftum in mehreren Colonnen anfielen. Allein Diefe hielten, auf der Ruppe des jahen Sugels aufgestellt, rubig Stand und warfen fich erft bann, als fich die Reihen der Sinanklimmenden getrennt hate ten, mit folder Seftigfeit ihnen entgegen, bag diefele ben, ohne fich wieder fammeln zu konnen, gur fchnells sten Flucht über die Bidasva genothigt wurden, in die ren reißenden Fluten viele, welche bie rechte Furt vers fehlten, ihr Grab fanden. Dagegen mar es um Mits tag den Frangofen gelungen, die Brude unter bem Schufe eines fürchterlichen Artilleriefeuers, zugleich burch die Rrummung bes Fluffes begunftigt, ju Stans be zu bringen und auf das linke Ufer überzugehen. Eben brangen fie im allgemeinen Sturme bie Soben von Marcial hinan; da erschien Bellington vor ber Fronte der Angegriffenen. Schon feine Gegenwart mar Die Frangbfischen Schlachthaufen wichen bis an Die Bidafoa in bester Dronung gurud. Bier aber lofte Kurcht vor Gefangenschaft Alles in regellose Theile auf. Diele Ginzelne fprangen, ihrer Schwimmkunft vertraus

end, in ben Strom und erreichten meiftens bas jenfeitis ge Ufer; die Maffe drangte fich ber schwachen Brude gu, die zuletzt unter ber Menge ber Fluchtigen auf ben Grund sank. Gludlichern Kampf bestand anfänglich bas bei Salin übergegangene Corps, welches burch Linksziehung bie Rechte ber Berbundeten zu umgehen brohte. Es warf die Portugiesen und die Brigade Ing= lis, beffen verlassenen Poften an der Brude von Legaca eine gleich ftarke Abtheilung ber leichten Division ales bald befette, bis auf die Sohen vor dem Rlofter San Antonio zurud. Da aber die Divisionen Cole und Dalhousie, inzwischen angelangt, nebst Longa's Saufen auf diesem Puncte ben heftigsten Biderstand leifteten; fo konnte es nicht nur nicht weiter vordringen, fondern ward sogar mit empfindlichem Berluft zurückgeschlagen. So scheiterte also auch dieses Unternehmen zu San Ges bastian's Rettung an Wellington's gut getroffenen Dis: positionen und der Beharrlichkeit seiner Truppen. Gelbst Die Elemente schienen die Frangofen anzufeinden. heftig eingefallene Regen schwellte die Bidason so plog= lich an, daß feine Furt mehr zu passiren, und Soult mithin genothigt war, in der Nacht bis zur Brude von Bera hinaufzugeben, über bie er unter bem heftigsten Feuer ber Berbundeten das rechte Ufer dieses Fluffes Sein Berluft betrug nahe an 2000 wieder erreichte. Mann, worunter ein Badenscher Boltigeurscapitan nebst 46 Babenern.

Am 1. September und die folgenden Tage bezogen die Franzosen wieder ihre zum Theil verschanzten Bis vouack und sonstigen festen Stellungen vor und hinter

ber Nivelle, ihren rechten Flugel St. Jean de Lag ges genüber, an's Meer und an gedachten Tluß gelehnt, bas Centrum bei Gara und auf ben Soben rudwarts bem Dorfe und ben linken auf jener hinter Unhorra auf ber Bergfette von Mendaru, gablreiche Avantgare ben aber auf dem schwer zu erklimmenden und fart verschanzten Puncte von Bera, la Rhune und Andapa aufe General Foi hielt mit einem Seitencorps St. gestellt. Jean Pied be Port besetht; ihm gunachst stand General Paris mit einer minder betrachtlichen Abtheilung gur Beobachtung bes Thais von Baftan. Beiben gegenüber befand fich ber rechte Flugel ber Berbundeten zu Mana und Roncesvalles in einer das Frangofische Gebiet febt bedrohenden Position; gleichwohl aber fam es bier nut felten zu Medereien, nie zu ernsthaften Gesechtene Dage figer schlug man fich auf Wellington's linker Flanke, ba er nicht die mindeste Gelegenheit vorübergeben ließ, bie ihm einigen Bortheil zu versprechen schien. Der faft taglichen Plackereien aber endlich mude und entschloffen, biefem Theil seiner Urmee eine gleich gebieterische Stels lung zu geben, überschritt er am 7. October gerate gur Ebbezeit die. Bidafoa: Graham mit zwei Britifchen Die vifionen und einer Portugiefischen Brigade gunachftiche rer Einmundung in's Meer und Freire mit bem großten Theil der Galicischen Armee bei den Furten pon San Marcial, mahrend die Generale Alten und Giron, jener mit der leichten Division und Longa's Guerrillashaufen gegen den verschanzten Engpaß von Bera, diefer aber mit der Andalusischen Reservearmee gegen die Feldvers Schanzungen von la Rhune anruckte. Alle Angriffe ges

langen bis auf einen. Alten und Longa erstürmten mit wahrhaft heroischem Muthe die Sohen von Bera, die funf hinter einander errichtete, fich immer überfteigens be Redouten fronten, fo wie Graham und Freire alle ihnen begegnenden Werke. Die Ginfidelei von la Rhune hingegen auf fehr fteilem und hohem Telfen widerftand hartnadig Giron's mehrfachen Ungriffen; nur ber Sturm auf die untern Berschanzungen war ihm gelungen. am andern Morgen 10 Uhr verließen die Frangofen, als fie fich bier fast ganglich abgeschnitten faben, nach furs ger Gegenwehr auch biefen wichtigen Punct, ber, die bem Paffe von Mana zunachst gelegenen Gebirgsubergange Bera und Echalar beherrschend, als Schluffel ihrer bors tigen Aufstellung zu betrachten mar. Nicht viel langer behaupteten fie fich in ihrer hinter ber Ginfidelei gezoges nen Berschanzungelinie, sondern wichen mit dem Schmerze gefühl, ten Teind nun auf Altfrangofischem Boden gut wiffen, und nach einem Berlufte von fast 1000 Mann und 11 Ranonen überall in die weit festere langs der Nivelle jurud. Die Ginbufe ber Sieger hingegen überftieg bie der Besiegten um 400 Mann. Das Errungene zu behaup= ten fo wie feine Operationslinie zu fichern, ließ Bels lington alsbald die zerftorten Bruden über die Bidafva wieder herstellen, oder neue errichten und machtige Bers schanzungen anlegen, indeß auf Pamplona's Fall hars rend, um bann feine Offensivoperationen wieder fortzus fegen. Dach einer fast vierthalbmonatlichen Blocade er= gab fich diese von Bauban erbaute wichtige Fefte wirklich am 31. October an die Spanier durch Capitulation, vers moge welcher bie Besatzung friegsgefangen, megen

III.

ihres guten Benehmens gegen die Einwohner aber mit der größten Achtung behandelt ward.

Wie Wellington's Feldherrnkunst und seiner Krieger Tapferkeit den großen Kampf zu Ende führten, wird des folgenden Abschnitts Inhalt senn. Für jetzt wendet sich unser Blick von diesem Schauplage nach des Landes bst lichen und südöstlichen Provinzen, um die inzwischen dort statt gehabten Ereignisse nachzuholen.

Es ift bereits berichtet worden, daß die Generale Murray und Elio, jener mit 16,000 Mann, tiefer mit 12,000 im Marg 1813 ihre Unternehmungen gegen ten herzog von Albufera zu eröffnen gedachten. ten in bruderlichem Bereine in den erften Tagen besfels ben Monats wirklich gegen ihn vor. Der linke Flügel unter Glio befetzte Die Stadte Decla und Billena, ims gleichen die flache Umgegend; der rechte unter Murran dehnte sich lange dem Gebirge von Castalla bin aus, mit feiner Borbut Biar befett haltend. Go fam ber Upril heran, ohne daß jedoch beide Generale, außer biefer Aufe ftellung, etwas weiteres gethan hatten. Da beschloß Suchet, wenngleich minder an Truppenzahl als ber Feind, denselben anzugreifen. Er rudte ju bem Ende mittelft Gilmarsches mit 16 Bataillonen, 10 Escadronen und 12 Artilleriestuden gen Fuente de la Siguera. Um 11. April mit Tagesanbruch erschien General Barispe im Angesichte ber Stadt Decla, Die 6000 Mann von Clio's Corps befett hielten. Gie verließen zwar dieselbe gleich beim erften Angriffe, zogen fich aber in eine fehr fteile Pofition gurud, bie fie, in Bierede gebildet, mit bem lebhaftesten Widerstande vertheidigten.

mit dem Bayonnett von Stellung zu Stellung gedrängt, bis das 4. Husarenregiment einen Anfall ansführen konnte, welcher, anfangs abgeschlagen, dann aber, uns terstüßt von einem Theil des in Reserve stehenden 24. Dragonerregiments, endlich die Bataillons durchbrach und 900 Mann zur Niederlegung der Wassen nothigte. Das 7. Linienregiment, die Voltigeurs des 44. und 116. vollendeten des Feindes Niederlage, welcher, über drei Stunden versolgt, 15,00 Gefangene von den vier als testen Spanischen Regimentern und 68 Officiere zurücksließ, unter welchen letztern sich ein General befand; mehr als 300 Todte und 200 Verwundete blieben auf dem Schlachtfelbe.

Unmittelbar nach biefem glanzenden Gefechte ließ Suchet 10 Bataillons von der 1. und 3. Division fammt ben Curaffieren auf Billena vorrucken. ray und Elio wollten an der Spige von 1000 Mann Englischer oder Sicilianischer Garbereiterei nebst einiger Infanterie und zwei Stud Geschutz ihn aufhalten; ale lein sie sahen sich bald auf ihrer rechten Flanke bedroht und wichen baber in die Stadt gurud. Einige Ranos nenschuffe sprengten das Thor berfelben und General habert burchzog mit seiner Borhut unverweilt den Ort. Der Feind hatte fich, mit Ausnahme einer im Fort gus rudgelaffenen Befatung, gen Biar und Gar gurudges wandt. Doch schon am 12. um Mittag verlangte ber Commandant Capitulation, die ihm auch fogleich bes willigt ward. Bermoge berfelben fam das Regiment Beleg Malaga, eines der schönsten, der best equipirten

und bemaffneten in gang Spanien, noch 35 Officiere und 1000 Unterofficiere und Goldaten ftart, in Rriegs, gefangenschaft. Die Englander faben von Biar aus basselbe befiliren, ohne auch nur bas Mindeste zu feis uer Befreiung zu versuchen, obgleich bem General Sas bert an Truppengahl bedeutend überlegen, der fie mah: rend der Berennung und bis jum Falle des Forts mit einem Theil feiner Division beobachtete. Jest griff et fie in bem verschanzten Dorfe Biar felbst an und warf eis nen Theil der Truppen, fo dasfelbe befett hielten, gus Bald barauf erblickte man ben Jeind auf erhobs rud. ten Chenen in mehrere Linien gebildet, in beren 3mis schenraumen Artillerie aufgestellt war. Seche hundert Boltigeurs mar es gelungen, benfelben von ben Soben, welche feine Linke beherrschten, im namlichen Mugens blide zu vertreiben, wo bas 1. leichte Regiment die Englische Linie sturmend angriff. Diefes Regiment hatte von dem erften Feuer Manches zu leiden; allein nicht lange, so war bie vordere Linie in feiner Gewalel Die Frangbfischen Colonnen rudten rechte und fints mit Erfolg vorwarts. Diefe Bewegung ward burch brei Infanterieregimenter unterftutt, ber Feind ganglich geworfen und von Stellung zu Stellung verfolgt. Raum wieder gebildet, fand er fich fchon von Reuent angegriffen. Run beschleunigte er seinen Ruckzug, ben Frangosen zwei Ranonen und an hundert Gefangene suructiaffend. Roch tief in die Racht ward er bis uns ter seine Berschanzungen und die Redouten von Castalla verfolgt. Die Bataillons, fo biefen Bortheil errungen, nahmen an ber Deffnung bes Thals von Biar Stellung;

die übrige Armee beschloß ber Marschall in die Positis onen am Zucar zurückzuführen.

Inzwischen bemerkte er ben folgenden Zag gegen 2 Uhr, daß der Feind ein weites Gebirge, an das fich Caftalla lehnt, befett hielt. Er beorderte eine Colonne von 600 Boltigeurs auf feine angerfte Rechte gur Res cognoscirung bes Feindes, mahrend vier Bataillons burch einen Scheinangriff bie linke Gebirgefeite bebros ben und fogleich die Recognoscirung vollenden follten, im Fall der Erfolg der rechts unternommenen folches er= lauben wurde. Der Ungestum ber Frangofen so wie ber Schwung, ben bie gludlichen Resultate bes vorher= gehenden Tages ihnen gegeben, verwandelten in einen wirklichen Angriff, was nur ein verstellter feyn follte. Gine vierfache Ueberlegenheit an Streitkraften aber auf Seiten bes Feindes, ber noch dazu echelonsweise auf Felsen formirt stand, beren wiederholte Borfprunge man eben so schwer zu übersteigen, als nach bem blos Ben Sehen zu beurtheifen vermag, bestimmten die Co= lonnenführer, welche bis auf die Spike gelangt waren, gur Rudfehr in bie Stellung, aus der fie ben Berfuch Ihr Berluft bei biefer Unternehmung unternommen. übertraf indeß den des Feindes nicht. Der Marschall hatte fortwahrend gehofft, daß bie Recognoscirung ihm die Starke der feindlichen Urmee in ihren Stellungen vollständig erkunden, oder wohl gar bieselbe, solche zu verlaffen, bestimmen werde. In beiderlei Sinficht ward feine Erwartung erfüllt. Denn in der That bebouchirte die ganze Englische Armee hinter Castalla und bilbete fich in zwei lange Linien. Jest führte er die Barails

Ions ber erften Division, bie in Echelons formirt was ren, ju ber Sobe, welche die ber britten inne hatten. Derselbe In diefer Stellung erwartete er den Feind. hatte sich anfangs fehr entschlossen zum Angriff bewies fen, ward aber burch die Faffung ber Frangofen und die trefflich aufgestellten zwolf Feuerschlunde von jeder Unternehmung zurudgehalten. Ein einziges Bataillon Englander versuchte berbeizuschleichen, um die Linke Allein ein Bataillon vom 16. Regiment anzugreifen. trieb es mit Nachdrud gurud. Go weit erftredten fich Die Unstrengungen bes Feindes, ber bes Rachts fich in feine Berfchanzungen gurudzog. Der Marschall ging feinerseits, ohne verfolgt zu werben, nach Biar und Billena.

Auch haben die vier Bataillons der Division Bar rispe, zur Beobachtung gegen Gar bin aufgestellt, ger gen sechszehn Bataillone, so unzugangliche Positionen inne hatten, ben Rampf bestanden. Eilf Bataillons, die, welche so eber sich geschlagen, mitbegriffen, murden gebildet, den Angriff von vierzig Bataillons Englander, Sanoveraner, Spanier und Calabrefen auszuhalten, ins beg ber Feind es fiets vermieb, ber Frangofischen Cas vallerie Gelegenheit zum Ginhauen zu geben. Gesammtresultat ber Gesechte vom 11. 12. und 13. betief fich auf 2700 feindliche Gefangene (unter tenen 114 Officiere) und 900 Mann Tobte. Außerdem wurs den zwei Fahnen nebst eben so viel Ranonen genommen. Dagegen bestand ber ganze Berluft der Frangosen in 800 Mann, fo kampsunfahig geworden, und in 41 Ges fangenen.

Den folgenden Tag (14. April) nahm ber Mars Schall feine Stellungen vorwarts bem Eutar wieber ein, nachdem er bas Fort von Villena in die Luft gesprengt. Doch follte er diese mit einem Theil feines Seeres wieder verlaffen und nach Untercatalonien marschiren, um bort in Bereinigung mit bem General Decaen Die Alrmee bes Generals Murray gn schlagen, welche, in= zwischen durch 18,000 Mann frisch aus Murcia und Granada angelangter Spanier unter bem Bergoge bel Parque in ihrer Stellung bei Caftalla abgeloft, am 31. Mai zu Alicante eingeschifft und schon in ber Racht auf den 3. Junius in bem Sasen von Salou unweit "Tarragona an's Land gescht worden war.- Gie beeilte sich, lettern von ben Frangosen bis auf einige wenige Mußenwerke und einen Wall ohne Graben bereits ges Ichleisten Platz so wie bas gut casemattirte, auf bem Bergpasse von Balaguer mehr benn 400 Tug über ber Meercoflache gelegene, die Strafe weit hin beherrschen= be Fort San Telipe zu berennen. Die Schwierigkeis ten biefem Telfennefte beigutommen, ichienen unbefiegbar. Dennoch follte es ben Unftrengungen ber Berbun= beten, welche bas Geschütz durch Menschen in die Breschbatterien Schleifen laffen mußten, nach funftagiger Beschießung fallen, mabrend welcher fie burch die feine hundert Mann ftarte Befahung gegen 300 Mann Toote ober Bermundete eingebußt. Tarragona hatte seine abers malige Rettung Murray's Unerfahrenheit in der Be= lagerungskunft zu danken. Acht koftbare Tage vergeudete er, um nur eines jener Alugenwerte Meifter zu werden. Da erschien Guchet, burch ben Fall Can Felipe's am

Borruden auf der großen Beerstraße gehindert, in ber Richtung von Mequinenza her auf beschwerlichem Ge birgspfad und ungeheuerm Umwege mit der Divifion Musnier, welcher die Brigaden Pannetier und Aligrez mont folgten, jedoch ohne Geschutz am 13. Junius mit: telft Gewaltmarsche auf den Sohen von Ball de Lios, wo er von der Besatzung Tarragona's gesehen werden konnte. Morig Mathieu kam gleichzeitig mit 8000 Mann auf der entgegengesetzten Geite von Barcelona ber in dem nur einen Tagmarich von eben gedachter Tefte entfernten Dorfe Arbos an. Allein von biefem gemeinschaftlichen, ihm fo schreckbaren Manvenvre bereits benachtichtigt; hatte Murray schon Tags zuvor die Belagerung aufger geben und feine Infanterie, mit Burudlaffung von 27 Ranonen und einer unermeglichen Menge von Munition und Geschützeugeln, in bem Safen, wo fie an's Land. gestiegen, wieder eingeschifft. Die Reiterei und bas Feldgeschütz schickte er zu gleichem Zwecke nach bem Paffe von Balaguer, als einem hierzu geeigneten Punkti, wo sie jedoch sogleich bei ihrer Ankunft von einem Ewisse corps Französischer Reiterei, die von Tortofa kani, liber haft angegriffen und zurückgeworfen ward. Befindets! übel wurden einige Schwadronen Englischer Draffoner von dem ersten Westphalischen Chevauxlegereregiment Murray sah nunmehr die Rothwentigs mitgenommen. feit ein, sein Fusvolk wieder auszuschiffen, um das Ginschiffen ber Reiterei und des Geschützes zu beden: Am 17. Junius erschien Lord Bentint gur Uebernahme des Oberbefehls und betrieb mahrend der von ihm anges ordneten Sprengung bee Forte Can Felipe tie Ginschif.

fung der Armee mit größter Thatigkeit, jedoch um sie bei Alicante wieder auf's Land zu bringen und sich wähs rend Suchet's Abwesenheit der Berschanzungslinie am Aucar zu bemächtigen. Allein dieser, die seindliche Flotzte in See wissend, beeilte sich seinerseits und nahte sich den bedrohten Puncten mit solcher Schnelligkeit, daß er schon am 22. mit 4,800 Mann sast zu gleicher Zeit in Castellon de la Plana ankam, als sich der Feind vor dieser Stadt zeigte. Ueberhaupt legte er den Weg von Tortosa nach Balencia in 48 Stunden zurück, wo er mit seinem kleinen Corps am 24. eintraf, gerade an demsels ben Tage, als auch Bentink, den übrigens widrige Winde auf seiner Fahrt aufgehalten, bei Alicante einlief.

Bahrend diefer Greigniffe in Untercatalonien war es am Zucar zu ziemlich ernfthaften Auftritten gekommen. Bariepe hatte fich mit feinen beiben Divisionen bald nach des Marschalls Abmarsch auf beffen Befehl aus feiner pormarts dem Fluffe inne gehabten Stellung in die bins ter bemfelben feit langer Zeit errichteten Werke gurudge= gewogen. Um 9. Junius verlegte er fein Sauptquartier mach San Felipe, am 11. nach Alcubia de Canales. My Diesem Tage folgte ihm General Elio und brangte mit betrachtlicher Reiterei feinen Nachtrab unter Genes ral Mesclop. Doch entschied fich bas Gefecht bald gu Gunffen bes lettern. Dem Feinde murben einige 40 Mann getobtet oder verwundet und eine gleiche Angahl begittener Leute nebst bem Irlandischen Oberften Droman abgenommen. Zwei Tagenachher brohte Elio mit einem Doppelten Angriff auf Aleira und bie Bruden von Albes rique, mahrend del Parque den General Habert bei

Carcagente mit weit überlegener Macht in zwei Colonnen Blieb es bort bei bloßen Demonstrationen ; fo angriff. war hier der Rampf um so hitziger. Der Sieg wandte fich endlich den Frangofen gu. Gie nahmen den Spanis ern eine Sahne nebst 700 Gefangenen ab und tobteten ober verwundeten ihnen überdieß 800 Mann. schlagenen wichen hierauf gegen ihr verschanztes Lager bei Caftalla gurud. Ihren Nachtrab erellte noch Suchet felbst auf bem Gebirgspasse von Olleria und marf ihn nach morderischem Rampf zurud, besetzte bann mit zwei Divisionen San Felipe so wie die nach Castalla führens be Sauptstraffe; den General Musnier aber fandte er am 27. mit 9 Batgillonen, 600 Reitern und 4 Ranonen nach Requena, um den General Elio anzugreisen, der von dieser Seite her mit 8000 Mann zu Guß und 1200 gu Pferd die Stadt Balencia mit Ueberfall bedrobte. Doch dieser wartete die Ankunft ber Frangosen nicht ab, fonbern eilte über Utiel zurud dem Gebirge gu. Die im Schloffe von Requena gebliebene Befatzung von 5. Diff: cieren und 150 Mann, sich selbst überlassen, fand für gut, nach Bewerfung mit einigen Saubiggranaten fich noch an bemfelben Tage zu übergeben.

Aus Suchet's Manoeuvern geht klar hervor, daß er, seinen drei Gegnern, Bentink, Elio und del Parque, an richtiger militarischer Beurtheilung bei weitem übers legen, die Provinz Valencia, welche er 18 Monate lang mit so vielem Ruhme behauptet, nicht so bald würde ges räumt haben, hätten ihn nicht die Vorfälle in Spanis en's Norden dazu genöthigt. Allein die schimpsliche Niederlage der Franzosen bei Vitoria und der dadurch

bewirkte Ruckzug berselben über die Pyrenden rief die Satalanen zu erneuerten und kräftigern Angrissen in seinem Rucken hervor. Als nämlich Mority Mathieu, im Einverständnisse mit Suchet, zum Entsatze Tarragona's die Arbos und nach dessen Ruckmarsche gen Balencia die Reus herabgerückt war, folgten Vierthalbtausend Satas lanen raschen Schrittes nach und besetzten den Engpaß von La Bisbal, den jener auf seinem Ruckwege nach Barcelona zu durchziehen hatte. Die Franzosen versuchzten das Aeußerste zur Erzwingung des Durchgangs; als sein ohne Ersolg. Sie büßten das Wagestück mit dem Verlust von fast 600 Mann an Todten und Verwundeten und wurden gezwungen, auf anderm Weg den Ort ihrer Bestimmung zu erreichen.

Noch herbere Ginbuße erlitt eine andere gum Entfat ber von den Cataloniern berannten Feste Dlot ausges fandte Abtheilung von etwa 1200 Mann, beren faum 400 wieder in Barcelona eintrafen. Auch General La= 1 marque, am 6. Julius mit 1500 Mann über bie Ges birge von Llerd und Ansias gen Bique aufgebrochen, niufte nach hartem Rampf ber Uebermacht weichen. Am Abend bes andern Tags erreichte er die Bergebene von Nuestra Senora de Salut, zwang die feindliche Bor. but jum Rudzuge aus biefem fast unüberwindlichen Paffe und ruckte am 8. nach Bertreibung eines feinblichen Regiments aus Esquirole gegen Roda. Auf dem Berge zwischen diefer Stadt und Manllen ftanden etwa 2 bis 3000 Spanier aufmarschirt. Lamarque hielt sie anfangs für einen Theil ber Catalonischen Armee, welcher vor ber Colonne bes Generals Decaen, ber am 8. Mittags

gu Bique in entgegengefetter Richtung einzutreffen vers fprochen, zurudweiche und San Sipolit zu gewinnen fuche. In dieser Meinung ward er noch durch bas Ur: tilleries und Mleingemehrfeuer bestärft, das sich von bert her horen ließ, indeß, wie er fpater erfuhr, Freudes: falven waren zur Feier der Siege, welche die Berbunde: ten im nordlichen Spanien errungen. Bald zeigte sich ber Feind 7 bis 8000 Mann ftark, auf allen Seiten las marque's schwache Schar bedrangenb. Dhne die Bers ftarfung von vier Bataillons, die ihr General Beurmann gerade im entscheibenden Augenblicke von Gerona guführte, wurde fie, da Decaen nicht erschien, unvermeidlichen Uns Bas Tapferkeit vermocht, tergang gefunden haben. ward von Seiten ber Frangosen geleistet, und so famen fie mit dem geringen Berlufte von 500 Mann, worunter 31 Officiere, wieder nach Gerona gurud.

Unterdessen hatte Suchet, dem Drange der Umstände nachgebend und der Klugheit gemäß, Balencia geräumt (5. Julius) und seinen Ruckzug über Tortosa angetreten, jedoch in Denia, Murviedro und Peñiscola Besahungen und auf ein Jahr hinlängliche Bevorrathungen zurückzgelassen. Auf seinem weitern Marsche eegen Barcelona verstärkte er noch die Besahungen von Morella, Mesquinenza, Monzon und Tortosa, wahrscheinlich in der Hosfnung baldiger Kücksehr, jedoch ohne zu bedenken, daß er seine ohnehin schwache Armee dadurch um 12,000 Mann verringere. Die ihm in letterer Stadt gewordene Kunde, daß Bentink einen Theil seiner Truppen an dem Bergpasse von Balaguer bereits ausgeschifft habe (der ans dere folgte so wie del Parque's Sorps den Weichenden,

allein nicht besonders schnell , indem er erst am 21. Jus lind bei Umposta mittelft fliegender Bruden über den Ebro ging), wirkte auf die Armee wie Bligeslahmung; boch nicht auf den Marschall. Er war furz entschlossen. Das Geschütz, das Gepad, die Kranken, überhaupt Als les, mas des Marsches Schnelle hindern mochte, ließ er ju Tortosa zurud und marschirte alsbann mit ber Armee ben Ebro hinauf bis nach Gandesa, festen Sinnes, fich burch bie Aragonischen Berge bis an Franfreich's Grenze Bahn zu brechen. Bentink, von biefer Bewegung faum benachrichtigt, jog fich fogleich von gedachtem Bergpaffe meg gen Lerida, um bem Bergog von Albufera ben Weg gu versperren; aber, diefer geschickter als fein Wegner, febrte um, nahm in Tortofa fein Geschutz und Gepace wieder, ging in der Nacht vom 15. Julius durch ben Pag und fette feinen weitern Marich über Billafranca hinaus ungeftort fort. Doch schon am 24. besselben Monats riefen ihn Bentint's Belagerungsanstalten ges gen Tarragona nach jener Stadt gurud. 2im 29. ges bachten Monats berannte der Lord diese Tefte gu Baf= fer und zu Lande, durchschnitt am 30. ben Agnaduct und begann am 3. August bie Belagerungsarbeiten. beß and dieses Mal sollte ber Ort ben Frangosen nicht entriffen werden, obschon Suchet vor dem 14. August gur beffen Befreiung nichts Entscheibenbes gu unternehe An diesem Tage aber, durch die ihm men vermochte. von Decaen zugefandten Truppenabtheilungen Mathien und Lamarque verftartt, brach er noch benfelben Albend in verschiedenen Richtungen gegen ben von zahlreichen Feinden umdrohten Pungt auf. Der Lettern Bortrupe

pen wurden überall nach leichtem Rampf gurudgewore fen, die Gebirgspaffe von Santa Chriftina und Llebra genommen, Bentint mit bem bei Brafim aufgestellten haupteorpe felbft in der Racht vom 16. jum Rudjuge nach bem Paffe von Balaguer gezwungen. Erft bier in furchtbarer Position trat er die folgenden Tage berauss fordernd auf; allein Suchet, nur schwache Resultate erwartend, ließ fich nicht ein, überdich rief ihn, neben ber Befreiung ber Befagung, ein gang anberer 3med: Langst waren auf Befehl seines Rais gen Tarragona. fers unter ber innerften Linie ber Feftungswerke 32 Die nenkammern und Pulvermagazine angelegt und mit; 400,000 Pfund Pulver gefüllt worben, um fie im Nothe falle zu zerftbren. Nachdem baber die Stadt von Befai gung und Ginwohnerschaft geraumt worben, gab Guchet: am 18. mit Connenuntergang durch brei Ranonenschuffe bas Zeichen zum Angunden. Die Armee fab von benachs barten Sohen bem furchterlichen Schauspiele gu, bent fdwerlich ber Ausbruch eines Bulfans an fcredlicher Schönheit zu vergleichen feyn durfte. - Gin Hugenblid reichte bin, eine Stadt zu zerftoren, Die, burch ihr Mls terthum ehrwurdig und burch ihren vormaligen Glang berühmt, in der Geschichte Spanien's für alle Zeiten daus ern wird. - Unmittelbar nach biefer Expedition jog ber Marschall wieder ab und ging bis hinter ben Llobregat; gurud, wo er zu einiger Dedung mehrere Feldbefeftis gungen aufwerfen ließ. Bentint rudte ihm Unfangs September nach und ftellte die Sauptmaffe feiner Armee, die ingwischen durch das Corps des Generals Copons verstärft worben, bei Billafranca auf. Diefen beaufs

tragte er, am Oberllobregat gegen Mantesa, Esparaguera und Martorell gu manvenvriren. Bu Villanova legte er Magazine an und seine Porhut, zwischen 8 bis 9000 Mann ftart, ftand auf dem verschangten Ges birgspasse von Ordal, durch ben die Haupistrage nach Barcelona führt. Während Decaen Copons entgegen= jog, brach Suchet in der mondhellen Racht auf den 13. gen Ordal vor. In einem Augenblicke maren bie feindlichen Borwachen gurudgeworfen, und einige Minu= ten barauf auch schon bie gange Fronte angegriffen. Nachdem der Rampf zwei volle Stunden mit abweche felndem Glude gedauert, gelang es endlich ben Frans gofen, mit ihrer Reiterei die Stellung gu umgeben. Da zerstoben die feindlichen Massen in regelloser, fluchs tiger Saft, theils durch Walder und über unwegsames Gebirge, theils auf gebahnter Strafe. Sier holte bas 4. Hufarenregiment die Braunschweiger hufaren ein und nahm ihnen 4 bespannte Kanonen nebst 2 Pulverwagen. Außerbem verlor der Feind an Gefangenen 500 und an Todten ober Bermundeten 1200 Mann, indeß Suchet verhaltnismäßig nur fehr geringen Berluft erlitt. glanzendere Resultate führte für ihn ber folgende Tag herbei. Denn nachdem er fich durch Decaen's Borbres chen über San Saturni im Rucken und in feiner Reche ten gesichert wußte, brang er rasch gen Billafranca vor, um die feindliche Hauptarmee anzugreifen. Doch Bentink hatte bereits den Rudzug angetreten. Ingwis fchen fam es mit beffen die Rudhut bilbenden Reiterei gu einem ernften Sandgemenge. Die tapfere Saltung ber braven Braunschweiger konnte einen gleichherben

Berluft, wie die Racht zuvor, nicht abwenden-Bruden, welche ber Feind hinter fich abgebrochen, hemmten die Sieger im Berfolgen besselben; boch litt er noch bedeutende Ginbufe, ebe er fich Albends in der Position von Arbos und Bendrell aufstellen konnte. Suchet rudte ihm nach herstellung ber Bruden schnell nach, fand ihn aber am andern Morgen bereits vers schwunden. Denn noch mahrent der Racht hatte er bie langs bem Meere hinzichende Strafe von Altafalla eine geschlagen, auf ber ihm unter bem Schute feiner Ras nonierschaluppen der weitere Rudzug nach Tarragona möglich mart. Bufrieden, mit kaum 20,000 Mann gegen 30,000 ben Sieg errungen und den Gegnern im Ganzen einen Berluft von mehr benn 3000 Mann nebst einigem Geschutz und einer bebeutenben Menge Gepad verursacht zu haben, mandte fich Suchet wieder in feis ne Position binter bem lobregat gurud. Bentint fo gelte gegen Ende Septembers nach Sicilien gurud. Clinton übernahm ftatt seiner den Oberbefehl. Sochges achtet bei ber Englischen Urmee ivegen feiner bei Gelas manca geleifteten Dienfte, wollt' er bennoch, wenngleich gabls reicher an Mannschaft als Suchet, seinen mohlerworbenen Ruhm gegen diesen nicht auf's Spiel fetzen. Der Bergog selbst hatte noch mehrere Abtheilungen seines Beeres nach Frankreich abgeben muffen; auch fur biefen Urfache ges nug, feinen Angriff zu versuchen. Daher zu erflaren, warum es zwischen beiben Befehlshabern gu feinen ernsthaften Auftritten fam. Ingwischen fielen Leriba, Mequinenza und Monzon burch Berratherei eines Alds jutanten Suchet's, ber, im Befige des Zeichenschluffels

gu des lettern geheimer Correspondeng, ju den Berbundeten übergegangen mar. Das Migtrauen ber ubs rigen Befagungen gegen biefen Chrlofen rettete fie von Gefangenschaft. Die Teften Barcelona, Figueras, Ros fas, Benasque, Denia, Peniscola, Tortofa, Murs viedro und Morella blieben fortmahrend von den Frans gofen befetzt und murben, obgleich eng eingeschloffen, boch erst spater burch ben Bertrag von Toulouse vom 18. April 1814 geraumt und an die Spanier gurudges geben; Jaca, Laredo und Santona hingegen von Lettern mit gewaffneter Sand genommen. Much in Barcelona und Figuerra bestanden die Besatzungen aus Truppen von ber Urmee bes Marschaus Suchet, bie begwegen, und weil er noch fortdauernd von berfelben nach Frankreich hatte Letachiren muffen, im Februar nur noch 9000 Manit unter ben Waffen gablte. Gleichwohl blieb er in Gpas nien fteben, theils um die Rudfehr von 18,000 Mann Befagungetruppen gu fichern, theils und befondere, um den Feind von einem Angriffe auf die Grenze gurudzus Auf ben Pyrenden empfing er ben Ronig Fers binand VII. am 19. Marg und mit bem Auftrage beehrt, diesen zu der Spanischen Armee gu geleiten, trug er zu ber Beschleunigung von deffen Abreise bei und erhielt von bemselben die schmeichelhaftesten Beweise bes Butrauens. Gein Benehmen bei der ihm am 18. April officiell mitgetheilten Nachricht von des Raifers Napos Ieon Thronentsagung bezeichnete ben Mann von Politik und Legalitat jugleich. Denn nicht, wie Soult, Diefe erste Eroffnung von sich weisend, vermied er die Ges fahr, bas leiber! jur Behauptung einer ungerechten

Ш

Herrschaft bereits zu viel vergossene Blut durch wur, vergebliche Strome zu vermehren. Bor sich seiber, wie vor der Welt gerechtsertigt, fagte er sich der neuen Ordnung der Dinge ohne Zögern und erkannte sammt seiner Armee Ludwig XVIII. als König von Frankreich.

## 3 weiter Abschnitt.

Einwirkung der Miederlage der Frangofiften Seere in Teutschland auf die Unternehmungen der Berbundeten in Cpahien. Anordnung det Offenfivoperationen durch Wellington. Lage ber Frangofischen Mrs mee an den Pyrenaen. Eroffnung der Offenfive von Getten die Bludlicher Erfolg. Niederlage ber Frangofen in Berbundeten. ihren Verschanzungen an der Niwelle. Ruckzug derfelben, Anfunft in Bayonne. Die Berbundeten überfcbreiten Die Rive. Reue Aufs ftellung ihres rechten Glügels um Banonne. Angriff der Frangofen von diefer , Stadt aus auf die Derbunderen. Ihr Ruckjug. Uebets gang mehrerer Dibeinbundstruppen. Entwaffnung anderer. Aber maliger vergeblicher Angriff ber Frangofen auf die Berblinderen. Dies derlage und Muchtguq. Winterquartiere. Wiedereröffnung der Feinds feligkeiten von Geiten Wellington's. Bollige Berennung von Bas nonne. Coult's weitere Richbewegung. Stellung beider Memeen am Paufiuffe. Gieg der Berbunteten über Coule bei Dribet. Ber fegung von Bordeaux durch Beresford. Coult's weitere Operatie onen , fein Ruckjug nach Touloufe und feine Aufftellung dafelbft. Ginfdlieffung Diefer Stadt durch die Berbundeten und Erfrurmung der Berschanzungen. Ende des Rampfes durch den Gingug der Mit litreen in Paris.

Das Jahr 1813 neigte sich seinem Ende zu. Merk, würdige Ereignisse hatten bis dahin seinen Lauf bezeichs net; die Weltherrschaft des Eroberers war erschüttert,

Wenngleich noch nicht gestürzt. Aber anch der Sturz des Gewaltigen sollte noch in den Geschichteblattern die ses Jahrs niedergeschrieben werden.

Nachdem seine Scharen durch die Anstrengungen det Gegner wie durch der Elemente Drang bedeutend ges mindert und gezwungen worden, aus dem sernen Osten sich zurückzuwenden, nachdem friedliche Unterhandlungen abermals an dem Staersune des machtgewohnten Mansnes gescheitert; schien das Glück mit der Klugheit ihn zugleich zu verlassen. In Leipzig's Schene entschieden die Tage des 18. und 19. Octobers über ihn und seine herrschsüchtigen Plane. Mit den elenden Trümmern eines in der Geschichte fast einzigen Heeres kehrte ber Kaiser der Franzosen gedemüthigt in sein Reich zurück, welches er im Uebermuthe eines Weltgebieters verlasssen.

In Spanien hatte sich das Gluck schon früher von der Sache des Usurpators getrennt. Die verbündeten Heere bedrohten hier langst die Französische Grenze und standen bereit, bei den ersten günstigen Zeichen diesels be zu überschreiten. Wellington war in Pamplona einz gerückt; eine Armee von mehr denn 90,000 Mann ern wartete kampsgerüstet seine Besehle.

Raum hatte er das schmähliche Unglud vernommen, welches die Französischen Waffen in Often erfahren, als er zu nachdrücklicher Offensive Anstalten traf. Wähe rend daher die siegreichen Fürsten am Rheine zögerten, Frankreich's Boden zu betreten, rüsteten sich die vers bundeten Truppen an den Pyrenden ernstlicher als je,

um je cher je lieber des Ruhms theilhaft zu werben, die Franzosen bis in ihr eigen Land zu verfolgen.

Weise. Den rechten Flügel bildeten die zweite und sechste Britische Division unter dem Commando von William Stewart und Heinrich Clinton, serner eine Portugiesissche unter James Hamilton, eine Spanische unter Gesveral Morillo, endlich eine Reiterbrigate unter Derst Grant. Den ganzen Flügel besehligte der Generallieutes nant Rowland Hill.

Der linke Flügel bestand aus der ersten, fünften und achten Britischen Division unter den Generalmajors Des wald, Hay und Howart, weiter aus der ersten und zweiten Portugiesischen Brigade unter den Generalen Robert Wisson und Bradford, endlich aus einer Bristischen Brigade unter Lord Ahlmer. Ueber das Ganze führte der Generallieutenant Hope den Oberbesehl.

Das Centrum, welches unter Wellington's unmitstelbarer Leitung stand, befaßte die dritte, vierte und siebente Britische Division, die zusammen den rechten Flügel desselben unter Bercösord bildeten; weiter die leichte Division unter Carl von Alten, die erste Spasuische Reservearmee unter General Giron, die zweite unter Freire und eine Reiterbrigade unter Bictor von Alten. Diese Abtheilungen machten des Centrums lins ken Flügel aus.

Wellington zog biefe seine gesammte Armee eng zus sammen, wurde jedoch an jeder fortschreitenden Bewes gung fur's Erste durch die Ungunft des Wetters gestindert.

Während jener Offensivanstalten der Berbundeten hats ten die Franzosen nichts unversucht gelassen, um sich in einen respectabeln Defensivstand, als welcher ihnen allein noch übrig blieb, zu versetzen. Eine furchtbare Linie von Berschanzungen längs dem Flusse Nivelle deckte ihre Lasger. Bald auf dem rechten, bald auf dem linken User dieses Stroms, welcher, auf der Ostseite der Pyrenäen entspringend, sich in den Vizcaischen Meerbusen ergießt, erhoben sich die Bertheidigungswerke, theils um dem Feinde ieden Uebergang zu wehren, theils um sich selber die Möglichkeit desselben zu erhalten.

Das Dorf Sara und die Anhöhen von Ainhoe bildes ten die Hauptpuncte dieser Befestigungsanstalten.

Erdwerke von bedeutenber Starke waren auf ter Sauptstraße nach Bayonne vorgeschoben, und jenseit der Stadt St. Jean de Luz zog fich eine Umgebung von weit hinreichenden Aufwurfen. Das Dorf Sara selbst hatte man durch bie fraftigsten Bollwerke jeglicher Urt verrammelt; außerdem boten hier zwei vorwarts angebrachte Werke beschirmende Unterstützung. Jenseit genannten Flusses dienten die Soben von Ainhoe zu machtiger Funf hauptredouten, mit kleinen Wer-Bertheidigung. ken verbunden, erhoben sich hier im Nivethal zwischen ber Nive und ben himmelanstrebenden Bergen. nen unersteigbaren Felsen gelehnt, bestrichen fie jeglichen Bugang und mußten um fo wirkfamer fenn, je tro' iger sie durch eine Verschanzungslinie pormarts vom orfe Minhoe unterftugt wurden.

Vorzüglich war es ber rechte Flügel der Französischen Armee, welcher durch diese Gunft der Natur und Aus

strengung ber Kunst am meisten geschüht wurde. Beniger genoß solcher Bortheile ber linke, der deßhalb den
leichtesten, obwohl nicht den fruchtbarsten und solgenreichsten Angriff gestattete. Letzteres war ganz eigentlich aber
bei der Mitto der Fall, deren Begnahme die beiden Flügel trennte und somit die Französische Armee nothigte,
ihre Stellung von St. Jean de Luz aufzugeben.

Gegen diesen Punct waren daher Wellington's Oper rationen meisterhaft berechnet. Dill sollte mit dem reche ten Flügel die Anhohen von Ainhoe angreifen, indes Berredsord mit der rechten Flanke des Centrums auf die Werzte um das Dorf Sara sich zu werfen beordert war. Links sollte General Giron mit der ersten Spanischen Reserve armee und Carl von Alten mit der leichten Division in Verbindung mit den Guerrillas jenen Doppelangriff um terstützen. Treire hatte den Beschl, sich unverwerkt ger gen Ascain zu wenden, um jedes Eingreifen der Französischen Truppen in das Gesecht von hierqus unmöglich zu machen; eine gleiche Bestimmung war dem linken Flügel unter Hope von Ascain bis an das Meer zugez theilt.

In der Mitte des Angriffs stand der Generallieutes want Sole mit der 4. Britischen Division, dessen Opes rationen daher des Unternehmens Beginn eröffneten und als Loosung zum Gesammtangriff dienten. Ein eben so ungestümer, als rasch ausgeführter Sturm auf die Werke des Dorses Sara brachte die Besatzung aus aller Fasclung. Sie wurde theils gesangen, theils entsam sie durch Flucht. Das Dors selber ward von der 4. und 7. Vritischen Division besetz.

Skeichzeitig bewegte sich Alten's leichte Division in Sturmcolonnen gegen die von Sara rechts liegende Ans hohe (la petite Rhune genannt). Seinem kühnen, uns gestümen Angrisse gelang es, durch alle Verschanzungen bis an die Werke selbst vorzudringen, deren Besatzung, ohne Wiederstand zu versuchen, ihr Heil in der Flucht sand.

Der Angriff mar indeß auf den beiben Blugeln allges mein geworden, und jest ruckte die Mitte binterwarts vom Dorfe Gara gegen bie verschanzten Soben an. Die Franzosen schienen burch bas bisherige Miggeschick so ents muthigt, baf fie faum mehr auf Bertheidigung bachten. Denn als die Divisionen Colville und Le Cor ben 216: hang hinanklommen, wichen jene aus fast allen ihren Bers fbanzungen gurud, von benen boch einige fraftigen Dis derstand möglich machten. Ungehindert Schritten Die Britischen Divisionen auf ber Sobe felbst vormarts. Besatzung zog sich in bas Thal und auf bas rechte Ufer ber Nivelle mit Gile zurud, ein Bataillon ausgenommen, welches hinter einer ziemlich ftarken, fich noch vertheidis genden Schanze Salt behaupten zu wollen ichien, balb aber, burch eine Abtheilung Portugiesen gedrangt, gleich : falls wich. Die Schange felbit wurde von vorn durch Mis ten's leichte Division beunruhigt, während sich eben jene Portugiesischen Truppen unter Beredford im Ruden der: felben aufstellten. Go in die Mitte genommen, vermoche te die Befahung fich nicht langer zu halten. Rühmlich aber beschloß sie, nicht in feiger Flucht, sondern burch unthige Gegenwehr Rettung zu suchen. Rings von bem Teuer ber feindlichen Plankler beunruhigt, versuchte fie

sich durchzuschlagen. Schon waren mehrere hunderte gefallen, und der Rest selbst von allen Seiten abgeschnitz ten, als sich dieser kriegsgefangen ergab.

Gleiche Thatigkeit bewiesen die Berbundeten auf dem rechten Flügel, ber gegen ben Französischen linken ober die Höhen von Uinhoe auf dem rechten Ufer der Nivelle gerichtet war. hier führte hill mit feinen brei Britische Portugiefischen Divisionen bas Unternehmen mit eben so viel Festigkeit als Besonnenheit aus. Auf weitem Ums wege die außerste Verschanzungslinie des Dorfes Ninhoe vermeidend, mar er bis an die Nivelle vorgerudt, die ihrer stark abschüssigen Ufer ungeachtet durchwatet wurde. In geschlossenen Reihen und mit gefälltem Bayonnett marschirten darauf seine Braven gegen den rechten Flugel dieser verschanzten Sohen und die davor aufgestellten Truppen. Diese waren baid geworfen und verbreiteten burch ihre Flucht einen solchen Schrecken, daß die Bei fatzung ber nachsten Redoute nicht nur, sondern auch die links davon stehenden Truppen in wilder Sast entwichen. Die zwei folgenden Redouten wurden mit gleicher Schnelle und gleichem Glude genommen, fo bag ber Uebergang über bie Mivelle auf diesem Puncte frei gestellt mar.

Durch diese Operationen, mit denen die der übrigen Truppen in genauer. Berbindung wirkten, gelang es den Berbundeten, die Franzosen aus dem größten Theis le ihrer Berschanzungslinie zu vertreiben und sich auf beiden Ufern der obern Nivelle sestzusesen. Die untere aber war noch immer in des Gegners Händen, welcher, von den übrigen Puncten verdrängt, hier besonders auf den Höhen von St. Pé um so stärkere Stellung nehe

men zu wollen schien. Die Berbundeten suchten ihn ba= her burch die Schnelligkeit ihrer fich folgenden Drera= tionen zu überraschen und fo seinen 3med zu vereiteln. Coldes gelang ihnen wirklich. Denn bie Britischen Divisionen unter Colville und Le Cor erschienen fruber auf ben Soben von St. De, ale bie Frangofen fich bas felbst in gehöriger Ordnung aufstellen konnten. allen Seiten umdrohet, fand ihr Dberbefchishaber Coult es rathfam, einen allgemeinen Rudgug nach Banonne gu unternehmen. Die Finfterniß ber Dacht begunftigte Die Ausführung feines Plans, indem fie's ihm möglich machte, bie Truppen vom rechten Flügel unvermerft an fich zu giehen und fo den Gegnern, welche ihm die Strafe nach Bayonne abzuschneiden brobeten, den Bors fprung abzugewinnen. hierbei murde Soult außerdem noch burch bas haufige Regenwetter unterftugt, welches alle Seitenwege zerftort hatte und baber ben Colonnen ber Berbundeten bas Borruden auf denselben nicht ers So geschah es, daß die Frangosen ohne weis tern Unfall und Berluft Bayonne erreichten. Desto ems pfindlicher aber traf fie bie Mieberlage, durch die fieeben aus ihrer Berschanzungslinie an ber Nivelle ver= trieben murben. Außerdem, daß fie fo ben letten Sals tungspunct gegen Spanien aufgeben mußten, verloren fie auch noch eine große Menge Leute theils burch Tob, theils durch Gefangenschaft, eine bedeutende Bahl Ges schutz, so wie Munitions, und Proviantwagen. Die Berbundeten rechneten 3000 Todte und Berwundete. In ieder Rudficht mar fur fie diefer Sieg eben so glans zend als wichtig. Sie bewiesen, daß Tapferkeit, milis

farische Tactif und ein scharksinnig entworfener Pfan viel sichrere Bortheile gewähren, als bas Glück, wenn es allein die Begeisterung schaffen soll. Freilich waren auch Französischer Seits die Anstalten zur Gegenwehr meisters haft erdacht und ausgeführt; aber, auch davon abgeses hen, daß im Einzelnen der Bertheidigung offenbare Missgriffe statt fanden, zeigte es sich in dem Benchmen der Französischen Truppen nur zu deutlich, wie sehr sie ihren Muth an die Begünstigung des Glücks zu knüpsen gewohnt waren, eine Erscheinung, welche sich in der Geschichte der Kriege des Französischen Bolks fast durchs gängig offenbart, und daher bei der Beurtheilung der nicht ganz mit Unrecht viel gepriesenen Tapserkeit dieser Nation berücksichtigt werden muß.

Beide Armeen bezogen nunmehr Standquartiere. Die der Berbundeten nahm Cantonnirungen an der Nivelle und in der Umgegend, die der Franzosen in Bayonne und der nachsteu Nachbarschaft, der erstern gegenüber.

Wis zum 9. December hielten sich die Werbundeten ruhig auf dem linken Ufer der Rive, wo. sie sich durch eine starke Berschanzungslinie gegen Ueberfälle und Besunruhigungen von Seiten der Franzosen sicherten. Un dem genannten Tage aber ließ Wellington sein Gesammts beer sich vorbewegen, um die Santounirungen auf das jenseitige Ufer des eben gedachten Flusses vorzuschieben. Der Uebergang sowohl des linken als auch des rechten Flügels geschah fast ohne Widerstand, und beide rückten, unaufgehalten die Franzosen zurückbrängend, in die Nähe von Bayonne. Die vortheilhaften Posten zwischen der Nive und dem Adour wurden genommen, indem

Coult seine Armee überalt auf Bayonne zurückzog. Der tinke Flügel ber Berbündeten unter Hope und der recht te des Sentrums unter Beresford begaben sich wieder in die alten Santonnirungsquartiere zwischen dem Meere und dem Linken User der Nive; der rechte indeß unter Hill nahm seine Stellung ienseit dieses Flusses, so daß er mit seinen beiden Enden an den Abour und auf die Hohe von Bille Franche sich ausdehnte, mit der Mitte wer dem Dorfe St. Pierre stand und die Hauptstraße zwiz schen Bayonne und St. Jean Pied de Port quer durche sichen Bayonne und St. Jean Pied de Port quer durche sichnitt. Sine Spanierabtheilung unter General Morillo, und eine Reiterbrigade wurden nach Urcuray und Hase parn entsendet, um Hill's Ausstellung rechts und im Rücken zu sichern.

Um den Entwickelungsgang ber nun folgenden Ereige niffe bes Feldzugs gehörig beurtheilen zu konnen, wird nutglich fenn, einen Blid auf ben nachften und haupte sachlichsten Schauplatz selbst zu werfen. Bier zieht vor Allem Bayonne die Aufmerksamkeit auf fich. Gelegen an dem Zusammenflusse ber beiden Strome Dive und Aldour, von benen der lettere eine ansehnliche Größe hat , zugleich im Befig eines burch die genannten Fluffe gebildeten bequemen Safens des Bizcaischen Meeres, gehort diese Stadt unter bie nicht unbedeutenden Sandelss städte Frankreich's. Wichtiger aber für den gegenwartis gen Stand der Dinge murde fie baburch, daß fie, fich im Mittelpuncte der zwei Hauptstraßen befindend, welche hier Spanien mit Frankreich verbinden, zugleich Fes stungswerke hatte, die in diesem Ariege bedeutend vers farkt und durch mehrere Außenaulagen erweitert wors

den waren \*). So durch natürliche Lage wie Kunst gleich geeignet zu einem sichern Haltungspuncte, gewährte sie dem Marschall Soult die vortheilhafteste Stellung, wels che dadurch noch wichtiger wurde, daß alle übrigen Wesge, außer jenen beiden Straßen, theils durch Regen und Schnee völlig ungangbar geworden, theils wenigs stens dem Marsche einer größern Truppenzahl unger meine Schwierigkeiten boten.

Der Französische Feldhert bewies in der geschickten Benutzung seiner Stellung eben so viel Klugheit als militärisches Talent; wenn nichts destoweniger manche Maßregel andern Erfolg hatte, als er bezielt, so war dieses mehr ein Mißgeschick denn Mangel an Vorsicht und Ueberlegung.

Wie bereits oben angeführt, hatte sich am 9. Des cember ber rechte Flügel ber Verbündeten unter hill um Bayonne enger zusammengezogen, indeß ber sinke in seine Cantonnirungen zurückgezogen war. Soult brach den folgenden Tag mit dem größten Theile seiner Arsmee auf der Straße nach St. Jean de Luz hervor in der Erwartung, daß er auf derselben die Hauptmacht seines Feindes treffen würde, gegen den er gleich im Ansange einen entscheidenden Schlag zu sühren gedachte. Wirklich stieß er hier wenigstens auf ein Corps, wels ches zum linken Flügel der Berbündeten unter Hope gehörte und aus der 5. Britischen Division und zwei Portugiesischen Brigaden bestand. Sie hatten auf ein

<sup>\*)</sup> Bergl. Th. I. C. 36 u. f.

ner ichroffen Unfobe Stellung genommen. Raum eine halbe Teutsche Meile davon stand neben Arcanque die leichte Division des Generals Carl von Alten. einzelne Poften und Piquete unterhielten zwischen beiben Truppenabtheilungen Berbindung, weil die natürliche Beschaffenheit ihrer Stellungen theils feine ftarkere Communication möglich oder wenigstens rathlich machte, theils auch den Franzosen eine Umgehung der genanns ten Truppen burch 3wischenmarsch nicht gestattete. Ges gen diese Position wandte Soult seine Sauptmacht, die er mit überraschender Schnelligkeit vorruden ließ. Wirks lich gelang es ihm, die leichte Division zu werfen und fich der Soben, welche fie befett hielt, gu bemachtis gen. Bon da, fehrte er seinen Angriff gegen die andere Abtheilung, welche ben Bergruden von Biarig inne hatte. Die Gewalt, womit berfelbe ploglich hinter einem Gehölze hervor ausgeführt ward, brachte Unfangs bies fe Tapfern gleichfalls in einige Berwirrung. Ihre Plants Ier und beren Reserven vermochten nicht zu widerftes ben. Schon maren bie Frangosen mit der raschen Berfolgung ber errungenen Bortheile beschäftigt, als noch ju rechter Zeit ein Portugiesisches Bataillon, von ber Sauptstraße her vorschreitend, sich gegen den Sinters grund des Geholzes wandte und sogleich, durch ein Englisches Infanterieregiment von der außersten Spige des rechten Flügels her verstärft, sich auf die vorges rudten feindlichen Truppen warf. Diese wurden das burch genothigt, um gangliche Trennung von den 36s rigen zu vermeiden, schnell umzukehren, wobei fie eis nen betrachtlichen Berluft an Tobten und Berwundeten

Ersähren mußten. Während diefer Vorfälle war das Großtheil des linken Flügels von dem jenseitigen User der Nive herangerückt. Allein tie Nacht hinderte die Fortsetzung eines eben so heißen als von beiden Seiten muthig geführten Kanipses.

Um 11. fruh machten die Franzosen Miene, Alten's leichte Division bei Arcangue durch Uebermacht zu vers wichten. Hope's wachsamem Blicke wurden die deß fallsigen Bewegungen der Gegner noch zeitig genug kund, um durch Gegenbewegungen deren Absicht zu vers eiteln. Obwohl ihm dieses gelang; so konnte er doch nicht verhindern, daß die Franzosen nicht die Nachhut seiner Colonne bei dem Rückmarsche in ihre vorige Stelz lung angriffen und zum Theil in Berwirrung setzten. Uebrigens hatte dieses Ereigniß für ihn keine weitern Nachtheile, indem der Gegner seine Operationen ein stellte, sobald die Solonne in ihren Cantonnirungen sich wieder vereint und näher concentrirt hatte.

Inzwischen war bei den Nassauern, welche, in den Meihen der Franzosen sochten, die Kunde von den Borsfällen in Teutschland angelangt, in deren Folge sich ihr Fürst von der Sache des Französischen Gewälthabers gestrennt und zu der der vereinten Mächte bekannt hatte. Kaum schwieg daher der Kampf, als jene Truppen noch an diesem Tage die Französische Armee verließen und zu den Verbündeten übergingen. An sie schloß sich mit gleicher That das Bataillon Franksurter, ob mit odet vhne Zustimmung ihres Fürsien, ist uns nicht bekannt geworden. — Dagegen sügte sich das 1. Regiment Nassau in Satalonien dem Besehle zum Uebergange nicht,

indem deffen Oberfter, Meber, ber Cache der Frango: fen zugethan blieb, wofür ihm die Beforderung gunt Frangosischen Brigadegeneral ale Belohnung ward! -Auch bas Regiment, Baten erhielt Abfall bezielende An= trage. Allein, eingedent, daß bes Coldaten erfte Pflicht und schönster Ruhm die strenge Befolgung des Gebotes feines Fürsten ift, wies es diefelben gurud, weil ihnen jene Firma fehlte. Den Tag nach dem Uebergange der Daffaner und Frankfurter wurde es gleichwohl, noch 460 Mann fart, auf bem Glacis von Bayonne entwaff: net und die Officiere nach Mortagne, die Goldaten bins gegen nach Bourges in Rriegsgefangenschaft abgeführt. Drei Monate warteten die Braven hier ihres Schicksals, getroftet durch den Gedanken, ihrer Ehre und dem Befete zugleich genügt zu haben. 2113 endlich die Stunde ihrer Befreiung schlug, tehrten fie ins theuere Bater= land zurud, innig beseligt von dem Borgefühle der dems felben neu gewordenen Freiheit, aber auch der Achtung gewiß, welche diefes in Allem gerechte Baterland ihrem Betragen zollen mußte. Wohl dem Fürsten und Bolke, dem folche Bertheidiger wurden! -

Wis Marschall Soult sich überzeugte, daß er gegen des Feindes linken Flügel nichts mit Erfolg unternehe men könne; so richtete er seine Streitkräste in der Nacht auf den 12. December in schneller Wendung gegen den rechten Flügel desselben, der, wie bereits berichtet, unster Hill zwischen der Nive und dem Adour stand. Den Marschall veranlaßte hierzu die Vermuthung, daß diesses Sorps durch Hüsselfendungen auf den im Kampse befangenen linken Flügel bedeutend geschwächt worden

fen. Die fehr er fich aber in feiner Berechnung taufchte, geht baraus hervor, daß fatt der vermeinten Schwar dung vielmehr Berftarkung eingetreten mar. Deun langft ftanben die Divisionen Clinton und Cole bereit, auf den ersten Wint vom jenseitigen Ufer ber Nive ber jur Unterftugung bes rechten Flügels vorzuruden. Sill war seinerseits auf jeden Ungriff gefaßt und hatte defe halb seinem Corps, bas aus ungefähr 15,000 Mann bestand, eine angemessene Stellung zu geben gesucht. Bier Brigaden legte er in bas Dorf St. Pierre auf ber hauptstraße von St. Jean Pied be Port nach Bayons ne; die Division Clinton diente ihnen als Rudhalt. Links lehnten zwei Brigaten an Bille Franche; eine dritte stand auf einem gunftigen Plateau, gleichsam ais Wormehr vorgeschoben. Rechts war endlich noch eine Bris. gabe bei le Bieux Mouguere aufgestellt.

Der Französische Feldherr bewegte sich an der Spiste von 25 bis 30,000 Mann gegen Hill's Armee und schien seine Hauptmacht vorzüglich auf die Mitte ihrer Stels lung führen zu wollen. Dem Letztern entging Lieseb nicht; weßhalb er unverzüglich alle Truppen, ein einzisges Bataillon in le Vieux Mouguere ausgenommen, ges gen den bedröhten Punct concentrirte. Mit eben so viel Muth als Schnelligkeit suchte Soult seinen Plan, Hill's Mitte zu werfen, auszusühren, und würde ihn gewiß ausgesührt haben, wären nicht zu rechter Zeit die Truppen von den Flügeln zur Unterstüßung herbeigeeilt. Hierdurch wurden die Angriffe abgeschlagen, die sich mehrere Male mit gleicher Energie wiederholten. Die Franzosen schieften sich daher zum Rückzuge an, welcher

dadurch gleichsam in eine Flucht verwandelt ward, daß die Brigade des Englischen Generals Byng eine Sügelsstellung des Soultschen linken Flügels, welche zur Decksung der Rückbewegung bestimmt war, erstürmte und außer andern Vortheilen zwei Kanonen eroberte.

Nach diesem mißgluckten Bersuche stellten sich die Frans, zosen wieder bei Bayonne auf, den linken Flügel an ben Adour stutzend; Hill setzte sich in paralleler Linie ihnen gegenüber fest.

Der Erftern Berluft bei diefem Unternehmen bestand in 800 Todten und 2800 Berwundeten. Unter diesen bes fanden fich die Brigadegenerale Maucomble und Morques Der der Sieger mar bei allen Bortheilen ihrer Stel= lung nicht viel geringer, und auch ihnen murben die Generalmajors Robinson, Barnes und Ushworth verwuns bet. Soult mochte wohl bei diesem Treffen, in welchem er ein so bedeutendes physisches Uebergewicht hatte, wie Bei ben vorhergehenden gemach die Ueberzeugung gewins nen, daß es nicht mehr bie Beteranen von Aufterlig und Jena maren, die er zu gewohnten Siegen führte, sondern Reulinge, welche, bes Kampfes wenig kundig, dem Seinde gegenüber weder Rraft noch Muth zu bewähren wußten. Er beschloß baber, von nun an sich auf die ftrengfte Defenfive zu beschranten.

Indeß war der Winter eingetreten und schien dieses Mal sowohl durch Rauheit als ungemeine Raffe allen Unternehmungen für langere Zeit ein Ziel setzen zu wolsten. Willfommener war er in dieser Gestalt den Franzosen, als den Verbundeten, indem er diese in ihrem Siegesstaufe hemmte, jenen aber erwünschte Ruhe zur Erholung

und Beit gur Bollenbung ber Bertheidigungsarbeiten Rachtem Soult baber'mit seinen Truppen am rechten Ufer bes Aldour Winterquartiere bezogen hatte, fuchte er mit raftlofer Thatigkeit nicht nur die Berfe um Bayonne zu verftarken und zu vervollständigen, fondern ließ auch gang neue Unffalten ausführen. Besonders war er bemuht, die Uebergangspuncte über den Paufuß durch Schangen und einen farten Brudenfopf in feiner Gewalt zu fichern. Die Ratur fam ihm bei biefen Borkehrungen gegen den Feind zu Bulfe. Denn die Fluffe und Strome maren burch langwierigen Regen aus ihren Ufern getreten und hatten alles ebene Land umher übers fdwemmt. Jeglicher Seitenweg mar ungangbar gewore ben; bie beiden Sauptstraßen aber wurden von ber Fefts Diefes Alles nothigte die Berbundes ung beherrscht. ten, bis zu freundlicherer Witterung Cantonnirungen zu beziehen. Go wenig gunftig biefe wegen ihrer nature lichen Lage auf der Oftseite der Pyrenaen feyn mußten, als mo der Boden schlecht und Ackerban felten ift, auch sonst die Zufuhr von der Gee ber, wegen des unbeques men hafens von St. Jean be Lug schwierig wird; fo mangelte es doch der Armee im Allgemeinen an den nothe wendigern Bedürsnissen bes Lebens nicht. Treffliche Mannszucht, gutes Benehmen, bas Bermeiben jeglicher Art von Erpressung, Maßigung gegen die feinbfelig ges finnten Gemuther - diefes, fo wie besonders noch bit bare Geldbezahlung fur jedwede Lieferung machte die Eins wohner zu Freunden, die, der ewigen Bedruckungen von Seiten der bisherigen Regierung mude und der alten Begei: fterung ledig, zulett die Fremden lieber faben ale die Ihrigen.

Mit Sehnsucht harrten bie Berbundeten ber Biebers eroffnung des Feldzugs entgegen, eifererfullt, den Sturg des Beltdespotismus vollenden gu helfen. Raum zeige ten fich baber bie erften Spuren gunftiger Witterung: fo fette Wellington feine Unternehmungen fort. Er bes gann bamit, bag er fich die Berbindung nach Spanien ficherte. Bu bem Ende suchte er gunachst die Frangosen aus ber Gegend von St. Palais zu vertreiben, weil fie von ba aus St. Jean Died be Port, ben Stutypunct jes ner Berbindung, bedrobten. Sill ward gur Musführung Diefer Operation beordert. Um 14. Februar brach er aus feinen Cantonnirungen von Ureuran auf und brangte eine vorgeschobene Franzosische Abtheilung zu ihrem Corps bei dem Stadtchen Gorrig gurud. Indeg mar es Wels lington's hauptsächlichstes Bemuben, sich biefes Orts zu bemachtigen, durch deffen Eroberung ben Frangofen ber Rudzug nach Banonne abgeschnitten murde. felbst unternahm mit der Britischen Division Stewart, welche blog von Morillo's-Corps unterftugt ward, ben Sturm auf den rechten Frangofischen Flugel, welcher Gorrit bedte. Gin gunftiger Erfolg fronte Das Unternehe men. Die Frangofen wurden von den Unhohen vertries ben, die sie mit aller Unstrengung nicht wieder zu ges winnen vermochten. Rach langem, bis tief in die Racht fortgeführten, aber für fie vergeblichen Rampfe zogen fie fich links burch St. Palais gurud, indem ihnen bie Straße nach Bayonne abgeschnitten worden.

Der kommende Tag wurde mit der Berfolgung jes nes zurudgewichenen Corps hingebracht, welches sich jenseit des Bergstroms von Mauleon festgesetzt hatte. In der Nacht ward der Uebergang über benselben von dem rechten Flügel erzwungen. Die Mitte hatte sich saft gleichzeitig bis an die untere Bidouze vorbewegt. Die Divisionen Elinton und Carl von Alten blieben zur Beobachtung der Besatzung von Bayonne zwischen der Nive und dem Adour aufgestellt.

Ungefaumt follte nun zu ber eigentlichen Blocade Diefer Festung geschritten werden, deren Musfuhrung bem linken Flügel übertragen murde. Allein burch mancher lei hinderniffe aufgehalten, konnte derfelbe nicht fogleich feine Bestimmung erfullen. Besonders mar es die Ers richtung einer Brude über den Aldour, welche bem Une ternehmen unsägliche Schwierigkeiten entgegenstellte. Un einem burchaus unvortheilhaften Puncte unterhalb ber Stadt konnte das Werk allein zu Stande kommen. Man benfe eine über 750 Fuß fich ausdehnende Breite bes Fluffes, der unter machtiger Brandung dahin stromt, so, daß die Stugen nur durch Schiffe von 30 Tonnen geschüßt werden konnten, dazu eine an 10,000 Mann ftarte Frangofische Besatzung, welche die Bor: bereitungen und Anstalten unaufhörlich beunruhigte und erschwerte, und man wird sich eine, wennauch nur schwache Vorstellung von ber gewaltigen Arbeit und den damit verbundenen Gefahren machen konnen. ungeachtet fam die Brude am 26. Februar ungefahr 2000 Rlafter unterhalb der Feste zu Stande. bemselben Tage fand nach einem blutigen Gefechte mit ber Befatung, wodurch diese ganglich in die Festunges werke zurudgebrangt ward, die wirkliche Ginschließung bes Plages auf beiben Seiten bes Adour ftatt.

Während dieser Operationen des linken Flügels hate te der rechte sammt der Mitte am 24. sich weiter vors wärts bewegt, um den Gebirgsstrom von Oleron zu überschreiten. Dieses geschah auf mehreren Puncten fast ohne Widerstand. Marschall Beresford hielt auf dem äußersten linken Flügel die Franzosen in dem Brückenskopfe von Peirehourade eingeschlossen.

Durch diese Bemegungen von der Verdindung mit Bayonne ausgeschlossen, sah sich Soult veraulast, nach Zerstörung aller außer dem Bereiche der Festung liegens den Brücken über ten Adour seine Truppen auf dem rechten User des Pauslusses bei Ortez zusammen zu zies hen und jene Stadt sich selbst zu überlassen. Er nahm hier eine durchans vortheilhaste Stellung, indem er seiz nen linken Flügel an die Stadt Ortez und den Pau lehnste, den rechten auf einer die nächste Gegend beherrschens den Erhöhung ausstellte, die Mitte aber auf den daz zwischen liegenden Anhöhen. Ein Corps nahm als Rezserve einen steil aussteligenden Berg ein, der an der Hauptstraße, welche über Sault de Navailles nach St. Sever sührt, gelegen war.

Die Franzosen auch aus biesen Stellungen zu verstreiben, ließ Wellington am 25. sein Hauptheer, mit dem sich inzwischen die beiden Divisionen Ciinton und Carl von Alten wieder vereinigt hatten, weiter vorrüschen. Seine Ordre lautete ungefähr also: "die 4. und 7. Britische Division sammt einer Portugiesischen Reisterbrigade unternehmen unter dem Besehle des Marsschalls Beredsord, auf Umwegen links vormarschirend, einen Flankenangriff auf des Feindes rechten Flügel.

Sieichzeitig sollen die Divisionen Picton und Clinton auf der Hauptstraße, welche von Peirehourade nach Ortez führt, gegen den linken Flügel desselben heranrüschen, mahrend die Division Carl von Alten sich zu etz waiger Unterstüßung der einen oder der andern Abtheilung ruckwarts in der Mitte zwischen beiden halt. Hill wird mit seinem Sorps ungesähr eine Biertelstunde oberhalb Ortez über den Pausluß setzen, um des Feindes Stellung entweder in die Flanke oder im Rücken zu nehr inen und ihn so an jeder Seitenbewegung gegen die Stadt Pau zu hindern."

Die richtige und in vollkommener harmonie vorges pommene Ausführung jener Unordnung war Urfache eis nee glanzenden Erfolgs. Marschall Beresford ließ zu: erft bas Dorf St. Boeg fturmen, welches fich nach eis nem fraftigen Miderstande ergab. Darauf marf er fic gegen die hinter bem genannten Orte auf den Sohen in zwei Treffen aufgestellten Franzosischen Truppen. Ein fühnes Unternehmen, wurdig ber Tapfern und ihs res Ruhmes. Nur ein einziger Zugang führte auf schmalem, fteilem Wege zu jenen Soben. Die Angriffes colonne konnte ihre Fronte nicht über die Breite von zwei Bataillonen entwickeln. An ihrer Spige marfdire te die Division Cole. Aus funfzehn Studen seinwarts beschoffen, vorn von bem Feuer einer langen Jufantes rielinie empfangen, in den Flanken aus allen Schliche ten und Winkeln von gablreichen Schützen und Plant, lern umdrehet und beunruhigt, wagten bie Muthigen fich vormarts. Doch bas Unmögliche vermochte ihre Kraft nicht zu erzwingen. Gie mußten von bem Berfuche abe

Eine Umgehung ber Stellung murbe mit gu Reben. vielem Zeitverluft verbunden gemefen fenn. Daher bes fahl Wellington, ben Sauptangriff von ber Mitte ber Frangofen gegen beren linken Flugel zu richten, wegbalb die Reservedivision Carl von Alten die Division Picton unverzüglich verftarfen mußte. Die ungemein rafche Ausführung diefes Befehls brachte bie Truppen in wes nigen Augenbliden auf die Unboben tes linken Soults fchen Flugels, ber fich anfangs in vortrefflicher Drb. nung gurudzog. Als aber plotifich bas Silliche Corps ben Frangofen im Ruden erschien, und die Gefahr abe geschnitten zu werden, fast unvermeiblich schien; ba verwandelte fich ber einfache Marsch in eilfertige Flucht. welche bei gleich raschem Nachfolgen der Sieger auf bas Gefdrei "Rette fich, wer fann!" in volliges brd= uungeloses Davonlaufen auflofte. Dadurch gelang es ben Bliebenden, den Berfolgungscolonnen, welche in geschloffenen Gliedern nachrudten, ju entfommen und gludlich über Sault be Davailles binaus zu gelangen, wo das Rachsetgen aufhorte. Die Resultate diefes mor= Derischen Treffens maren in Gewinn und Berluft fehr Leicht mochte ber Frangofen Ginbufe auf bedeutend. 6500 Mann fich belaufen; außerdem wurden ihnen 6 Ranonen abgenommen. Die Berbundeten gahlten 3600 Mann an Todten, Bermundeten und Bermiften.

Während den Tag darauf der linke Flügel der Berbundeten sich gen Mont de Marsan vorbewegte, und die Mitte bei St. Sever den Adour überschritt, zog der rechte Flügel am linken User dieses Flusses hinauf, um zwei Französische Divisionen, die sich bei ber Stadt Mire auf einer neben ber hauptstraße hinziehenden Sus gellinie gestellt hatten, aus biefer Position zu vertreis ben. Gine Britische Division unter Stewart und eine Portugiesische Brigabe unter General La Cofta führten Die Unternehmung aus, indem jene auf der Strafe und diefe links derfelben gegen bie Anhohen vorruckten. Die Franzosen wurden gludlich geworfen, nur daß bie Portugiesen, we'de bei dem Ungriffe etwas in Unorde nung geriethen, beinabe von einer ftarten Colonne ber Begner murben bewältigt worben fenn, mare ihnen nicht noch zu rechter Zeit von Stewart's Division Unterftus gung zugekemmen, wodurch jene Colonne zu eiliger Flucht genothigt mart. Nach einigen von beiben Geis ten gleich tapfer bestandenen Gefechten verzichteten end= lich die Frangosen auf tie hoffnung, bie verlorene Stellung wieder zu gewinnen, und zogen fich zuruck meis ftens über den Adour, nur ein geringer Theil auf tem Dege nach Pau, wo fich berfelbe jedoch nur einige Tage aufzuhalten vermochte.

Durch die eben so scharssinnig entworfenen ats glucklich ausgeführten Manvenvres der Verbündeten war
es ihnen gelungen, den Marschall Soult, dessen linken Flügel hill in dem Tressen bei Ortez mit vieler Geschicklichkeit umgangen, von Bayonne ganzlich gen Bordeaur hin zu entsernen und ihn zugleich von der Armee Snechet's zu trennen, die, wie bereits angesührt, 9000 Mann betragend, sich zum Abzuge aus Satalonien nach Frankreich anschickte.

Statt baß Marschall Soult, wie man's ber Lage ber Dinge nach hatte erwarten sollen, nach Bordeaux

marschirte, wandte er fich mit feinem gangen Beere nach Algen an ber Garonne, auf welche Berechnung ge= flutt, bleibt ungewiß. Den Berbundeten fonnte nichts erwunschter tommen, als biefe Bewegung Soult's, welche jene Stadt, die ber Sache ber Bourbonen burch bie gange Beit ber napoleonschen Berrschaft in ber Ges finnung treu geblieben mar, in ihre Sande führte. Wellington, ber von dieser Stimmung ber Ginwohner Bordeaur's Runde erhalten, trug dem Marschall Beresford auf, mit brei Divisionen die Befagung zu ver= treiben. Um 8. Marg führte er ben Befehl aus, wels ches ohne Schwierigfeit geschah, indem schon bei seiner Unnaherung die Frangofischen Truppen aus ber Stadt abgezogen waren. Die Freude der Bewohner bei'm Ginruden ber Berbundeten grengte an Jubel. Schienen nicht ein fremdes Deer, fondern ihren alten herrscherstamm zu empfangen, beffen Beichen und Syms bole sie aus eigenem Antriebe aufsteckten und an bie Stelle derer ber gegenwartigen Regierung fetten, ein eben fo unvorsichtiges als gefährliches Betragen, indem der gleichzeitige Congreß zu Chatillon dem Raifer ber Frangofen bie Aussicht bot, feine Berrichaft über Frants reich's Boden fortwährend zu behaupten.

Marschall Soult, den Mißgriff seiner Regierung, welche Bordeaux den Berbundeten überliesert hatte, einsehend, schien sich vorgesetzt zu haben, wieder zu gewinnen, was er durch eigene Schuld verloren. Zu dem Ende rückte er am 13. März mit plötzlicher Bersänderung seiner genommenen Richtung schnell gegen die rechte Flanke oder vielmehr in den Rücken der Berbung

beten nach Conches und Diella, warf beren Borpoften vom Sillschen Corps und fand bereit, mit ber Ges fammtheit feiner Streitfrafte eine Schlacht zu magen. Doch zeigte fich bald, ba Sill fich feinerseits in Stels lung fette und Wellington bemfelben betrachtliche Uns terfeitzung fandte, daß es dem Frangofischen Feldheren nicht sowohl barum zu thun war, einen entscheibenben Schlag zu versuchen, als vielmehr bie Berbunbeten gu veranlassen, ihre nach Bordeaux vorgeschobenen Trups pen zurudzuziehen. Allein biefe Absicht ward ihm burch Wellington's Vorsicht vereitelt, indem dieser sich in Stand gefett hatte, auch ohne jene entfendeten Trups pen eine hauptschlacht bestehen zu konnen. Uebrigens war der Kriegeschauplag durch Soult's Bewegungen dergestalt verandert worden, daß sich bie weitern Dru rationelinien wieder offlich richteten. Der Englische Felbherr glaubte Bordeaux mit einer geringern Macht. behaupten zu konnen. Er rief baher den Marschall Bereeford mit zwei Divisionen zur hauptarmee ab, bloß 5000 Mann unter Lord Dalhoufie bafelbft gurude lassend.

Als die Franzosen die Zusammenzichung der Berbund deten gewahrten, verließen sie am 14. in der Nacht ihre Stellung und zogen sich am 15. nach Bic. Bigors re zuruck, ohne auch nur einen Bersuch zur Bertheidis gung zu machen, wosur doch das Terrain geeignet mar.

Am 18. brach die verbündete Gesammtmacht in drei Evlonnen zur Berfolgung Soult's auf. Der techte Flüsgel nahm seine Richtung über Conchez, das Centrum über Castelnau, der linke über Plaisance. In BiceBir

gorre trafen am 19. ber rechte Flügel und bas Centrum zusammen. hier entwickelte sich ein glanzendes Gefecht, welches die dritte Britische Division unter Picton mit so rühmlichem Muthe und glücklichem Erfolge bestand, daß die Franzosen, zwei Divisionen stark, zum Weichen gezwungen wurden.

Nachdem fich Soult unmittelbar barauf zwischen Zars bes und Rabasteins an bein obern Adour neu aufgestellt hatte, versuchten die Berbundeten gleich ben folgenden Tag (am 20.), ihn auch von ba zu verdräugen. Das funftreichfte Manoeuvre erwirkte ben Alliirten ben fcons Sill rudte, burch Picton's Division vers ften Erfolg. ffarft, gen Tarbes, um hier die Frangosen von vorn gu nehmen, mahrend drei andere Divisionen, über den Adour schreitend, Rabasteins bezielten und fo Soult's rechten Flugel zu umgeben suchten. Diefer Felbherr fah die Gefahr und jog fich, ehe die verbundeten Corps ih= ren Borfag vollståndig ausführten, gurud. Im Gifer bes Siegs eilten diefe den Weichenden nach, als fie plute lich auf einem gegenüber hinziehenden Gebirgeruden eine ftarke Frangofische Linie aufgestellt erblickten, mit der sich bie eben aus ihrer Position Burudgehenden verbanden. Dieses hemmte fur ben Angenblid bas weitere Borfchreis ten, als welches bei fo großer Ungleichheit ber Streits frafte fichern Berluft erwarten ließ. Die indeg einbres chende Racht machte fernern Unternehmungen fur Dies fen Tag ein Ende. Soult benutte biefelbe, um fich über St. Gaubens nach Toulouse zu begeben. Es gelang ihm Diefe Bewegung um fo leichter und ficherer, als er, bort alles Mothige in Menge bereit miffend, fich jedes übere

flussigen Gepäcks entledigen und seinen Marsch auf alle mögliche Weise bequem machen durfte, indeß die Versbundeten, beladen und gehindert durch Alles, was zur Verpslegung einer Armee gehört, außerdem von heftigen Regengussen aufgehalten, nur langsam nachzurücken versmochten. Daher es zu begreifen, wie das Französische Deer bereits nach zwei Tagen in Toulouse einrücken mochste, indeß das verbündete erst am 27. am linken Ufer der Garonne im Angesichte dieser Stadt erschien.

Wellington's Plan war, oberhalb Toulouse bie Gas ronne zu überschreiten, sobann gegen diefe Stadt vorzus ruden und Soult zu zwingen, diefelbe entweder zu vers laffen ober auf bie Bereinigung mit Guchet zu verzichten. Buerft versuchte er bei'm Dorfe Portet, unmittelbar uns ter bem Busammenfluffe ber Garonne und Arriege, eine Brude zu schlagen; allein die ununterbrochenen Regens guffe hatten den Strom gu einer folden Breite anges schwellt, daß das Brudengerath fie nicht erreichen fonnte. Man fah fich baher nach einem andern, beffern Puncte um und fand ihn in der Mahe des Dorfes Roquette über Portet hinaus. Nachbem bier bie Brude errichtet mar, faumte Sill keinen Augenblick, mit feinem Corps bins überzugeben, um fich ber Brude über bie Urriege bei St. Gabelle noch zeitig zu verfichern. Bergebens forfche te man von hieraus nach einem Bege, welcher, die 21r. mee gen Tonloufe zu fuhren, bequem und tauglich ges Sill fehrte baher über bie Garonne gus wesen mare. Wellington, ber mohl einsah, bag zu glucklichen militarifchen Operationen die Gegend oberhalb der Stadt erft nad Austrodnung bes überfchwemmten Bodens

brauchbar werden konnte, und dem jedoch ein ungefaums ter Angriff auf Soult nothwendig schien, damit dieser fich nicht mit Guchet's Urmee verbinden mochte, befcbloß, den Uebergang nunmehr unterhalb ber Stadt gu versuchen. Dicht weit über Grenade, ungefahr britts halb Teutsche Meilen von Toulouse, lauft die Haupts ftrafe zwischen beiben Stadten gerade am Ufer bin. Sier mahlte man besonders darum den Plat fur bie Brude, weil man nicht nur die Pontons auf der Strafe bis bicht an ben Bestimmungspunct fuhren, fonbern auch bequem Batterien gur Bestreichung bes jenfeitigen Ufers errichten konnte. Mit ber erften Frube bes 4. Aprile begann man bas Werf und brachte es, ber Breis te und bes reißenden Gangs bes Stroms ungeachtet, binnen vier Stunden zu Stande, fo bag bie Truppen ohne Bergug ben Uebermarich antreten konnten. Aber mitten im hinuberfegen murde die Arbeit vereitelt, insbem ber Fluß plotslich mit folder Schnelle und Gewalt ju fchwellen begann, baf er Alles zu zernichten brobete. Bum Unglud waren bereits brei Divisionen Infanterie fammt einem geringen Theil Cavallerie auf bem jenfeis tigen Ufer angelangt, welche, da die Macht des Wasfere immer brohender ward und ben folgenden Zag fo= gar bie Pontons herauszuziehen nothigte, von bem Sauptheer getrennt ba ftanden, ber weit überlegenen Macht ber Frangosen bloß gestellt, welche nur einen fleinen Tagmarsch entfernt waren. Allein so weit hatte fich der Muth und Unternehmungsgeist diefer sonft so fühnen und fampfluftigen Urmee herabgestimmt, daß man, nur auf Gelbsterhaltung angstlich bedacht, auch

einen leicht und sicher zu gewinnenden Bortheil nicht zu erstreben magte.

Dagegen hatte fich Goult angelegen fenn laffen, feine Stellung bei Toulouse fo fest und vortheilhaft gu nehmen, als es immer Zeit und Umftande erlaubten. Die Lage diefer Stadt bot ihm trefflichen Borschub. Rings um Diefelbe zieht fich eine bobe Maner, die zu Bertheibigung geschickt ift. Mehr als zwei Drittheile werben burch bie Garonne und ben Canal bu midi, ber hier feinen Unfang nimmt, umfloffen, die offene Seite, bamale burch bie Daffe ber Witterung fast unzuganglich geworben, kann überdieß von einer öftlichen Sugelreihe herab burch Geschutz nach= drudlich geschirmt werden. Soult hatte alle diese Bor= theile benutt und fich fo in einen respectabeln Bertheidis gungeftand gefett. Durch emfige Beihulfe ber bem Das poleonschen Systeme gewogenen Einwohner maren bie Uebergange über die genannten Baffer gehorig verschangt, Landhauser und andere massive Gebaute zur Bertheidi= gung eingerichtet, die bezeichneten Sugelhohen mit funf Redouten gefront worden, die nicht nur unter fich burch eine Berschanzungelinie, sondern auch durch zwei Flügel mit den Bertheidigungewerfen ber Stadt in Berbindung gefetzt maren. Die Bruden über ben Ereftrom, welche von dem Feuer ber Schangen nicht bestrichen werden konns ten, waren zerftort, und fomit Alles gethan, was einem mutherfullten Beere Bertrauen auf fich und feine Lage einzuflößen vermochte.

Als am 8. April die Gewalt der Fluten sich fanftigte, wurden die Pontons unverzüglich wieder in den Fluß gelassen und die Brude hergestellt. Die Spanische ReMarschalls Beredford Berstärkung hinüber. Um die Werbindung dieser jenseitigen Truppen mit dem Hillschen Corps diesseits desto leichter zu erhalten, mußte die Brücke eine Stunde weiter hinauf errichtet werden. Der badurch eingetretene Aufenthalt verzögerte den Angriff bis zum 10., wo aber, nachdem die leichte Division noch hinübergegangen, die ganze verbündete Armee ohne Weile auf beiden Ufern gegen die Stadt anrückte.

Folgendes war der Angriffsplan : "Das Sillsche Corps fucht ben Teind im Brudentopfe am linken Ufer ber Gas ronne einzuschranten und fest gu' halten. Picton's Divis fion, fo wie die leichte unter Carl von Alten unterneh= men einen Scheinangriff gegen Die Mordfeite, b. h. gegen benjenigen Theil des Canals, ber von deffen Unfang bis ju ber verschanzten Sugelreihe zieht. Das eigentliche Streben Diefer Abtheilung muß babin gerichtet fenn, ben Reind gu hindern, bem Marschall Beresford, der indeß fammt dem Spanischen Corps und den Divisionen Cole und Clinton die Befestigungelinien auf dem Sugelrucken fturmen wird, meber in die rechte Flanke, noch in den Ruden zu fallen. Bahrend Diefer Operationen bleibt Die Reiterei unterhalb ber Stadt auf einem über die nies bere Gegend Aussicht bietenden Puncte aufgestellt, um Die Bewegungen der feindlichen Reiterei im Auge gu has ben und gegen jeden möglichen Berfuch berfelben bereit gu fenn."

Richt weit von dem Dorfe Montblanc biloeten sich die Divisionen Cole und Clinton, die von Alby kommens de Straße kreuzend, in Colonnen, schritten in ruhiger

Saltung am finten Ufer des Erefluffes unter dem heftige ften Kanonenfeuer so weit aufwarts, bis fie dem bezeiche neten Angriffspuncte gegenüber ftanden. Rafch in Frons te gebistet, brangen sie von hier die Unhohe hinan und erzwangen in furger Zeit die Redoute am rechten Flugel Nicht so gludlich operirten die Spanier ber Franzosen. unter Freire, welche rechts von ben beiben Britischen Divisionen in zwei Treffen über bie Ebene von Croix b'Drade ber vorschritten, des dichteften Rugelregens uns geachtet. Um fich indeg biefem zu entziehen, ließ man Die Truppen eilig querfelbein rennen, wodurch die Ords nung fo fehr geftort ward, bag bas erfte Treffen unges fahr 50 Schritt vom linken Frangofischen Flugel fast aufs geloft aulangte. Das zweite, welches, um gleichen Sehe ler zu vermeiden, langsam fortmarschirte, blieb bagegen eine weite Strede gurud und feste fich fo anger Stand, jenen Gulfe zu leiften. Die Frangofen, folches gewahrend, warfen fich mit ungestumer Gewalt auf die Spamer, trie= ben fie uber ben Berg und brobeten, auf ber Strafe von Alby vordringend, die beiden Divifionen Cole und Clinz ton abzuschneiden, was auch unfehlbar murbe gelungen fenn, hatte nicht ein Theil von Alten's leichter Infantes riedivision ihnen ben Weg versperrt. Gleichzeitig hatte ein zu großer Gifer ber Division Picton beinahe volligen Untergang gebracht. Diefer General wollte, mabrend Die Frangosen die Spanier verfolgten, einen fich bieten= ben Bortheil erringen und bis über ben Canal vordringen. Bu dem Ende rudte er gegen eine Schanze vor, die in ber Gegend bes Ausganges bes Canals in die Garonne eine Brude bedte. Schon an ber Grabenwand angelangt,

Semerkte er erst das unersieigbare Profil des Wers kes. Zugleich begann ein solch' schreckliches Feuer gegen seine Fronte und seine Flanken zu wuthen, daß er nur durch den eiligsten Ruckzug sich zu retten vers mochte.

Noch hatten die Frangosen nichts verloren, als jene eine Redoute und schickten fich in ihren Werken zu ers neutem Widerstande an. Rachbem sich bie Spanier wieder gefanmelt, und Beresford von bem Dorfe Monte blanc aus fein Geschutz hatte herbeifahren laffen, bebann bei Angriff abermale. Clinton nahm bie nachft= lie ende E une, welche ein einziges Britisches Bataill befette und allein gegen eine ganze Franzosische Division so lange tapfor vertheidigte, bis eine Brigade feitwarts ihm zu Sulfe eilte, Die, den Frangofen in die Rlanke fallend, dieselben über den Sugel hinab trieb. Undere Bersuche, die Soult zur Wiedereinnahme biefer Schanze machen zu wollen ichien, murden mit geringer Unruhe erwartet. Go fturmisch seine Colonnen auch bers andrangen, ihr fuhner Muth scheiterte an der mannlis den Entschloffenheit der braven Briten und verfehlte feines 3meds. Der Fall Diefer zweiten Schange machte, daß die übrigen drei bei dem bloßen Unrucken der Divis fion Clinton und der Spanier von den Frangofen verlaf= Die Berbundeten waren somit Meifter ber Sohen, eines wichtigen Punctes, fur deffen Befig aber auch manches Leben geopfert war. Die Zahl ihrer Tobten und Bermundeten flieg auf 7000 Mann.

Toulouse wurde in Folge dieses Siegs von den Berbundeten enger und umfassender eingeschlossen, indem III. 41 die Franzosen, ihre Posten jenseit des Canals einziehend, bloß die Linie diesseit der Stadt besetzt hielten. Mur noch eine Seite schien Soult zu etwaigem Ausbruche aus seiner Stellung offen zu bleiben, die aber in der That gleichfalls in die Macht der Sieger gegeben war, als welche von den eroberten Höhen herab dieselbe leicht versperren konnten. War hierdurch bereits der Franzossen Lage äußerst schwierig geworden; so wurde sie gar verzweissungsvoll dadurch, daß Wellington überall jeden Zugang zur Stadt verschanzte und somit, alle Zusuhr abschneidend, den Belagerten mit den Schrecknissen der Hungersnoth brohete.

Während dieser Unstalten langten indeß unzweiselhass
te Nachrichten von dem ganzlichen Unglücke der Französ
sischen Wassen im östlichen Frankreich an. Wellington
mochte leicht voraussechen, daß es keiner weitern Gewalt
bedürse, um der Gegner Macht auch im Westen vollstäns
dig zu brechen, indem der Sturz des gegenwärtigen Herrsches
sossen nach den statt gehabten Ereignissen unvermeids
lich war. Um daher alles fernern Blutes zu schonen
(es war bessen genug vergossen), ließ er den Marschall
Soult ohne Widerstand aus seiner Stellung nach Cars
casonne ziehen, zumal, da derselbe mit seinen 36,000
Mann einen solchen Rückzug noch immer hatte erzwinz
gen können.

In Bayonne blieben die Franzosen fortwährend eins geschlossen; doch konnten sie ihre Gewohnheit, Menschen, leben für nichts zu achten, auch da, wo es ihnen hatte am theuersten senn sollen, nicht aufgeben. Denn noch am 14. April, wo die Kunde von dem Einzuge der vers

bundeten Machte in Paris langst angekommen, unters nahm der Commandant der Festung einen mörderischen Ausfall, der jedoch von dem Einschließungscorps mit Energie zurückgeschlagen ward. Dieses erlitt dabei als Sieger einen Verlust von beinahe 1000 Mann, Todte, Verwundete und Gefangene. Unter den erstern befand sich der Englische Generalmajor Hap, unter den letztern der Commandant des Blocadecorps, Generallieutenant Hope.

Wellington's Ansicht und Handlungsweise hinsicht's ber Coultschen Armee in Toulouse ward unmittelbar nach bem Auszuge berfelben gerechtfertigt, indem ichon am 13. Die officielle Nachricht von bem Ginzuge der alliirten Machte in Paris, von ber Aronentsagung Napoleon's und der Wiederbesteigung des Frangosischen Konigethrone burch Obgleich sich Soult anfangs bie Bourbonen anlangte. in diese neue Ordnung der Dinge nicht fügen wollte; fo erklarte er boch bald barauf, als ihn Wellington mit feis ner gangen Macht ernftlich bedrohte, feine Ergebung. Da Suchet fich gleich bei ber erften Eroffnung bes Ums schwungs ber Dinge in Frankreich fur bie neue Regier= ung erklart hatte; fo hinderte jest weiter nichts die Gin= stellung der Feindfeligkeiten, welche burch die Uebereins funft vom 18. April zu Toulouse, in der Die Scheidungs= linie zwischen den beiden Beeren bestimmt ward, volligen Abschluß erhielt. Der Friede zu Paris fronte das Werk ber Bolkerbefreiung und gab ber friegermudeten Welt die erschnte Rube.

So endete ein Kampf, gleich beispieltos durch die Uns rechtmäßigkeit seiner Veranlassung und den willkürlichen Uebermuth seines Urhebers, als durch die Mittel, mit

benen er sieben Jahre geführt wurde, b rch bie Bunber ber Tapferkeit, welche fich in ihm auf beiben Seiten of= fenbarten, und burch bie Urt, wie ein 'n fich ebelmuthiges Bolt unter bem Beiftande einer freigefinnten Nation ibn gludlich und erfolgreich schloß. Moge er allen bespotischen Eroberern ein Denkmal ber Warnung fur alle Zeiten in ber Geschichte bleiben, bag ungerechte und miß rauchte Macht oft ihren Racher findet, wo sie ihn am wenigsten ahnt; mbge er den Bolfern ein Mufter fenn, wie Mus. bauer und hochgeffinnte Liebe zum Baterlande auch bas Größte vollbringt, weil fie begeiftert fur bas Sochfte, für Gelbftftanbigkeit und Baterland; moge er endlich der edeln Nation, die ihn focht, den Ehrenkampf, und mit so viel tausend theuern Opfern und so beispiellos fer hingebung ben Sieg errang über bie Unterdruckung und die Befreiung von gang Europa mitbewirkte, moge er zum Segen werden fur fie, moge aus bem Blute der für die Freiheit gesallenen vaterlandischen Selden Seil aufblühen bem Spanischen Lande und mahrhafte Freiheit mit dem alten Ruhme, ber um feinen Damen glanzt! -



## Sauptinbalt.

| Erste Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bierter Feldjug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Von den Vorbereitungen der Frangosen jum Rebergang über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| die Gienes M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| die Sierra Morena bis zur Belagerung von Ciudad Ro=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| brigo durch den Marschall Maffena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 weite Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fünfter Felbjug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Man han Guahamma Girba Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Von der Eroberung Ciudad Rodrigo's bis zum Falle von Tor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tofa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dritte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sechster Kelbing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Von dem Falle Tortosa's bis zur Ewberung von Murviedro 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Might be of the Control of the contr |
| Bierte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Siebenter Keldzuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Von der Eroberung Murviedro's bis jur Zerftorung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| STITLICEP DRD MILMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fine ft a Strate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fünfte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uchter Kelbrug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| son Bernorung der Brücke nan Rimang, bund bis Constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| deten bis zu deren Rückzuge hinter die Aguebat 274 12451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sa de d'an de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ordbie zibtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Meunter Kelbing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ion dem Rückzuge der Verbündeten hinter die Agueda bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| jum allgemeinen (ersten Parifer) Frieden 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tricoen 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Drudfehler und Berbefferungen.

```
Seitexv, Beile : von oben lied herr ftatt Geine Ercelleng und Benes
                     ralmajor ftatt Generallieutenant.
             2 v. o. l. gehörten fr. gehörtes.
         4 11 v. o. l. Artillerieftucken ft. Artillerieftucke.
    25
             8 v. u. l. lauern ft. lauren.
   28
         s 1 v. o. l. paliffadirter ft. palifadirter.
         s 1 v. o. l. fteuern ft. fteuren.
  $ 35
         s 11 v. o. fege nach Guchet einen Strichpunct-
  $ 41
         s 14 v. o. l. fühnften fr. funften.
  4 41
        s 10 v. u. fețe nach Feftigfeit ein Comma.
  6 41
         s 8 v. u. fete nach trobend ein Comma.
  6 41
         4 v. o. l. Erpert ft. Espert und fo überall, wo biefer
                     Mame vorkommi.
          $ 10 v. o. l. Gerano ft. Geranos.
          s 4 v. o. l. Monbland ft. Momblanch.
  $ 64 $ 4 v. o. l. 23. ft. 22.
          $ 14 b. u. l. 483 gerodtete Feinde ft. 500 Todte und 650 vers
                    wundete Feinde.
          s 10 v. u. l. Pyres ft. Piris.
        s 6 v. o. l. acht fr. fieben.
          s 14 v. o. l. Buget ft. Bujet und fo fiberall , wo diefer Das
  # 68
                     me porfommt.
          6 2 v. o. l. war ft. ward.
          s 9 v. o. l. und nach gut.
     70
         4 1 9. 0. l. 110 ft. 105.
     74
          s 5 v. u. 1. Montmarie ft. Montmaree und fo allenthalben,
                      mo diefer Rame vorfommt.
          4 15 v. u. I. Glacis ft. Blarie.
         6 13 v. u. l. Treillard ft. Treilhard.
      92
      92 s z v. u. l. Ferret's ft. Feren's.
      95 , 11 v. u. l. waren ft. find.
      95 . 1 v. u. l. ragte ft. ragt.
    141 4 13 v. u. l. Klopisky ft. Klopinsky.
     144 3 10 v. u. l. in ft. im.
     153 4 9 v. u. l. rechten Flügels ft. Centrums.
          13 v. o. l. Granitfelfen ft. Graintfelfen.
   5 ° 154
      160 s 7 v. u. l. zweite ft. zweiten.
          s 8 v. o. l. D'Arricau ft. D'Arrican.
     191
   s 192 s 7 v. t. l. de fr. der.
   s 192 s 4 v. u. l. Frangofifchen ft. Erengofifchen.
   s 192 . s v. u. l. Trancofo ft. Francofo.
   1 198 $ 12 b. o. l. Chle ft. Chle.
```

s 14 v. u. l. Blate ft. Blade.

```
Ceite 238 Zeile 3 v. o. l. Blate's ft. Blaf's.
           2 v. o. l. Behauptung ft. Behaupung.
    239
          s 3 v. u. l. Bourt ft. Burt und fo überall, wo diefer Name
    241
                     vorkommt.
             2 v u. f. Reille ft. Reille und fo allenthalben, wo biefer
                     Mame vorkommt.
          s 15 b. u. l. dem ft. em.
           s 12 v. u. l. Figueras ft. Figuerras.
    265
          s 10 v. u. l. Aragon ft. Arragon.
    265
           s 15 v. o. l. Ginfchliefung ft. Entichliefung.
    271
           s 11 v. o. l. unterwolbt ft. überwolbt.
    274
             7 v. u. l. abgenommenen ft. abgenommen.
    280
    3.1
           4 3 v. u. l. wurden ft. wurde.
    315
           o 9 v. o. 1. durften ft. durften.
                      ftreiche nach Durand das Comma.
     355
           $ 40.0.
  9 355
           8 b. o. l. Mequinenja ft. Mequimenja.
  $ 357
           5 v. v. o. l. gelegene ft. gelegenen.
  s 361
           : 13 v. o. l. Empezinado ft. Empecinado.
                       ftreiche nach durfen das Couma.
  $ 388
           5 4 t 11.
  6 407
           6 1 0. 1.
                       fege nach die f ein Compu-
 $ 453
          5 9 b. o. [. Ballesteros ft. Balefrout.
           s 10 und 16 y. o. l. Howart ft. Howard.
  € 455
           : 11 v. o. l. frube fr. Frube.
  > 458
                        fege nach erfuhr ein Comma.
  € 458 % 13 b. o.
          8 2 v. u. l. von fr. vom.
 458
   463
          4 v. u. 1. rubia ft. rubie
                       fege nach b tten ein Comma.
     465 s 2 v. u.
  6 477
           s 11 v. u. l. Mofroles it. Maftolles.
                       fete nad Wellington mit 24,000 Mann.
   . 79
           $ 15 b. o.
   $ 429
           $ 13 b. u. l. bereits ft. berereits.
     482
           s 15 v. o. f. Gefammtgabl ft. Gefamtgabl.
   483. . 8 v. o. I. Frühlings Bluten ft. Frühlingebluten.
   sa a s 6 v. D. I. trifft ft. trift.
                        fete nach Pfannen fo wie.
   4 5 01
           6 v. v.
          : 10 v. o. f. abelante ft. aldelante.
           s 5 v. o. fege nach 3 weifel ein Comma.
   9 518
           s 11 b. u. l. Monforte ft. Montforte.
   4 512
                       nach Meubeln fege einen Strichpunct.
   6 536 · 4 v. u.
            . 9 v. u. & Wuth ft. Muth.
      580
            . 6 v. a l. den ft. dem.
      592
            . 7 .. o. l. Puncten ft. Puncte.
   6 593
              b. o. 1 Figueras ft. Figuerra.
   609
            5 v. o. f. Widerstand ft. Wiederstand.
     Die etwa onst bier und da noch vorkommenden, in diesem Bergeiche
 niffe nicht bemetten, unwichtigern Drudfehler beliebe ber geneigte Lefer
```

felbst gefälligft y verbeffern.

Gedruckt bei Philupp Macklot in Carlstuhe.



